

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

79.1) 7.-12. Strick
Bd.2) 2194., S. 817-1592 i. 14 Bel. Regi
(fir ted. 1 i. 2) thit 6 Ports., 1 gestode
gefelt. Kt. ii. 1 gefelt. Wepfestef.

6 Portroto, A hark, stafel coll B.



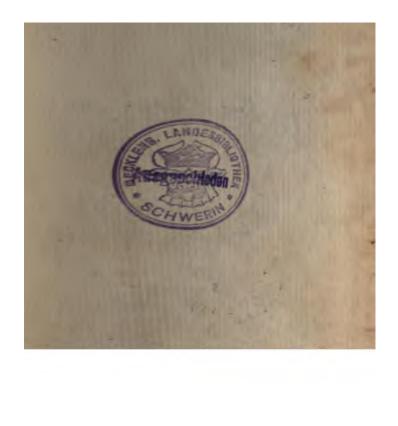





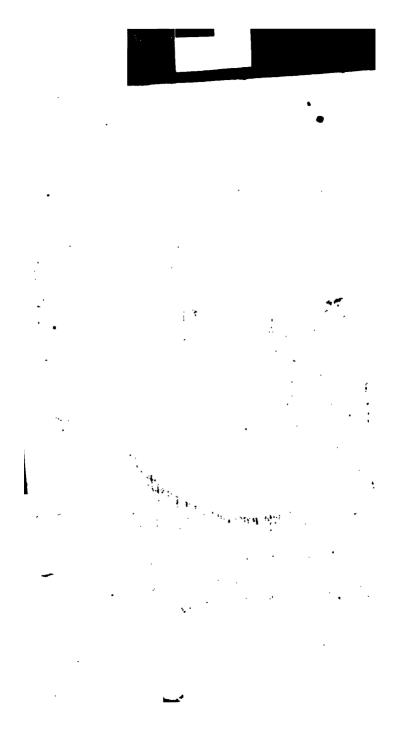





Ben biesem Portesetille wird mie Stud von 7 bis 3. Dogen erscheinen. I wird mit einem Kupserzirch eines Regiten, Relegsheiden, Gelehrten in gester Landkarten und Plane zur Erläuterm gen Geschichte soll ban Portesetille oft es nördig und thunlich ist. Land Plane, die fich entweder durch Redund Wood, die fich entweder durch Redund Wood, Busammenstellung und Brut liebersicht und Beurtheilung seitiger ger Begebenheiten oder Entbechungen werden.

Das halbe Jahr, welches immern ausmachen wird, foftet 2 Thir. ober bas

Wie werben basur sorgen, bag bas mit Ende jedes Monats in den vorneb bandlungen Deutschlands sen. Borgiglie gen davon sind: in der Greilschen Du in durch; in den Buchbandlungen durch; in den Buchbandlungen durch; in den Buchbandlungen der Brance in Frankfurt am Mayn; I muel zeinstwa in Lespug, in Dresden iberschen Zofbuchbandlung; in Zelle Kriegsrarb und Possoirector Modew der Buchbandlung des dasigen Warse Berein ber Zeren Arnold Wever, 2 und in der Zeroldschen Buchbandlung is

Die etwannigen Bepträge bitten der Aufschrift: "In das historische P versiegelt, an die Weversche Bucht ein gelehrter Schulmann einer ber ansehnliche Schulen in ben Preußischen Landen, bat den igel eines vermimftigen Briefftellers langk ichen; und durch einen vieljährigen Fleiß und Machbenten es babin zu bringen gesucht, daß entworfener Plan, seinen Landeleuten einen fmäfigen Brieffieller in die Hande zu geden, den Orna befannt gemacht werden soll. Diese Nawesung zum Briefschreiben, mit den berlichen Exempeln, wird den mir unter dem

#### Berlinifiher Brieffielfer, 1900

Michaelismeffe auf 34 und mehrern Da

Um bas Buch fo gemeinnüßig als möglich gu ben, will ich biefes Bert für 12 gr. verkaufen. erfiche alfo jeben, bem com Beforbetung nuger Renneniffe ju than ift, und befonbere Schule e imm Beffen ihrer Abalinae, Diefes Unternehe

| Inhhalt bes fiebenten Stucks, 1782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Conferiptions ; und Berbgegirtefpftem für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Riederofferreich = s S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II. Mungamter und Mangberfaffung ber to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| niglichen Preugifchen Monarchie, fo mobl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in altern ale neuern Zeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111. Pius VI. Feperliches Sochamt in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IV. In wie fern fann, nach ben Reichsges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fegen und ber Reichstobfervang, eine neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Churmurbe im Deutschen Relch eingeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| werben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V. Beantwortung ber Frage: Sind Juben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| einem Staat fcablich, und ju was vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| einem Gewerbe find fie anguhalten? -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon einem Mauthner in ber Dberpffals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VI. Barmbergige Bruder in Munchen, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| in ben Deutschen Provingen, unter bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VII. Bolfsmenge in Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VIII. Recenfionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IX. Mifcellaneen : Briefe aus Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| prag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Umfterbam über Robnep's Geefchlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - & Briefe aus Bien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| s s Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| X. Abrif ber Begebenheiten ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Company of the Authority of the Company of the Comp |

# Portefeuille.

Bur Renntnis

ber

gegenwartigen und bergangenen Beit.



F.

Erften Jahrgangs, Zweiter Banb.

Bien Breflau, Leipzig, Berlin,

# Stacks

STANFORD UNIVERSITY

NOV 3 1978

July - Dec 1782

### Borbericht.

gentheil: daß diese periodische Schrift; sich immer mehr Freunde und Theiluge erwirbt, an Mannichfaltigkeit und meinnüßigkeit junehmen werde.

Die Herausgeber des historistelle.

# Historisches - Vortefeuille.

Erfter Jahrgang, siebentes Stud; Monat Julius 1782.

T.

Conferiptions - und Werbgezirksspftem für Nie-

Infern Lefern wird eine furze Rachricht, von ble fer neuen Einrichtung zu Recrutirung der Raiserlichen Armee nicht unangenehm seon. Sie besteht seit 1781. Die diesethalb ergangenen Pastente und Berordnungen machen mehr als 80 Fos lioseiten aus; aus welchen wir das Wichtigste und die Grundsate ausziehen, und dunfele Stellen durch unsere Erfahrung und Renntnis dieses Spsstems auflären wollen.

Joseph der Zwente wollte für seine Armes und für die einzelnen Regimenter in derselben, so wie ein benachbarter Staat, eine sichere und vers haltnismäßige Recrutirung in seinen Erblanden sesten. Zu dem Ende wurde Niederösterreich in Werbgezirke eingetheilt; und zuförderst eine jahrs zistor, Porces, 7. St. Af liche

#### 818 I. Confcriptions, und Werbgezirfsinftem

liche Bistation und Jahlung verordnet, die mit Ens be Februars ihren Anfang nimmt und längstens dis zum letten Mad muß beendiget sebn. Damit hier keine Unrichtigkeiten und Unterschleise vorgehen köns nen, sind verschiedene gute Anordnungen gemacht, die für das Porteseuille zu weitläuftig sind. Eine jede Familie hat in den Populationsbüchern ihren Bogen, wo Abgang und Zuwachs bemerkt wird: und jeder Familienvater muß die etwannigen Bers änderungen, ben Strafe, immer sogleich anzeigen. Die Berbgezirtsofficiere arbeiten hier gemeinschafts lich mit dem politischen Bramten; von welchem die Officiere auch alle Nachweisungen zu erwarten haben.

Ueber bie in jedem Berbgezirk vorhandene Baderbursche wird ein besonderes Berzeichnis ges halten. Dieses ist ber Freiheit der fremden Bas derbursche nicht im geringsten nachtheilig, welche in Friedenszeit wandern und geben können, wohin sie wollen.

In ben conscribirten Bohmisch ; Desterreichischen Lanbern sind 37 beutschen Infanterieregimentern ihre Werbgezirke angewiesen; von woher diese nebst ber beutschen Cavallerie ihre Ergänzung an innlans bischer Mannschaft bekommen. Bon den 37 Regis ments: Werbgezirken ist wiederum jeder in 16 Unstertheilungen oder Compagniewerbgezirke eingetheilt. Die Sohne der Geistlichen, Adelichen, Beamten und honoratioren sind von der Stellung ad Militiam

tiam befrevet. Auch noch biejenigen, welche jum Aderbau, Gemerbichaft, Bergbau, ben Galg : Dule ver , Salpeter , und Eifenwerten, ben ber Chiffarth und Rabriten ic. nunmganglich nothig find: ferner famtliche gu ben bevben Salgfammergutern Ginuben und Auffer, und ju ben Salinen von Bieligfa und Bochnia geborige Unterthanen mit ihren Cobnen.

Auf Diejenige Sobne eines Burgers ober Bauers, welchen ein Erb gebühret, wird bie nos thige Rudficht genommen. Ueberbaupt zeigt bie same Bevlage , Lit. A. "Belehrung jur Evibents baltung bes Bopulationsflandes," baf es bem Ges febgeber febr barum ju thun ift, ben Mabritand ju Dieferhalb geben auch alle Recruten fconen. burch bie Bande bes Politici, und bas Militare fann nicht willführlich verfahren. In Dungarn, auch in Eprol und Borberofferreich find noch feine Berbgegirfe eingerichtet.

Benn ein Unbeftimmtbeurlaubter (Enrollirter) frant wird, und feine Sulfe weiter baben tann, muß ihn bas nachfte Militare verpflegen.

Auch ber Biebftand wird alle Jahre ben ber Revifion ber Berbgegirfe aufgenommen : boch erftreft Rich bies nur auf bie Dferbe, Maft und Bugochfen. Die bieferhalb gu baltenben Liften muffen immer eis . nen Ueberfchuf von 5 Brocent, und im Rriege pon 20 Procent baben. Die Eigenthumer ber Merbe und ber Daft und Bugochfen behalten indeffen,

Aff 2

#### \$20 I. Confcriptions-und Werbgegirfsfpftem

obnerachtet ihr Bieb aufgezeichnet ift, vollfommene Frepheit: felbiges zu verfaufen, zu verhandeln zc. nur muß es der Eigenthumer allemal anzeigen, das mit der Abgang durch andre auf der Lifte erfest werbe.

Die Politici baben ben einem ausbrechenben Rriege es über fich ; bie nothigen Pferbe auszumite teln und zu beftimmen, wer bergleichen gegen baare Bezahlung abzuliefern bat. Das Militare fann bier nichts verordnen, wenn nur binlangliche Pfers be geliefert werben. Doch wird febr anbefohlen : stur Schonung bes Contributioneflanbes, und um bem Acterban nicht bie nothigen Pferbe gu entzies ben, nicht blos auf bie Dierbe bes landmains Rudficht zu nehmen; fonbern vorzüglich auf bie Pferbe ber Burger, Duller, Birthe, Reifcher, Brauer, Buhr : und Sandelsleute; auf Die Dferbe ber Rlofter, Pfarrer und Beamten, ber Abelichen und Geiftlichen von boberm Range. Das Dills tare foll nicht fomobl auf Schonbeit, als auf bas Allter, welches bon 5 bis bochftens 10 Jahren fenn foll, auf Tuchtigfeit und Starfe ber Pferbe feben. Ein Dferd jur ichweren Urtillerie, Laufbrucken, ets fernen Bactofen ic. foll als Stangenpferb 16 Rauft meffen, und mit go Gulten bezahlt werben. Gin Regimentsmagenpferd muß nicht unter 15 gauft meffen und wird mit 65 Bulben, ein Pacipferb aber mit 50 Guiben bezahlt. Doch fann auch ber Preis, fur ein gang ftarfes Pferb, gur fcmeren 2irtilles

Artilleriereferbe, wenn es vollommen 16 Fauft hoch ift, mit 90 bis 120 Gulben bezahlt werben. Stuten von gutem Schlage und zur Zucht tauglich, follen fo viel wie moglich geschont werben.

Der Enrollirte, worunter bie honoratioren nicht zu rechnen find, fann zwar in feinem Rrevfe Ach überall binbegeben. Bill er aber in einen ans bern Rrepft pher Begirf in bemfelben ganbe, ober in ein anderes Erbland fich verfügen, fo muß er fich mit einem Baffe verfeben. Bill ein Enrollirs ter (Unbestimmtbeurlaubter) aus ben Raiferl. Ros wigl. Erblanden fich auf eine gemiffe Beit begeben; fo muß bies mit Borwiffen bes Rrepfamte gelches Dingegen bleibt es ein für allemal verboten (Ceite II ber Belchrung ic.) einen jum Militairs Ranbe gewiedmeten Unterthan, auch nur auf einis ge Beit, in bas Preußische zu beurlauben. Jemand einen Enrollirten jum Bedienten und mit auf Reisen bat, ibn verabschiedet, und es nicht ben ber Beborbe angeigt; fo bat bie Berrichaft, wenn er entfommt, 150 bis 300 Gulben zu erlegen. Diefermegen werben auch alle frembe Bebiente. Banterer und herumlaufer, bie fich ohne Paffe betreten laffen, fegleich arretirt werben. Dbrigfeiten follen fich gegenfeitig, mit Bugiebung bes Militare, bulfliche Sand leiften, ju Auffuchung und Transportirung ber Entwichenen.

Unordentliche Leute, und folde die nicht zu befi finn find, oder Berbrechen begangen haben, tonnen, Aff 3 wenn

#### 822 I. Confcriptions-und Werbgegirfsfuftem

wenn leztere nicht mit Ehrlosigfeit zu bestrafen sind, ad Militiam abgeliefert werden. Doch soll das Dominium berlen leute nicht, wie ehebem, zu dem Regiment mit dem Ausbruck senden: "zur Strafe gestellt" sondern dafür den Ausbruck brauchen "ex Officio ad militiam abgegeben:" weil einem solchen Menschen badurch mehr eine Gnade als Strafe widerfährt.

Seber, ber unter bad Reuergewehr geftellt wirb. muß gefund, fart bon Rraften und gur Ertragung ber Fatiguen tudbtig fenn. Die Große eines Infanterifien, ber Urtilleriffen, Cheveaurlegers und Minirer, muß wenigstens 5 Schub 3 Boll; eines Dragoners 5 Coub 4 3oll; eines Cuiraffierers, Pontoniere und Ptonniers, 5 Chub 5 300; eis nes Carabiniers und Cappenrs 5 Coub 6 300 fenn. Doch fonnen unter bie Cheveaurlegers unb Sufaren leute von 5 Schub und 2 Boll angenome men werben. Die Staabeinfanterie und Dragos nerregimenter burfen bochftene nur 2 3off meffen. In Rubrfnechten find folde ju nehmen, bie t bochffens 2 3ofl über 5 Schub meffen; und bas Allter berfelben muß von 17 bis 50 Jahren, fo wie bas Alter ber Refruten von 17 bis 40 Jahren fenn.

In Friedenszeiten foll fo viel als möglich barauf geschen werden: baß fein Berhepratheter unter bas Militare ju sichen tomme. Benn ein Solbat burch Erbschaft, Antauf ober heprath, in den Bethe einer Wirthschaft ober eines burgerlichen Gewerbes gelanget, so wird berfelbe, wenn von Selten des Politici die Nothwendigkeit bestätiget wird, entiussen. Doch muß diesenige Stadt ober Obrigkeit, ben welcher der Mann-ansessig wird, oder auch der Werbgegirk, seinen Plat mit einem andern aus andern aus der Zahl der Unbestimmtbeurlaube ten wieder ersesen.

Ergiebt fich ber Rall: bag obligate Militaire perfonen ben geiftlichen Stand antreten wollen : fo baben bie Generalcommandi die Befugnif, ibren foldes fo ju geftatten, baf ber Orben, in ben fie aufgenommen werben, ober bie Dioces fur jeben folden Mann 200 Gulben jur Refrutencaffe erles Bill fich ein Auslander auf eine folite Urt ans Affig machen; fo muß er, er fep Rapitulant ober nicht, einen andern Muslander an feinen Dlas ftels len, jugleich aber bas Montirungsgelb erlegen. Rach feiner Entlaffung wird er nicht mehr wie ein Muslanber, fonbern mit feiner Ramilie, als ein Innlander bebandelt. Jeder jum Erfat des Ube gangs Einberufener, befommt, fobalb er Dienfitqualich erfannt wirb, brev Gulden Sande gelb, um fich bie erften Rleinigfeiten, Bopfband, Ramme, Meffer, Schubburfien, Schnupftuch ic. anzuschaffen. -

Nun folgen Einrichtungen, um Gleichheit bers juftellen, wenn ein Regiment flartern Abgang als bas andere hat, und die Bolfsvermehrung in einis

#### 824 I. Confcriptions und Werbgezirfsfpftem

gen Werbgezirken fiarfer als in andern ift. Die Fuhrfnechte, von welchen Riederöfferreich 1396 gu liefern bat, muffen fich, auf Berlangen in ben jahre lichen Emreierlagern stellen. — Dies ist das Wes sentliche des Conscriptionsspsiems in Friedenszeiten. Nun folgen die Anordnungen

#### für die Rriegszeiten:

Gie find mit benen in Rriebenszeiten faft gang übereinstimmenb. In Aufebung ber Rourierichus Ben wird emiges befohlen. Ferner: Um bie juns gen Leute, bev ber Gefahr eines feinblichen Eins falls ben Sanben bes Reinbes gu entreiffen, follen felbige rud marte, in folice Gegenben gefchaft were ben, wo fie Gelegenheit ju einem Rahrungever= bienft finden. Ben einem feinblichen Ginfall folle bon Ceiten ber burgerlichen Obrigfeit befonbere auf bie Rettung ber Confcriptionsbucher gefeben merben. Rein Dominium ober Obrigfeit fann, fo wie ju Friedenszeiten, einen Muslander ad Militiam fellen. Frembe Bagabunden und gente ohne Daf find ex Officio ju liefern, und bie Unwerbung anderer Muglander bleibt blog bem Militare porbebalten.

Die beym Ausmarsch in ben Werbgezirken zur rückgebliebene Officiers und Kommandirte, sind zur Uebernahme und Transportirung der Rekruten zu verwenden. Sind sie nicht hinreichend, so muß von dem Politico mit dafür gesorgt werden. Die Bergütung, welche den Unterthanen, die zur Trans-

portirung und Bewachung ber Refruten in ben Rachtsationen verwendet werden, und die aus dem Militairfond abgereicht wird, bestehet so wohl auf dem Transport als Ructweg, pro Ropf und Meile in 3 Kreuzer, und auf eine Nacht pro Ropf in 9 Kreuzer.

Damit ber Refrutirung burch ben Pferbanfauf fein hinbernis in ben Beg gelegt werbe; fo muß nicht bor ber Rannschaft , Refrutirung, Die Liefes rung ber Pferbe borgenommen werben. nicht, wenn vor ber Beit baju geschritten wirb, ben jungen Leuten Unlag gum Entflieben gegeben wer-Die Zahlung für bie Pferbe liefert bas Regis ment auf ber Stelle. Und ber Beamte und Rrepfe beputirte bat barauf gu feben: baf jeber Gigens thumer ben ihm guerfannten Betrag, baar auf bie Sand befomme. - Rur ben Transport ber Pfers be, wenn er mit Leuten vom ganbe, in Ermange lung binlanglicher Bebeckung vom Militare, ges icheben muß, wird pro Ropf und Deile 3 Rreuger ben Commandirten bezahlt. Die Militairofficiere. welche jur Bewirfung ber jahrlichen Berbgegirfe-Repifion, fo mobl in Friedens, ale Rriegeszeiten. berum gu reifen beorbert find, muffen überall uns entgelblich Quartier finden; und ju ihrem Forte tommen, Borfpann gegen Regulamentmäffige baare Bezahlung erhalten. Doch follen in den beutschen Landen feinem Officier mehr als zwen Borfpanns pferbe paffiren. -

#### 828 I. Confcriptions-und 2Berbgegirfsfpftem

fagt in feiner Befchreibung bes Ronigreichs Glavos men ic. "Das Grabisfaner Regiment ift 4000 wirfliche Golbaten fart, und über 40,000 fleben in ber Rolle. Die Scharfichuten biefes Regiments führen, fo wie ben anbern Regimentern, Mlinten mit zwen gauften, wobon einer gezogen ift, und mit welchen fie auf 400 Chritt febr genau ichiefs Allerbinge find biefe Graniger, ober Grents folbaten, (Grengbewohner) febr geubte Leute. Gie fino burch ihr ganges leben faft immer im Rriege, und mit Befchubung ber Grengen, ber Cchiffarth ec. wiber bas lieberliche Turfifche Befindel beichaftiget. Denn wenn auch im Gangen bie Turfen nicht mebr Das fürchterliche Bolf find; fo muffen both wegen ber fleinen ranberifchen Trups, welche felbft bie Turfifde Regierung nicht banbigen fann \*, bie Grenzfolbaten febr macham und gute Couben fenn, und fich auf Reuergewehr legen, welches weit tragt.

Sie tragen Uniform und erhalten auch Cold in Rriegszeiten. Die Regimenter find in vier Batails Ions von vier Compagnien eingetheilt. Ein Oberfter, ein Oberfilieutenant und ein Major find die Staabsofficiers; unter diesen, so wie unter ben niedrigern, find viel Deutsche; so daß wohl ben sedem Regiment die Palite der Officiers aus Deuts schen

<sup>\*</sup> Unterm rr. April biefes Jahrs, ichrieb uns ein ficherer Freund ans Mien: "Die Turten nehmen an ber Grenze fehr große Ercesse vor, und haben perschiebene Kapferliche Bafallen niedergesebelt."

schen bestehet. In Arlegszeiten geben nur brep Bataillons zu Felbe, bas vierte bleibt zur Sichers heit im Lande. Sie ziehen sehr gern in den Arieg; und die, welche zu hause bleiben mussen, find im mer unzufrieden: doch losen sie einander ab.

Die Cavallerieregimenter, welche ju ten Gras nigern gegablt werben, find nicht fo fart. Das Regiment Clavonien ju Pferd ift nur 1000 Maan Mart; herr D. Buiching giebt in feiner Geographie 1777, einige Graniger Sufarenregimenter, 2000 Mann farf an. Diefe Leute find vortreflich berits ten, welches ibre Erziebung ichon mit fich bringt. und thun im Rriege febr gute Dienfte: por tem Entlaufen baben alle biefe Bolfer, ben größten Abe fcheu, und ihr Couvergin und ihre Unführer fone nen fich volltommen auf fie verlaffen. Sie fonnen auch mobl nicht anbers. Denn ibr Officier iff nicht nut im Rriege, fondern auch ju Saufe in ihrem Lanbe ber einzige Gebieter und Richter. In bies fen gantern, bie man militairifche Diffrifte unb nach ben Regimentern nennt, ift feine Civilobria feit. Der Graniger ober Bewohner biefer Grenge lander muß in jeder Rlagefache, und überhaupt fein Recht und feinen Schut, beym commandirenden Officier fuchen. -





#### II.

Mungamter und Mungverfaffung ber Koniglichen Preußischen Monarchie so wohl in ben altern, als neuern Zeiten.

ie Marfgrafen von Branbenburg vom Unbal. tifchen Stamm, haben gleich anfange bas Dange recht ausgeübet. Dief beweifen bie von ihnen noch porhandenen Dungen. Ich babe in meiner Dung. fammlung theile Blechmungen (bractenti) theils Pfennige (folidi) vom Albrecht bem Gar, Otto bem erffen, Otto bem gwenten, von eben bemfelben und Albrecht bem zwenten allein, und bont Bolbemar. Bon ben übrigen Marfgrafen aus Diefem Ctamme, find mir feine mit ihren Ramen bezeichnete Dungen vorgefommen \*. Die vornehme fen Dungfiabte in ber Dart maren: Berlin, Branbenburg, Drenglau, Stendal und Galimebel. Brandenburg, Stendal und Salzwedel find mabre Scheinlich bie erften Mungflabte gewefen; ich babe

<sup>\*</sup> Der Berr Verfasser bieses Auffahes besitzet ein so ansehnliches Cabinet von Brandenburgischen Minns gen, als schwerlich eine Privatperson in den königs lichen Landen haben wird: um desto schänbarer ift bieser Aussat!

#### . II. Mungamter und Mungverfaffung 2c. 831

gang alte Pfennige, welche mit bem Namen ber bepben erften Stadte bezeichnet finb. breven Marfgrafen und Churiurften aus bem Banerifchen Daule, Lubewig bem Baper, Submig bem Romer und Otto, babe ich ebenfalls in ber Mark ausgemuntte Pfennige in meiner Cammlung. Die Stabte Roniasberg in ber Reumarf und Roris foms men gwar erft als Dungfabte in ben Urfunden Lus bewig bes Baper por. Aber felbst aus bicfen Urfunden laft fich Schlieffen, baf fie fibon zu ben Beis ten ber Anbaltifchen Martgrafen, Dungfiabte ges wefen finb. Die Pfennige (folidi) find anfangs gang fein aufgemunget morben; bie Marfarafen aber baben nach und nach einen Bufas von Rupfer erlandt, theile um bie Unfoffen ju bestreiten, theils um Bortbeil von bem Dungregal ju gieben.

Gie murben alfo im Jahr 1319, 15 lotig, int Nabr 1334, 14 lotig, im Nabr 1360 gar nur 12 lotig; und in folgenden Zeiten vielleicht noch fchleche ter ausgemunget. Co wohl zu ber Beit, ba bie Pfennige fein, und auch nachber, ba fie lotig auss gemungt murben, mar bie fabrliche Eineuerung ber Munte gewöhnlich. Die porjabrige, als abgefeste muffe in ben Dungflabten an ben Dungmeiffer für einen gesetten Breif abgeliefert werben; baben berjenige, welcher fie ablieferte, ein ansehnliches, zumeilen ben vierten Theil bes Berthes, verlobe. Nebe Dungfladt batte einen bestimmten Begirt gane bee, ber ju ihrer Munge geborte, und fich felder im Sandel und Bandel bedieuen mufte, bicfen

#### 832 II. Mungamter und Mungverfaffung

biefen Dungbegirfen, find ber Berlinifche, ber Galy webeliche, und ber Crenbaliche aus ben Urfunben befannt, Unter ben Unbalrifden und Baperifchen Martarafen gefchaben in ber Mart bie Berichreibungen und Betablungen mehrentheils in Darfen Gilbers; und Diefe waren in Schillinge und Pfennige abgetheilet. Muf eine Mart Branbenburge ichen Gilbers gingen anfangs 20 Schillinge ober 240 Pfennige, und 12 Pfennige auf einen Echils ling. Da aber bie Pfennige nach und nach fo mobl im Schrote als Rorne immer ichlechter ausgemuns get murben : fo rechnete man nachber perbattniffe maffig immer mehr und mehr Schillinge: um bas Sabr 1360 aber, und nachber fait bestanbig 40 Schillinge auf eine Darf. Marfe und Schillinge maren nicht murfliche ausgeprägte Dungen, wie Die Dfennige, fondern nur ibeale ober Babimungen. Gie bienten ben bobern Berth einer Cache gu bes rechnen.

Die Markgrafen und Churkürsten aus bem Hause Luxemburg, welche die Mark von 1388 bis 1411 besessen, haben keine Münzen in der Mark uns ter ihrem Namen, so wie die vorigen Markgrafen, ausmünzen lassen; wenigstens sind mir dergleichen nicht bekannt. In meiner Sammlung habe ich zwar Münzen von diesen drepen Negenten, sie sind aber von Wenzeln in Böhmen, von Sigismunden in Ungarn, und von Jobsten im kuremburgischen ausgeprägt worden. Daß dergleichen Münzen in der

#### ber Koniglich Preußischen Monarchik. 83

ber Marf nicht gefchlagen wurden, tam wahricheine lich baber, weil ber Baverifche Otto fcon 1369 bie Stenbalifche Dume mit aller baben befinbliche Rungerechtigfeit an Die altmartifchen Stabte unb Landschaft für 5700; und bie Dunge zu Berlin auf eleiche Art an bie Mittelmarfifchen Stabte unb Landicaft für 6500 Mart Brandenburgifden Cib bers verlauft batte. Außetbem führte Rafer Carl ber vierte, ba er bie Darf an fein Saus brachte. bie fcon lange vorber in Bobmen eingeführten Grofchen, auch nunmehr in ber Marf ein \*. Dies fe Mennung fcheint durch bie Bergleichstabellen in Dem Carolinifthen Landbuche, (welches ber rubme volle Cabinetsmimfter herr von Bergberg mit mel Rerbaften Renntniffen berausgegeben bat,) Branbenburgifden Mart Gilbers gegen Grofden; Bobmifche nicht Brandenburgifche beflatiget zu wers In ben Bufagen bes Carolinifchen Lanbbus des fommt ein Druckfebler por, ber einen ber Sachen unfundigen ju einem Frrthum verleiten Es beift bafelbft: 68 Branbenburgifche Grofchen, und 56 Berliner Grofchen find gleicht bavon febet fein Bort im Landbuche. Es fonne ten auch bergleichen Grofchen im Lanbbuche nicht portommen, weil gur Beit ber Anfertigung beffels ben, weber Brandenburgifche noch Berfinische Gro-· fcen.

<sup>\*</sup> In zwen Urfunden Lubewig bes ersten vom Jahr 1343 findet man ichon die Bohmuchen Groschen, als eine in der Mark gangbare Munge.

Ziftor. Portef. 7. St.

#### \$34 IL. Mungamter und Dungberfaffung

Schen, wohl aber Pfennige (folidi) porhanden was ren. In bem Lantbuche fiebet: 1 Mart Granbens burgifchen Gilbers ift gleich 68 Grofchen, 1 Mart Berlinifchen Gilbere ift gleich 65 Grofchen : bier find überall Bobmifche Grofchen ju verfteben. Dieraus flieffet natirlich, (welches auch in ber Ros te 2. Des Canbouches bemerft morden ift.) baff bie Berlinifche Darf Gilbers um 12 Grofchen. namlich Bohmifche geringer gewefen, als bie Brandenburgifche. Dargegen macht obiger Drucks febler, Die Branbenburgifche Munge um 213 Pros cent Schlechter ale bie Berlinifche. Alle Die Gros fchen, bon welchen im Lantbuche bie Rebe ift, finb Bohmifche, und swar folche, als Raifer Carl ber pierte bat ichlagen laffen. Bon Churfurft Frieds rich bem erften aus bem Saufe Sobengollern giebt es feine Branbenburgifchen Grofchen; man nehme folde als eine Landmunge, ober auch als eine Duns te ber Stabt Branbenburg.

unter der Regierung des hauses kuremburg geschaben in der Mark die mehresten Berschreibuns gen und Bezahlungen, entweder in Brandenburgischen Marken Silvers oder School Groschen, oder Florins, d. i Goldguldens. Eine Mark Brans benburgischen Silvers, wurde 68 Groschen, oder vier Florins gleich geschäpt. Zuweilen galt der Florin, auch nur 15 oder 16 Groschen, welches vermuthlich die verschiedenen Sehalte der Goldgulden jum Grunde hatte. Die Markgrafen und Chursursten aus dem Hause Hohenzollern von Krieds

## ber Roniglich Preußischen Monarchie. 833

Friedrich bem erften an bis auf Joachim ben erften, lieften nunmebr auch in ibren Darfifchen Muniftabten Grofden folagen, auf gleiche Beife, wie es porber ichen in Bobmen und Sachlen gefcben Dar. Die Stabte Branbenburg, Bavelbera und Ratenau tommen auf ben Grofchen Friedrich bes ersten und menten, bie ich in meiner Sammlung babe, als Rungftabte por; fo wie bie Stabte, Berlin, Frankfurth und Stenbal auf ben Grofchen Joachim bes erften, bie er unter feinem eignen Ramen bat ausprägen laffen. Muf ben Brofchen, welche er mit feinem Bruber Albrecht gemeinfthaftlich bat ausmungen laffen, wird auflet ben porgenannten Stabten, auch noch Eroffen, ale eine Munifiabt genennt. Allein auf ben Grofchen ber Churfürften, Albrechts und feines Cobnes Jos bannes, bie ich in meiner Sommlung babe, wird feine Dungfadt erwähnt. Bieber maren in ber Mart erft bie Pfennige, und bernach die Grofchen Die befte und gröfte Runge bon Gilber gemefen. Joachim ber erfte aber fing im Jahr 1521 an, Thaler (unciales) schlagen zu laffen, mit welchen in Dberbeutschland ber Erzherzog Sigmund 1484 ben Anfang gemacht batte. In meiner Sammlung babe ich bergleichen Thaler von 1525 und auch ohne Jahrgabl. Balbe Thaler find mir von biefen Res genten nicht vorgefommen. Die Thaler balten nach ben Reichsfagungen 14 lot 4 Gran; und 8 Ctude geben bavon auf die raube Mart. Dicfet Roachim ließ ferner in ber Dart, und gwar gu 644 4 Berlin

#### 836 II. Mungamter und Mungverfaffung

Berlin und Franffurth querft Bolbquiben ausmuns ten : mir aber find feine von ibm ichon gefchlagene befannt. Die, welche bie Churfurfien Rriedrich ber erffe und Mibrecht haben ausmungen laffen, finb nicht in ber Darf, fonbern bes erften feine gu Murnberg, bes letten gu Schwabach geichlagen morben. Ge alter bie in Deutschland geschlagene Golbaulben find, je mehr balten fie an feinem Gols be. Aber nach und nach wurden folche immer mit mehrerem Bufat ausgemunget. Dach bem 2Burmfer Reichsabichiebe bon 1495 follten fie 184 Rarat fein fepn, und berfelben 71 ? Stuck auf eine Cole nifche Mart geben. Jeboch bat man in bem Durnberger Reichsabschiebe von 1501 fcon über ben fernern Berfall biefer Golbmungen Rlage geführet. Un beren Stelle famen unter Churfurit Johann Beorgen in ber Mart bie Ducaten auf: mit Muss mungung berfelben murbe bis auf Ronig Friedrich bes zwenten Regierung fortgefabren, melder 1752 bie leften Ducaten bat ichlagen laffen.

Die nachfolgenden regierenden herren von Joachim dem zweyten an, ließen in der Mark, so, wohl ganze Thaler (unciales) ols auch halbe und viertel Thaler nach vorigem Munziuß ausmungen. Mit den geringern oder fleinen Silbermungen gieng eine Beränderung vor. Joachim der zweyte und Johann Georg ließen an die Stelle der vorigen Groschen andere ausmunzen, davon 21 Stuck eis nen Florin galten. Joachim Friederich, Johann Sigis-

#### der Koniglich Preußischen Monarchie. 837

Sigismund und Georg Wilhelm lieffen Grofchen iblagen, beren 24 Stud auf einen Thaler gingen, Der brenfigiabrige Rrieg und bie erfolgte Ripper und Bipper Beit batten auch in bem martifchen Rungwefen eine erichrectliche Berruttung verurfes Daber traten im Jahr 1667 Churfachfen Фet. und Churbrandenburg gufammen, und errichteten m Zinna einen neuen Dungfuß, nach welchem bie feine Mart Cilber gu 10% Eblr. ober 15 Blor. 45 Rreuger follte ausgebracht werben. Diefer Mung fuß gab Belegenheit zu einer neuen groben Dunge, bie man Gulben ober ? Studen nannte, weil fie 60 Rreuger gelten follten. Da aber burch biefen Mungfuß noch nicht alle Schwierigfeiten geboben waren; fo errichteten im Jahre 1690 Churfadifen, Churbrandenburg, und Churbraunschweig : Lune bura in Leinzig einen neuen Mungfuß, nach well dem bie feine Mart Gilber in ? und I Studen ju 12 Reichsthaler ober 18 Florins ausjumungen bers orbnet wurbe. Es fam bemnach ber Epeciesthaler (uncialis), welcher von Schrot und Rorn unperans berlich gelaffen wurde, auf 1 7 Reichsthaler, 2 Slos rins, 32 Grofchen, ober 120 Rreuger ju fieben; mithin war er im außerlichen Werth erbobet, meldes in Unfebung bes alten Werthes ein Aufgelb (agio) von 331 Procent ausmachte. Gleich nach Errichtung bes Leipziger Mungfufes murbe von ger bachten brep boben Daufern auch ein Mungreceff gu Lorgan errichtet, und barinne jur Cheibemunge beftimmt : 2 und & Grofchenfinde, ingleichen 6. 4. 3. 2

#### 840 II. Dungamter und Dungverfaffung

aber, und imar im Nabre 1764 murbe bie Dungperfaffung in ben fammtlichen Staaten bes Roniges nicht allein wieber bergeftellt; fonbern bie 8, 4 unb 2 Grofchenfluce werben nun auf gleichen Rug, wie bie Reichsthalerfructe, Die Mart fein gu 14 Reiches thaler ausgemunget. Alle biefe Gilbermungen beifen nunmehr Dreugifch Courant. Die emfas then Grofchen und bie noch fleinere Scheibemungen werben, wie gewöhnlich etwas bober ausgebracht. Dicht alle Ctaaten bes Roniges rechnen nach einers len Gelbe ; in biefer Mbficht find verichiebene Dungs forten gefchlagen worben. Berlin, fo wie bie fammtlichen Darfen rechnen nach Reichsthalern gu 24 gute Grofchen à 12 Dfennige Courant. Bu biefem Bebuf find obengenannte Gold und Gilbers mungen auf ber Berliner Minge ic. gefchlagen mors ben. Brefflau und gang Schlefien rechnen nach Reichsthaler ju 30 Gilber ober Raifergrofchen à 12 Denaren ober Pfennige Courant. Es find baber auf ber Breslauer Munte ausgemungt morben 18, 6, 3, und I Rremerftucte; ingleichen 2 und I Grofdelftucte und Denaren. Cleve Stadt und Bergogthum rechnen nach Reichsthalern ju 60 Stuber a 16 Deller ober & Df. Clevifch Courant. Muf ber Clever Dinge C. find baber 2, I, und I Stuber Stude ausgemunget morben. Emben unb bas gange Fürftenthum Offfriesland rechnen nach Reichsthaler ju 54 Stuber von to Witten; ingleis den nach Gulben ju 20 Stuber bon to Bitten, wie auch nach Gulben ju to Chaf von 20 Mitten

#### de Königlich Preußischen Monarchie. 841

is Conrant. Es find daher auf der Münze zu Umich D. ausgemunzt worden, vier Marien: Grossschieftlicke, oder 6 Stüderstücke, 1 ½ Stücke oder Ortgens. Das Königreich Preußen rechnet nach Gulden zu 30 Stosichen à 18 pf. Preußich Cous rant. Es werden daher auf der Münze zu Königsberg E. noch ausgemunzet, 18. 6. 3. 2. und 1 Preußische Stosichenstücke; ingleichen Schillinge, davon 90 Stück auf einen Preußischen Gulden ges hen. Die Perzogthümer Magdeburg und Poms mern rechnen wie die Marken Brandenburgs; sie haben also mit diesen Landen einerlep Münzen ges habe.

Endlich find gur Beforberung ber ausländischen

Sandtung ausgemungt worben :

1. Bu Cleve Piaftere ohne Jahrzahl nach bemegus ber Spanischen, jum Gebrauch ber Embner

Compagnie.

2. Zu Magdeburg Species Ehaler von 1766 und 1767 jum Behuf des Handels nach der Levans te; Thaler von eben diesem Jahr nach dem Fuß der Albertus-Thaler, jur Rußischen und Lieständischen Handlung.

3. Zu Berlin Bancothaler: ein Bancothaler ift so viel als ein Pfund Banco; und hat 24 Gros schen zu 12 Pfennige Banco. Die Friedrichstors verliehren 25 Procent, und das Preußische Courant

<sup>\*</sup> Drey Preußische Gulben machen einen Reichs.

erhalten habe. Nachher habe Clemens XIV. auf Berlangen ber Raiferin einen Plan zu dieser Bereis nigung entworfen, welcher zwar ben Bepfall ber Monarchin hatte, aber nicht ausgeführt wurde."

Das Merkwürdigste, was Pius VI. in Wien that, und Anlag bazu gab, war also die große Feperlichkeit, am 31. Merz, als am Ostersonntage bieses Jahres.

Seine Heiligkeit hatte sich entschlossen, ein feverliches hochamt, ober Messe in der Stephansetirche zu halten, und nach Endigung des Sottess dienstes einen vollkommenen Ablas allen denen zu ertheilen, welche sich innerhald den Linien Wiens besinden wurden. Pius VI. welcher den Werth seines Ablasses recht gut kennt, ließ vorher durch disentliche Unschlagzettel bekannt machen: "das nur "diesenigen sich den vollkommenen Ablas zueignen nednuten, welche sich durch die, in diesen Anschlagzetteln vorgeschriebene Buswerke, wurden dazu "wurdig gemacht haben."

Ich werbe bie Beschreibung bieser severlichen handlung nach ber Wiener Zeitung abbrucken lassen, wo sie am vollkandigsten und richtigsten ist; und füge jur Erlauterung bie Beschreibung ber, in ber Erzählung vorfommenben, nicht überall bekannten Benenaungen und Sachen, so wie ihre moflische Bebeu-

Bebeutungen ben . Die gange Freerlichkeit ging folgenbermaßen vor fich :

Bor ber Antunft Gr. pabstiichen Beiligkeit.

Beyn Eingang ber Pforte, welche ber erzibe fchoflichen Aur gegenäber fich befindet, in der zue rechten hand befindlichen Ratharina Rapelle, wues den zween Krebenztische gestellet, auf ben ersten berfelben Gr. heiligkeit humeral 1), Alben 2), Stoolers berfelben Gr. heiligkeit humeral 1), alben 2),

- Diese Erläuterungen tommen von einem gelehrten Katholiten. Sie muffen um so richtiger und ger nauer fepn, da ber h. B. berselben, die Bedeutungen, den Gebrauch und die Bestandbeile aller hier vorkommenden Sachen und Peneimungen, vermösge feiner Burde und seines Amts wissen kann und muß.
- 2) Humeral. Ift ein leinenes oder schlevernes Tuch, welches die Schultern bedeckt, und mit zwey Sandoen um den Leib beseitiget wird. Dieses wird von denen Priestern zuerst angelegt, und als denn die übrigen Necksteidungen darüber angezogen. Die Mystische Bedeutung desselben ist: Die Vers bergung der Gottheit in Christo.
- 2) Albe. Ift ein leinenes ober schlevernes langes Rieid, welches die Priester über das humerale, und über thre newohnliche Aleidung, bem Megopfer enzulegen pflegen. Mostliche Beteutung: Die herrs lichteit der Auserstehung in Christo, sein neues les ben und seine Reinigkeit.

Ien 3), und Pluvial 4) gelegt, dann die pabsiliche Thiara 5) und zwo Infeln 6), eine von glatten Goldsstoffof, und die andere tosibarere (mit Perlen besett) gestellt. Auf dem andern Kredenztische gegenüber legte man die geistliche Kleidungen für die drey Herren Kardinale, welche Sr. Heiligkeit den dies ser Feverlichkeit affitten sollten, nämlich in der Mitte das Pluviale des pabsilichen Hofornats, von Beneditt dem XIV. für Se. Eminenz den Herren

- 3) Sfole. Ift ein vier Finger breites Band, welches hinten um ben hals gehängt wird, und auf beyden Seiten vorwärts bis auf die Rnie berabs hangt. Auf der Mitte besielben und auf den etz was breiter ausgeschweisten Enden ist ein Kreuz gesftickt. Most. Bedeutung: Der Gehorsam Christiund seine freywillige Unterwerfung.
  - Dlubial. Ein Besper, Mantel; welcher zur Terg, zur Besper, zum frühen Lobgelang, zu öffentlichen Umgangen und ben der Meffe gebraucht wird. Muft. Bebeutung: Den heiligen Umgang Christiauf dieser Erde mit den Menschen.
  - 5) Pabsiliche Thiara. Die brenfache pabstliche Rros ne. Dryft. Bebeutung: Die hochfte Chre Christi.
- 6) Inful. Eine Dischofsmutze. Ift eine Saupts gierde der Patriarchen, Erz und Bischoffe, auch verschiedener Achte, welche das Ins Insulae, oder die Erlaubnis haben, diesen hauptschmuck ben Kens erlichkeiten zu tragen. Myst. Bedeutung: wie die von der Thiara.

Rarbinal Migazzi, als Presbyter assistens 7), und neben bemselben zwo Dalmatisen 8) von Silberstof mit Gold gestieft, von dem eigenen Ornat Sr. jest neglerenden pabstlichen Heiligseit, sür die zween Derren Rarbinale Bathnan und Herzan, als Dias konen, und für jeden Kardinal eine glatte Insel von weissem Damast. Auf eben dieser Rredenz rückwärts stunden sieden silberne Leuchter, mit aufs gesteckten brennenden Wachsterzen, welche für die Domberren, als Acolythi ?), zu tragen bestimmt waren. Dier folgt der Ris davon:

Rrebeng

- 7) Presbyrer affistens. Ift berjenige Priester, sos wohl bew bem Pabste, als bev andern vornehmen und boben Geistlichen, welcher dieselben bey bem feverlichen Amte der Messe besonders bedient.
- 2. Dalmatik. Ein Oberkleid, so benm Gottesbienst angeisgen wird, fast bis in den Knien heral gehet, und affene Aermel hat, die zusammen gehünden werden. Oben ist eine Desnung, damit der Kopf durchgehet, und sie auf die Schultern passent, und hen konne. Wost. Bedeutung: Die weitrelchende und reichliche Barmberzigkeit Christi gegen uns Menschen.
- 9. Acolyth. Ein Diener bes Aftars, welcher ben Abe lefting bes Spangeliums bas Liche tragt, und ben bem Offertorium bie Ranngen bem Subdiscon aberreiche.

| III. Plius VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in ch t e r.<br>29 angtel.<br>20 angtel.<br>20 angtel.<br>30 angtel |
| beng für bie brev Karblnále.  f l l b e r n e ge u ch t e r. Sylubial.  Ballmatife. Balmatife.  Bathpau. Bywds  Bywds  Bywds  Bywds  Bywds  Bywds  Bywds  Bywgs  By                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Srebens für bie brev Karbindle. b e n filb e r n e ge u affel. matife. ghigait. rian. ghigait. rigan. ghigait. shapfiles spingizhe va.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| für bie breu R<br>für bie breu R<br>Symbial.<br>Symbia<br>1946<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arebens für Jiebens für Sperjan. Agerjan. HabuSe svegtlog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| S S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Katharina Kapelle, ipum.  Antharina Kapelle, ipum.  Antharina Rapelle, ipum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ratbarina Kapelle, spaltert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

In dem sogenannten Passionschor wurde auf dem Theka. Altar 10) bas heiligste Altars, Sakras ment in einem Labernakel übertragen, und vor dems selben ein mit rothem Sammet überzogener Betsschemel mit einem dergleichen Polster zum Anien gestellt.

Ju ber obern Safristen wurden die geistlichen Rleidungen für den Diakon und Subdiakon, deren ersten der pabstliche Runtius Gr. Ercellenz Monssignor Garampi, den zwerten der herr Weihble schoff Graf von Arkt und Vassegg vertrat, dann die Rocheten <sup>11</sup>) und Pluviale für die anwesenden herren Bischösse und Prälaten zubereitet.

In dem sogenannten Speisechor, von well chem aus man bas beilige Altarssaframent zu den Rrans

<sup>20)</sup> Theffa Altar. Ein Mur, so der heiligen Jungs fran und Blutzeugin, Thefla, zu Shren geweis het ift.

<sup>11)</sup> Rochet. Ein leinenes ober schlepernes Oberkleib mit Aermein, welches über die gewöhnlichen Rieis der angezogen wird, und etwas über die Knie herr unter geht.

Kranken trägt, wurden auf dem ersten Altar alle Pontifikalkleidungen, deren sich Se. pabstliche Hels ligkeit bep einer hohen Messe zu bedienen psiegen, gelegt; die ausserdem sür jeden andern Bischoss zu dieser Messe ersorderlichen Kleidungen waren: das Succinctorium 12) in der Form eines Manipels, welches über die Alben umgebunden wird; das Sacrum Fanon 13), in Form eines Mozzetes 14), von gestreister Seide, und mit einem am Ende vorne und rückwärts goldgesisten Kreuze, welches über die Kasul zu hangen kömmt; dann über diesses das Sacrum pallium 15), wie jenes eines Erzebischosses, mit drep oben mit grünen Steinen bessesten Nadeln.

Min

- 12) Succipctorium. Art eines Gurtels.
- 13) Sacrum Fanon. Geiftliche Rleibung.
- 14) Mottet. Ein Oberfleib, weiches die Schultern und den Leib bis an die Ellenbogen bedeckt; vorn offen und mit Knopfen und Knopflochern verseben, einem furzen Schultermantel abnlich ift; und bins ten eine tleine Kapuze herabbangen hat.
- 15) Pallium. Das Pallium, welches die Erzbischof; fe, und auch juwellen Bischoffe erhalten, ist eine Sandbreite Binde, auf welcher vier Kreuze gestickt sind, und die über ben Rucken und die Bruft herab hangt. Es ist von ber feinsten weisen Wolle, und

An jeder Seite des Altars war eine Kredenz, auf deren einer die sieden Leuchter, auf der andern aber die erforderlichen Fücher ihren angewiesenen Play hatten. Ausser dem Altar, unter den Stuss sen, zur Evangelienseite war ein drep Stussen ers höhter, und mit einem von eben diesem Zeuge überz zogenen hohen Arm und Lehnsessel, nebst besons derm Fusigestell versehener Baldachin für Se. pabste liche heiligkeit, und unter demselben, neben ges dachtem Lehnsessel Sr. heiligkeit zwen mit rothen Sammet überzogene Stocksessel, für die benden herren Kardmäle Bathpan und Herjan.

Reben bem Thron Gr. heiligkeit wurden übers jogene Banke mit Lehnen, und einem Staffel für ben herrn Kardinal Migazzi, weil diefer ba noch nicht zu affistiren hatte, bann für die herren Bis schöffe und Pralaten, nach Maß ihrer Würde gestellt. hier folgt abermal ein Abrif davon.

266 2

Eingang

von Schaafen genommen, welche in Rom von bagu geweihren Ronnen gewartet werden. Eben die Ronnen spinnen auch die Wolle zu diesen Chrenstleidern, und ber Pabst wenhet dieselben in der Perterstriche mit vielen Ceremonien über ben Sargen Petri und Pauli.

|                          |            | Ein | gang. | ,          |           |  |
|--------------------------|------------|-----|-------|------------|-----------|--|
|                          |            |     |       |            | , '       |  |
|                          |            | •   |       | Bánte.     | j.        |  |
|                          |            |     |       | 7.         | <u>=0</u> |  |
| ĺ                        |            | ٠   | ,     |            | Ctod.     |  |
|                          |            | · . |       | Heiligket. | pig.      |  |
|                          |            |     |       |            | eted.     |  |
|                          |            |     | feln. |            |           |  |
|                          | નાગ        |     |       |            |           |  |
| Rredens                  | qun        |     |       |            |           |  |
| <b>S</b>                 | eg rodnbte |     |       |            |           |  |
| Pontifital - Rleidungen. |            |     |       |            |           |  |
| Miar                     |            |     |       |            |           |  |

An dem Orte, wo sonst der hochaltar fiebt, war ein kostbarer mit fünf langen und breiten Stufs sen erhöhter und mit einem goldreichen hohen Arms und Lehnsessel sammt blau damasienen Jusgestell versehener Baldachin für Se. pabsiliche heiligkeit, neben an aber wieder zween Stocksessel für die hers ren Kardinale Bathyan und Herzan; dann ein größerer Sis zur Rechten des Throns auf der oders sten Stusse für Se. Eminenz den Herrn Erzbischoff Migazzi, als ersten affisitrenden Kardinal; zur Linken hingegen, ganz unten war eine überzogene Bant für den pabsilichen Eeremonienmeister und die Kaplane, mit einem ebenfalls überzogenen Tische zur Aussegung des Buches ic.

Auffer dem Throne, zur Rechten beffelben, b. i. auf der Spiftelfeite bes pabfilichen Altars, zwischen demselben und dem Thron, wurden wieder überzos gene Bante für die anwesenden herren Bischöffe und Pralaten, nach der Lange der sonstigen Chors ftüble gestellt.

Segenüber bes Thrones Gr. pabstlichen heiligs teit stand ber mit zwo Stufen erhöhte, zum feverlis chen hochamte besonders errichtete acht Schuh lans ge und 4 ein halb Schuh breite, sowohl vorn als rudwärts mit einen goldreichen Antipendium 16), einem erhöhten filbernen Rreuzbilde, (nebst sieben hbb 3 berglete

<sup>16)</sup> Antipendium ift ein Borhang ober ein gierliches Tuch, welches von dem Altartisch bis auf deffin Fuß herwiter geht, und benselben vorwärts gangbedeckt.

bergleichen leuchtern, beren letter binter bem Rreugbilde zu siehen fam) versebene und dergestalt gestellte Altar, baß ibn Se. pabsiliche Heiligfeit, auf dem Throne sigend, von ber Seite, auf wels chem die Messe gelesen wird, gerade vor Augen batte.

An der Evangeliumsseite des Altars fiand die gewöhnliche Ofterkerze und der Stein zur hineins stellung des pabsilichen Areuzes. An der Spistelseite waren zwo Aredenzen angebracht, eine an dem Seitenaltar, auf welchem die heiligen Gefäße, mit einem reichen Tuch bedeckt, flunden, und die andere, neben der ersten, die für die sieben Leuchster der Alfolythen bestimmt, und auf der noch eintz ge andere, besonders für den Diason und Subdias kon den hochamte nothwendige Dinge waren.

An ber Evangeliumsseite, rudwarts, bon ben Stublen an, war ein andrer Kredenztisch, auf welchem Sr. pabsitichen heiligkeit handbeck sammt Bus gehör und andern Dingen zu höchstdero Bedienung waren.

hinter ben bepben Seiten bes Altars, wo bie mittlere Kirchenflühle anfangen, flanden feche große filberne Leuchter, mit aufgesteckten brennenden Wachsterzen; bren jur Rechten und bren jur Linfen:

3wifchen bem Geitenaltar und ben mittleren Rirchen rublen, etwas rudwirts in ben Paffiones dor binein mar eine eigene Bubne fur bie Raifers

liche Ranialiche Sofmufit errichtet, und por bem felben mar ein befonderer Schamel fur die oberften Sofamter gefett. Bemelbte mittlere Rirchftuble murben aber von anbern hoffavalleren verschiebes nen Ranges, und bas Raiferliche Ronigliche hofe pratorium, wie auch ber Mufifchor von vielen Das men befest.

Auffer bem mittlern Gitter murbe bon ben er-Ren Altaren an, nach ber gangen Breite ber Rirche ein Edranten gezogen, um bas baufig zubringenbe Bolf abzuhalten. Uebrigens waren alle Orte ber Rirche, mo Ce. Deiligfeit fich aufzuhalten, ober ets was zu verrichten batten, fowohl mit Spalieren bebangt, ale auch mit Teppichen belegt,

Ben ber Untunft Er. pabstlichen Beiligfeit ju St. Stephan.

Burben alle Glocfen, wo ber Bug vorüber gieng, und befondere bie Jofephinische geläutet.

Auf bas gegebene Beichen, gingen bie bereits mit ihren Rirchenkleitern angethanen Bifchoffe und Pralaten, nebft bem biefigen Domfavitel und ber eribifchöflichen Rurgeiftlichfeit bem beiligen Bater entgegen, und erwarteten ibn ben jenem Rirchens thore, gegenüber ber Singerftrafe.

Se pabfiliche Beiligfeit tamen um o Ubr über ben Rohlmarft, Graben und Stockameifenplas, uns ter Borreitung bes pabfilichen Rreugtragers und Begleitung ber abelichen Garben in einem feches 555 4 โรลักกษ์

spännigen hofmagen, bem noch mehrere bergleis chen folgten, mit Dero Gesolge bor diesem Kirchthore an. Gegenüber safen die bevben herren Kardinale Migazzi und Bathpan, mit Rocheten, rothen Mantelleten 17) und Mozzeten über ihren langen Kleibern, und rothen Schuhen angethan, ber herr Kardinal herzan hingegen wartete mit ber übrigen Geistlichkeit am Kirchthore.

Se. heiligfeit waren ganz weiß gekleibet, name lich in einem weißen Talar 18) und Rochet, weiße seibenen Mozzet, mit an ben Enden ausgeschlages nen weißen Pelzwerk, einer weißen mit Gold ges flickten Stole über die Kleibung, und einem weißen haubgen nebst dem gewöhnlichen rothen hut auf bem haupte.

Bepm Eintritt in bie Rirche reichte ber herr Rarbinal Migazzi, als Aeltester ber brev Unwesens ben, bem heiligen Bater bas Aspersorium 19) mit bem Beihwasser, welcher bamit Sich selbst, und alle Umstehenden besprengte.

hierauf

17) Mantellet ift ein furger Mantel, welcher über bie Schultern berabbangt.

18) Talar ift ein langes Kleib ber Priefter, welches bis auf die Ruffe berabgeht.

19) Adiperforium. Gin Oprengwebel, mit welchem bas Wephwaffer herumgesprengt wird.

Dierguf wurden Sochfibiefelben in ber jur ros mischen Camera paramentorum 20) bienendes Ratharinatapelle ben Ihrer Rrebeng, mit ben Rus den gegen biefelbe gefehrt, nach abgelegter Stole und Mogget von Ihrer Geiftlichfeit mit ber erfien Rirchenfleibung . pamlich mit humeral . Alber. Burtel 21), Stole, und Pluvial befleibet, intef bie brev Berren Rarbinale Die fur Sie gegenüber bes reitgelegenen Rirchenfleibungen anzogen : feste ber erfte Rarbinalbiafon Bathpan Sochfibens felben die Thigra ober pabsiliche Krone auf bas Daupt. Run murbe eben biefem Berrn Sarbinal pon einem Domberen ber Beibrauch gebracht, um ibn Er. Deiligfeit ju reichen , welche bavon bress mal in bas von einem pabfilichen Roplan fnieenb porgebaltene Rauchfaß gaben, und ben Rauch fege neten.

Nun gieng ber feverliche Zug in ben Passionschor (wo von einem Priester ber erzbischöfl. Kur bas bereits in ben bafigen Tabernatel 22) übertras Dhb 5 gene

<sup>20)</sup> Camera paramentorum. Gine Safriften, mo bie gum Dienst bes Altars nothigen Rleiber ausber mahret werben.

Band, womit die eine Schnur ober ein langes Band, womit die Albe fest um die Lenden gebuns den wird, damit man nicht darauf trete. Most. Bedeutung: die Liebe und Jungfrauschaft Christ, wie auch die Majestät seiner Gottheit.

<sup>22)</sup> Sabernatel ift basjenige Behaltnis, in welchem bas hochmurbige Sacrament vermabrt wird.

abgenommen, Gie felbft aber legten bas weife Baubchen ab, fnieten auf ben bereitftebenben Bet fchemel nieber, beteten bas beilige Gaframent eine Beit an, und jogen fobann in poriger Ordnung, nachbem Ihnen ber herr Rarbinal Bathpan bie pabfiliche Thiara wieber aufe Saupt gefest batte, in ben Speifechor: Da begaben Ste fich, nach Begruffung bes Altare unter ben für Gie gubereis teten Thron, mabrent bie übrigen Affiftenten ibre angewiesene Dlate einnahmen. Dun folgte bas. Homagium 33) ber herren Rarbinale, Bifchoffe und Pralaten. Giner trat nach bem anbern bine ju : bie brep herren Rarbinale fußten mit abger nommenen rothen Saubchen Gr. Seiligfeit Die, Sant, Die Berren Bifchoffe bas Rnie, und bie Bers ren Pralaten ben Ruf. Dierauf intonirten Ge. Beiligfeit bie Tery burch bas Deus in adjutorium meum intende 24), Die Raiferliche Ronigliche Dofs mufif antwortete barauf, und feste mit bem Doms fapitel, und ber Geiftlichfeit ber ergbifchoffichen Rur ben Chorgefang bis gur Dration fort, inbef fich Ge. Beiligfeit unter bem Thron gu ber feperlis den boben Deffe, ber einer brennenben Bachefers je, burch Berung ber baju vorgefchriebenen Pfale men und Gebete aus bem borliegenden Buche, bes reiteten.

23) Homagium ift ein Fuffall, welcher bem Pabft von ber Geiftlichkeit geleifter mirb.

<sup>24)</sup> Deus in adjotorium erc, ift ber Anfang eines Berfes, welcher ben ben Taggeiren abgejungen wirb.

reiteten, und daben von ihren zween Bischöffen in Pluvialen bedient wurden, worauf der lateinsiche Eubdiason Herr Weihbischoff Graf von Urt zum Altar trat, und von demselben die Pontisisalschuhe und Strümpfe, mit einem Belo 25) bedeckt, zu Gr. Peiligkeit trug, welche Denensciben vom Cameriere angelegt wurden.

Da die Terz 26) von dem Chor zu Ende war, sangen Se. heiligkeit die Oration des Kestes, wos den zwen Domberren als Afolythen mit den Leuchs tern vor Ihnen flunden.

Bep dem Händewaschen wurden fie wechselch weise von dem Herren Fürsten Schwarzenberg und Auersperg bedient; sie brachten, in Begleitung zweper Domherren mit umgebenen filberreichem Velo das Handwasser in einem goldenen Waschbeschen, und der pabsiliche Medisus reichte auf einer zoldenen Taze das Tuch zum Abtrechnen.

Run wurden ben Domherren als Afolythen bie pabfiliche Meffleibungen übergeben, beren jeder ein Stud zum Thron brachte, rachbem zuvor der herr Runtius, als Diakon bes Evangeliums Gr. heilige keit das Pluvial und tie Stole abgenommen hatte. Jeder überreichte bas Seinige dem herru Nuntius,

und

<sup>25)</sup> Velum ift ein über bie Schultern vormarts abs hangender Schlever,

<sup>26)</sup> Die Terz ift eine von ben fieben Tagzeiten, web de täglich in ber Romifchen Lirche abgefungen werben.

bes Thrones, und umgaben alfo figend ben gangen Thron. Die herren Bischöffe und Pralaten nahs men ihre Plage auf ben für fie an ber Seite bereis teten Banken, so wie die dren herren Kardinale oben ben Gr. heiligkeit ein.

Nachdem der lateinische Subdiakon, ber herr Weihbischesst feine Epissel gesungen hatte, trat auch ber griechische Subdiakon zum Alkar, und sang die Epistel in seiner Sprache; das nämliche geschah auch vom griechischen Diakon mit dem Evangeltum, nachdem der lateinische Diakon, der herr Nuntins das seinige gesungen, und jeder vorder bepm Thron um den pabstlichen Segen in seiner Sprache gebes ten, welchen der heilige Vater jedem in lateinischer Sprache ertheilte.

Nach Endigung bender von dem Pabste gefüß, ten Evangelien seste er sich nieder, und dielt, mit aufgesetzer Infel eine der hoben Feverlichkeit dies ses Tags angemessene körnigte lateinische Mede, in welcher Er die Versammelten theils zur Freude über die Auferstehung des Hellandes und Erhebung der Herzen zu ihm, theils zur Berenung der Verges hungen, und geistlichen Auferstehung aus dem Gras de der Sünden, mit lebhaftem Eiser, und seiner Weltbekannten Ihm eigenen Veredsamkeit ermahnte. Stilles Erstaunen herrschte, und Thräs nen zitterten in Aller Augen.

Rachher trat ber lateinifche Diafon, ber herr Runtius jum Thron, und fang gebeugt vor Gr. Beiltge bettiateit die offene Schuld, ober bas Confiteor: worauf Sochstdieselben bas Misereatur: und Indulgentiam 30) ober die Absolution absangen. und endlich ben pabfilichen Gegen ertheilten.

Die feverliche Deffe wurde nachber mit bem Credo 31) fortgefest, unter welchem, nach bem Borte: Et incarnatus oft, ber lateinifche Diafon und Cabbialon ju ber Rrebeng traten, bie Sanbe muffhen, und nachber über den Altar ein feines mit Bold besettes Toboleam ober Altartuch leaten. inbeff gu gleither Beit alles übrige, mas gum beilis gen Opfer notbig war, bem beom Altar flebenben Diafon burch ben Subbiafon gebracht murbe. Der Diafon legte jebes an feine Stelle, rieb aber bors ber mit einer anbern Softie iene, welche jur Meffe Dienen follte, wie auch bie Paten und ben Relch von innen, und gab fie einem ber pabfilichen Raplane mm Roften, welches auch bor bem Einschenten mit bem Bein und bem Baffer gefthab. Da alles que bereitet war, und ber junge gurft Auerfperg vorere måbnters

31) Credo, ift bas Conftantinopolitantiche Glaubensbetenntnis, welches in ber Deffe von bem Pries fter nach bem Evangetium gebetet wird.

<sup>30)</sup> Milerentur und Indulgentiam. Sind zwen Sebete: burch das erfte flehet ber Priefter fur bas Bolf die Barmbergiafeit Gottes an; und burch das zweyte bittet er Gott, ihm und bem Bolt Dache laft ber Gunden und Die Lossprechung von denfelben au ertheilen

wahntermaßen Gr. heiligfeit bas handwaffer aufe gegoffen batte, traten Sie für bas Offerforium jum Altar.

Die Umflebenben erhielten flets, fo oft Ge. Seis ligfeit ben Ehron binauf ober binab fliegen, ben

pabfilichen Gegen.

Die herren Kardinale und Bischoffe hielten ihre Infeln in ben handen, wenn ber Pabst auf bem Thron mit ber Infel auf bem haupte saß; auch wurden fie benm Aussehen und Abnehmen berselben von niemand bebient.

Der lateinische Diakon incensirte allein erstlich Se. heiligkeit, sobann ben herrn Kardinal Migazzi als Presbyterum assistentem, nachber die bensben andern herren Kardinale, und endlich die hers ren Bischöffe; er selbst aber ward benm Altar von einem pabstlichen Kaplan incensirt. Benm Anfans ge ber Prafation wurde Sr. heiligkeit das weiße häubel vom haupte genommen, und höchstdieselbe sesten solches nicht eher, als bis nach der Kommusnion wieder auf.

Bu bem Sanctus 32) traten acht Domberren mit Fackeln und einer mit bem Rauchfaffe beraus, und knieeten in zwo Reihen vor bem Altare nieber, bis die Kommunion pollenbet war.

Ale Ge. heiligfeit die hoftie fonfefrirt, aufs gehoben und ber Berfammlung gur Anbetung einis

ge

- C. 19430 G . SOIP C

<sup>32)</sup> Sanctus, ift ber englische Lobgesang, welchen Jefaias Cap. 6. von ben Seraphinen fingen borte.

ge Zeit gezeigt hatten, wendeten Sie Sich nochmal mit berselben von berden Seiten gegen die Umftes henden, so auch mit dem konsekrirten Relche.

Auf bas: Per omnia Saecula Saeculorum vor dem Pater noster wurde das Amen, wie soust, von der Musik nicht geantwortet.

Nach dem Agnus Doi 33) gab der Pabst dem Presbytero allistenti herrn Kardinal Migaut, ber zuvor den Altar fuste, den Friedenstuß, sodann auch den zween andern herren Kardinalen. Erftes rer gab denselben nachher allein den anwesenden Billdoffen.

Pieranf ließ ber Pabft bas heiligste Saframent auf bem Altar, und begab sich mit entblößtem Haupte zur Rommunion auf Seinen Thron; ber lateinische Diakon und Subdiakon aber blieben benm Altar zurud.

Run wurde ein golbener Stern gebracht, ben ber Diakon auf die Paten über die heilige Hostie legte, sie sodann mit der Paten bis zu den Angen aushob, sich damit langsam auf jede Seite, und jes besmal wieder zum Altare wendete, sodann selbe dem mit einem silberreichen Tuche über die Hande habenden knieenden Subdiakon übergab, der sie dem auf dem Throne stehenden beiligen Vater übers brachte, welcher es sogleich knieend andetete. Der

<sup>33)</sup> Agnus Dei- Siehe bas Lamm Gottes, welches hinnimmt die Sunde der Welt. In der Meffe ist es von Sergius L. eingeführt worden,

Diafon that mit bem beiligen Reld bas namlithe, mas mit ber Paten, und ber beiligen Soffie gefches ben, bebectte ibn bierauf mit einem fleinen feibenen Zuchlein , und brachte benfelben gu Gr. Seiligfeit, welche ibn gleichfalls anbeteten, und immer fiebend auch bie por ber Rommunion porgefcbriebenen Bee bete verrichteten. Unter breomaligen Brufflopfen. und Aussprechung bes Domine non fum dignus. (Bert ich bin nicht murbig) nahmen Gie fobann bie beilige Soffie von bem Daten, genoffen aber nur eis nen Theil berfelben, und gmar ftebend, nicht fisenb, und brachen ben anbern in zween Theile. herr Rarbinal Presbyter affiftens reichte Ihnen nun ein golbenes Robrel, welches Gie, unter bem gewöhnlichen Gebete, und Bezeichnung mit bem beiligen Rreuge, in ben Relch thaten, und bamit einen Ebett bes beiligften Blutes, abermal ftebenb, berans faugten. Dun fommunigirten Gie mit ber in green Theile gebrochenen helfte ber beiligen Dos flie die Berren Diafon und Gubbiafon, umarmten felbe, und fprachen ju febem: ber Friede fen mit bir! Der Relch, mit bem noch übrigen beiligen Blute, und bem barinn befindlichen Robrel, murbe fobann bom Diafon, Die leere Baten aber vom Subbiaton wieber jum Altare getragen, mo ber erfte aus bem nemlichen Robrel auch einen Theil bes beiligen Blutes faugte, und bas übrige bem Gubs biaton zu trinfen gab. hierauf purificirten fie fich felbft nebft bem Reich , und bem Robrel, Ge. heis ligfeit aber nahmen bie Purififation aus einem anbern

dern Relde, woben Sie den dem herrn Rarbinal Presbyter assistens bedient wurden, und begaben Sich, nach Waschung der hande, wieder zum Aldare, wo Sie die Poutistenlungse bis zum Ende sorts Esten.

Ce. Heiligkeit kehrten fich bem bem Dominus vobiscum, bem letten Pontifikalsegen, und benm Orate fratres nicht um, sondern blieben mit dem Geschte gegen den Altar und mithin gegen das Rolt.

Rach Endigung der hohen Messe Begaben sich Se. Helligkeit mit der Infel auf dem Haupte in voriger Ordnung durch den mittlern Chor wieder in die pro-Camera paramentorum dienende Kastharinenkapelle, wo Sie unter Benfülse der benden Kardinaldiasonen die Pontisisallieidungen 34) abs Jii 3 legten,

Die Pontifical Ateidungen haben, (so wie die Kleis dungen aller Priester ben der Resse) ihre geheims nisvolle Gedeutung. Das Brustsreuz, zeigt das Leiden Christ, des Vorbildes seiner Giutzeugen an. Die Lunicelle, die ungertrennliche Lehre Christi. Die Handschuhe, die Gleichnis des sündhaften Finisches in Christo. Die Kasel, die allgemeine Kirche, als das Kleid Christi der vordere Theis das neue, der hintere das alte Testament, und die Wösse der Gnade Christi. Die Manipel, die Demuth Christi. Das Pedum, oder Passo ralsab, die Overgewalt Christi. Die Strümpse und Schuh, die Wenschwerdung Christi, von wels dier im 59 Psalm zu lesen ist: meine Schuh will kie, in das Land der Edomiter hinausstrecken.

legten, und auch die übrigen Affistenten ihre Kirschenkleidungen auszogen, sodann mittelst einem Ges bet Ihre Danksagung verrichteten, und in Begleis tung der drep herren Kardinale in Rochet, Manstellet und Mozzet, unter Bortretung der übrigen Geistlichkeit, in eben jener Kleidung, wie Sie ges kommen waren, aus der Kirche, durch das Thordem Bischoffhof gegenüber, zogen, mit den bepden Kardinalen Migazzi und Bathpan sich in den Wasgen setzen, und über den hohen Markt nach der Raiserlich-Köntglichen Kriegskanzlep subren, um von dem Balkon der dassgen Kirche, den vorber desentlich verkündigten seperlichen pabstlichen Sesgen und vollkommenen Ablaß dem Bolke zu erstheilen.

Auf ben burchaus roth spalierten, und mit Teps pichen belegtem Balkon war ein goldreicher Baldas din errichtet, mit einem dergleichen vorwärts ges gen das Bolk gestellten hoben Arms und Lehnsessel nebst dem Fußgestelle; in dem anstoßenden besons derem Zimmer aber befand sich ein mit rothem Sams met überzogener Arms und Lehnsessel, gegenüber demselben hingegen die zu dieser heiligen Handlung nöthige Rleidung sammt der Thiara oder pabsilichen Krone.

Eine Bolfsmenge von wahrscheinlich mehr als brevfigtausend Personen, aus allen Rlaffen und Standen hatte sich bereits auf dem hofe versams melt, und alle angrangende Plage und Strafen waren mit Menschen erfüllt,

Als Se. Beiligkeit in bem fur Sie gubereitetem Zimmer anfamen, wurben Gie, nach funer Beis weilung mit bem weiffen Pluvial befleibet, bie Bers ren Karbinale aber legten ibre rothen Cappas mit aufgebundenen Schleppen an. Ge. Eminem ber herr Rarbinal Diafon Bathpan feste fobann Gr. Beiligfeit bie Thiara aufs Saupt, und fo befliegen Sie (unter Begleitung ber brev herren Rarbinale in Cappis, Dero benben Bifcoffe in ihrer blauen Rleibung und Bortrogung bes pabflichen Krenges burch Dem Subbiafon in blauer Cappa mitten zwifchen zween filbernen Leuchtern mit aufgeftecten brennenden Bachefergen, welche bie Ceremonarii mener herren Karbinale trugen) ben Ballon, liefen fich auf ben bereitgeftanbenen Gib nieber, und fangen, unter Antwortung ber Raiferlich , Ros miglichen Dofmufif, die Absolution über bas Bolt: erhoben Sich fobann wieber, fegneten bas Bolt brenmal, namlich jur Linken, in ber Mitte, und gur Rechten, und fangen in lateinifcher Sprache: Der Segen bes allmächtigen Gottes bes 23a ters † bes Sohnes † und bes heiligen Beiftes † tomme uber euch, und bleibe ben euch allezeit. Amen!

Im namlichen Augenblick, als Se. heiligfeit Die Sand jum Segen erbuben, wurbe auf ber Frepung, von bem bafelbft roffirten Grenabiere tommanbo burch eine Salve bas Beichen gegeben, worauf alebalb von ben Ballen ringe um bie Stadt Die Ranonen abgefeuert wurden, um alle Glaubige daburch baburch jum vorgeschriebenen Gebete, um Erlans gung bes verheißenen vollfommenen Ablaffes, ju ers mahnen.

Nach ertheiltem beiligen Segen setzte ber Pabst Sich wieder nieder, da bengte sich der erste Kardis naldiakon Bathvan vor Ihm, und bat Ihn im Nasmen des ganzen Bolkes, mit diesen Worten um den Ablaß: Indulgentias Beatissime Pater: (den Ablaß heiligster Vater!) worauf Se. heiligkeit antworteten: Plenariam, (einen vollkommenen!) Diesen verfündete nun gedachter Herr Kardinal dem Bolke von dem Balkon hinab aus einem eiges nen Zettel, mit den schon bekannten Bedingnissen in lateinischer Sprache, und warf sodann den Zetztel selbst über den Balkon hinab.

Nach ber im Seitenzimmer geschehenen Entfleis bung sowohl bes heiligen Naters, als ber Herren Kardinale, gieng ber Zug in ber nämlichen schon beschriebenen Ordnung, unter beständiger Ertheis lung des pabstlichen Segens, über die Frenung burch die Herrengasse in die Kaiserlich, Königliche Hosburg zurück.

So endigte sich, diese für die Raiserstadt, bes sonders für die Metropolitansieche derselben so herraliche, und in den Jahrbüchern Desterreichs unausse löschliche merkwürdige Feverlichteit, mit deren Uns denken zugleich das eindrucksvolle Bildniß Gr. heis ligkeit, und mit demselben Seine Sanstmuth, Bes scheidenheit, Gute und Leutseligkeit sich den späten Enfeln

Enfeln noch einpragen, und ben Beitpunft fegnenb bezeichnen werden, mo Joseph ber II. von Pius bem VI besucht, verebrt, geliebt, und bemunbert murbe \*).

Se. Konigl. Sobeit ber Durchl. Ergbergog Maximilian baben biefer Reperlichteit, sowohl in ber Metropolitaufirche, als auf bem Sofe, infoak nito bevaewobat.

\* Der Altarftein, enf welchem Ge. Beiligteit bat beil. Opfer ben Gr. Stephan verrichteten, mird jum ewigen Andenten in ber Ochaptammer bafelbft aufr. bewahrt werben.



#### IV.

In wie ferne tann nach ben Reichsgeseken und ber Reichsobservanz eine neue Churmurbe im , beutschen Reiche eingeführet werben ?

det der Absetung Carl des dicken 887 wurde Deutschland ein Bablreich; noch mehr aber aufters ten fich die Wirfungen biefer freven Babl, als bet Carolingifche Mannsflamm in Deutschland mit bem Sobne Urnulphe Lubewig bem IV. erlosth. Cons rab, herzog von Franten, wurde burch eine gang frepe Babl 911. auf ben beutschen Thron erhoben. gii 5

### 876 IV. In wie ferne Fann nach ben Reichsg.

pon Branbenburg bie Babl. Wir finben nicht. baff, fo mie ebemale, bie übrigen Bergoge, Grafen, Bifchofe, Ebelleute u. f. m. auf biefem Babltage ericbienen find, um ebenfalls an ber Babl Untbeil gu nehmen. Ich glaube nicht ju irren, wenn ich bie Urfache bon ber, in ben bentichen Reichslanden nunmehr erlangten Landeshobeit, jum Theil ableite. Denn fo wenig fie feit biefer Beit bie Reiches tage weiter befuchten, welches vorber gefchabe \*: eben fo überfluffig murbe ibre Begenmart auf Mable tagen gewesen fenn. Den übrigen Reichsunmittelbaren Bifchoffen, Mebten, Rurften und Stabten entriff aber ber Dabft Gregor ber X. ihr Unfebn, welches fie porber auf ben Wahltagen gehabt. Diefer verorbnete: bag nur biefenigen, welche ben ben Bablen bas meifte Unfebn in ben porbergebene ben Beiten gehabt, fich verfammeln und eine neue Babl vollgieben follten. Er brobete gugleich , baff wenn fie biefer Berordnung nicht Geborfam leiffenmurben; er felbft bon ben Carbinalen einen Ronia murbe ermablen laffen. Die Stelle ift überques merfmurbig; benn fle jeiget effenbar: baf bis auf bie Bahl Rudolfs aus bem Saufe Sabsburg, bie Ronigsmablen auf eben bie Urt gefcheben find, wie in ben alteffen Beiten ; bad ift : bag Bifchoffe, Mebte, bie übrigen Bergoge, Fürften , Grafen , obrigfeitlis de Berfonen und Ctabte Untheil an ben Bablen genome ned

<sup>\*</sup> Strube in Debenftunden vierter Theil. G. 76.

#### eine nene Churmurde eingeführet werden? 377

verrommen . Der Gefchichtschreiber brudt fich nicht ohne Grund aus: er befahl nur ben mahlenben Fürften; um bamit amuzeigen, baff beries wiee Antheil, welchen bisber bie übrigen Reichs-Sanbe an ben Bablen gebabt, nunmehr aufboren folite. Mithin enthalt Diefe Stelle einen abermalis gen Beweis; baf bie übrigen Reichsflande bis auf Die Wahl Rubolfe immer Antheil an ben Bablen genommen. Denn waren fie, wie man behauptet. bereits lange guvor ausgeschloffen, fo war ja ber Befehl bes Pabftes gang überflufig. Die Urfache, baf ber Babft bie übrigen Reichsflanbe ausfchloff. war feine andere, als weil bas von ihnen ausgen ubee Bablrecht, Die ftreitigen Raifermablen, und mit biefen alle Zerruttungen im beutschen Reiche verurfacht batten. - Co lange alfo einige Erzbie Schöffe und Derzoge bie Babl nicht gang allein mit Musichliefung aller übrigen Reichsftanbe perrichten ten, fo lange tonnen wir auch ben Urfprung ber Charfurfien, in ber Bebeutung, wie wir biefes Bort nach ben Grunbfagen bes beutichen Staatse rechts erflaren, in feine frubere Beiten feben. Chen fo wenig enthalten die groep Urfunden bebm Leibnis \*\*, einen Beweis vom Urfprunge ber Chure fürften

Prodromus Codicis juris gentium diplomatici, n. XIII. und XIV.

<sup>\*</sup> Fragmentum historicum incerti Auctoris benne Urstissus Parte II, Germaniae Historicorum u. s. w. S. 93.

# 880 IV. In wie ferne Fann nach den Reicheg.

von Brandenburg besteben \*. Jene Frage, wie es in ber Bufunft mit erledigten Churfurftenthus mern gehalten werben follte, wurde ebenfalls in Diefem Reichsfundamentalgefete erortert. traten nunmehr die Lehnrechte ein, und nach felbis gen follte ein zeitiger Rapfer, als oberfter Lebneberr, folche erledigte Churfürstenthumer, ale ibm und bem Reiche beimgefallne Lebne, wieder ju befes gen berechtiget fenn \*\*. Dierben wird freplich feis ner Ginwilligung ber Churfurften Erwahnung ges than; allein Diefes verftund fich theils nach ben Grundfagen bes mittlern Staatstechts von felbit; ba feine wichtigen Reichsgeschafte ohne bie Willebriefe (Ginwilligungen) ber Churfürften vollzogen

\* Aurea Bulla Caroli IV. cap. IV. Benm Dien fchlager : Meue Erlauterung ber gulbenen Bulle Ra

fers Carls des IV. Frankf. und Leipzig 1766. 4-\*\* Die Krone Sohmen wurde ausgenommen : hi follten die Stande auf diesen Rall das Recht habe fich felbst einen König du mablen: Carl ber 11 bestätigte in der Urfunde von 1348 ben vom Kai Friederich dem zweisten ben bohmischen Standen gebnen Gnadenbrief. S. Schminck appendix cumentorum ju Goldasti commentariis de Re Boehmiae juribus n. XXXII. Mlein, daß Q men im breußigjährigen Kriege, nach der ung lichen Schlacht ben Prag Friedrich des fün Churfürsten von der Pfalt, 1620 alle seine Pt gia verlohren; die Nachfolge aber durch die matische Sanction Kaiser Carl bes sechsten Jahre 1713 auch auf die Meibliche Descende ftrett worden fey, ift befannt.

#### einenene Churmarbe eingeführet werben? gg :

werben fonnten; theils liefert felbft bie altere Meichelobfervanz binreichenbe Beweife. Co batten Me fammtlichen Churfurften in die Uebertragung ber Churmart Brandenburg vom Raifer Sigismune ben an Burgaraf Friedrichen von Rurnberg forifte lich eingewilliget. (1415.) Ben fenen Streitigfelten aber zwifchen ben Martgrafen von Meiften. und bem Dergog Erich von Sachfen , Lauenburg. über bie Chur Sachien erflarte eben blefer Raifer Sigismund auf bem Reichstag ju Ulm 1434, "baß able bem Churfurften Rrieberich von Sachfen ers atheilte Belehnung, nicht von ohngefahr geschehen miere. Die Churfurften batten bie Gache, noch mbor ber ergangenen Belebnung, faft imen Jahr plang erwogen, und ihn hierauf in ihr Collegium manfgenommen \*.a Allein die zwepte Frage, ob in ber Zufunft nicht mehrere Churwurben im beute When Reiche errichtet werben tonnten? murbe mit einem tiefen Stillichweigen in ber golbenen Bulle übergangen. Dieg war nicht anbere moglich. Deun ber herr Berfaffer biefes Gefetes fanb amis then ben feben Churfurften und ben fleben Leuchs tern in ber Offenbahrung Johannis eine große Mebnlichfeit, und verfündigte im prophetifchen Beife, baf bie Leuchter von ihrer Statte wegges Roffen murben, menn man felbige ju anbern fich unters

<sup>\*</sup> Bibertin a. a. D. 5ter Band, Seite 204, und Geite 612.

bistor. Portef. 7. St.

#### 282 IV. In wie ferne fann nach ben Reichea.

unterfteben follte \*. Gelbft noch in neuern Beiten fomobl ben Errichtung ber achten, ale auch nache ber ber neunten Churmurbe gaben einige Gefanbten folgende Erflarung: wie fie aus ber Bermebrung bes Churfurfilichen Collegii fich ein fo fchweres Bes wiffen machten, als wenn einer fich unterflunde aus ber beiligen Offenbahrung bas Wort fieben auszus fragen, und acht ober neune bafur etwa aus zeitlis der Ubficht fegen wollte \*\*. Ben Gelegenheit ber Erlofchung ber Banrifch = Landsbutifchen Linie, mit Georg bem Reichen 1503 führten bie Bergoge bon Bapern : Munchen, mit bem Pfalgrafen Ru= pert und beffen Bater, bem Churfurften Philipp bon ber Pfalg, wegen ber Dachfolge in ben Landebutis ichen ganben einen Rrieg. Marimilian ber erfte, romifcher Raifer, erflarte ben Churfurften in bie Reichsacht, und übertrug 1504 bie Pfalifche Churwurbe feinem Gobne Philippen, Ergbergoge bon

Bon Lubewig, vollftanbige Erlauterung ber golber

nen Bulle. Theil 1. G. 32.

Der mahre Concipient ber golbenen Bulle ift nicht Bartolus von Saroferrato, wie man gemeiniglich geglaubt har, fonbern Johann von Neumart, Bis fcoff zu Leutomifchel. Belgel in Raifer Carl ber vierte zwenter Theil, Drag 1781. S. 551. hat fcon theile ihn, theils ben Rudolf von Friedberg für ben Concipienten gehalten : lettern balten Olens Schlager und der verdienftvolle Berr Baberlin a. a. O. VIIIter Band, Seite 5. fur den alleinigen Berfaft fer. Aber es wurde leicht ju beweisen fenn, wenn es bier ber Ort mare, bag Johann von Meumart ber vornehmfte Werfaffer fen.

# eineneue Churmurde eingeführet werben? 883

wa Defferreich und beffen Dachfolgern. Bugleich murbe biefe Churmurbe mit ber Graffchaft Enrol berbanden, das Pfalifibe Ergtruchfeffen, Amt aben zernichtet, und an beffen Stelle bas Erzhofmeister-Amt eingeführet. Diefes zeiget ber lebnbrief, mela den ber berühmte Schopflin aus bem Brabantis fen Archip berandgegeben bat \*. Marimilian Satte felbigen bereits ausfertigen laffen. Er bers Langte bierauf burch ben Martgraf Cafimir von Brandenburg die Ginwilligung ber Churfürften. Muein biefe erklarten : "Ihre Bitte mare, baf Ros nigl. Majeflat folde Saden gnabiglich bebenfen. und Die Churfurften mit Unfinnungen folder Meues rung ober Beranberung unbeläftiget laffe." biefer nachbrudlichen Borftellung gab ber Raifes fein ganges Borbaben auf, und fcbrieb an feine Rathe : - pbiemeil Die Churfürften barüber Befchmeha rung baben, fo wollen wir fie besbalb nicht weiten anfuchen." Moch immer blieb also bie Einrichtung ber Churfurftenthumer fo unberandent, wie felbige Die goldene Bulle verorbnet batte. Das angeführs te Bepfpiel aber zeiget abermals, baf bie Einwila ligung ber Churfurften ben Stiftung einer neuen Chur, ale wesentlich, betrachtet murbe. Danke Sachfen erfolgte in bem fechzehnten Jahra bunberte eine Beranbetung mit ber Churmurbe. Diefes Saus batte fich gegen bas Ende bes funfs Stt 2 1ebuten

Acta Academise Palatinae, Tom. IV. 6, 213.

# 884 IV. In wie ferne fann nach ben Reichsg.

gebnten Jahrhunderte in bie Erneftinifche und 201= bertinifche Linte getheilet. Die Erneffintfche, als bie altere erhielt bie Churmurbe, und blieb bis auf Nohann Friedrichen in Befig berfelben. Diefen ertlarte ben Gelegenheit bes bamaligen Religionse frieges Raifer Carl ber funfte 1546 in bie Reiches acht. Da er im folgenden Jahre übermunden murbe, fo übergab Carl, Bergog Morigen von Sachfen Albertinifcher Linie, Friedriche Bettern tm Lager bor Bittenberg bie Chur und bas Erge Richt allein ben biefer Sandlung maren bie Churfurffen gegenwartig; fonbern fie ertheilten auch ju feiner nachmaligen feverlichen Belehnung auf bem Reichstage ju Mugsburg 1548 ihre fcrifts liche Einwilligung. Gie erflarten bierben, wie als les mit ihrem guten Borbemuft gefcheben fen \*. Bep bem Unfange bes XVII. Jahrhunderts (1611) erbob fich vorzüglich swifthen ben swep Staates rechtegelehrten Martmard Freber und Chriftoph Bewold eine Streitigfeit über bie bem Saufe Pfalgbapern in ber golbenen Bulle übertragene Gewold behauptete: biefe Chur gebore jum Bergogthum Bapern; Freber aber, fie rube auf ber Pfalgrafichaft am Rhein. Beobe irreten, welcher Arrthum balb auf biefe, balb auf jene Urt, bis 1778 ift wiederholet worden. In bem Ctaatebers trage ju Davia 1329 murbe in bem Dfalgbaperifchen Daufe

<sup>\*</sup> Mofers beutsches Staatsrecht 33fter Theil, G. 5.

# eine neue Churmurbe eingeführet werben? 885

Daufe eine Bablrechtsmutschierung eingeführet: sub folglich war fett biefer Beit ben ber Bittelsba-Siften Ramilie nur eine Churstimme, ein Erzomt: Meldes von ber Dfalufchen auf bie Baurifche, unb son biefer wieber auf Die Pfaltifibe Linie abmedie Ein follte. Aber es war noch nicht bestimmt, al alle in einer Linie gigleich fich vorfindende herrn. Der uut einer und welcher ? Die Rechte ber Churs wurde ausüben follte. Diefe Beftimmung erfolgte im flebenden Capitel ber golbenen Bulle. wurbe bas Recht bet Erfigeburt eingeführet. Mach felbigem war es nicht moglich, bag bie Luberbigle fde Baperifde nachgebobrne Linie ben Befts bet Chur erhalten founte, fo lange bie altere Rubols binifche Lute noch bestund; fonbern erft nach bes ten ganglichem Abgange, tonnte bie Reihe bet Chatfolge an iche tommen. Dennoch waren bie Berroge von Bavern von ber Churmathe nicht ause gefoleffen worben; fonbern fie muften nur warten. bis fie bie Reibe treffen wurde. Ingwischen batten bie Baveriften gante völlig bie Gigenschaften eines Churfurftenthums \*.

Unterbessen aber erfolgte im flebengehnten Jahrhunderte eine wichtige Beranderung mit biefer R!f 3 Chur-

Daufens Abhariblungen und Materialien zum neuer ften beutschen Staatsrechte funfter Theil, brittes und viertes Stuck, Seite 2 und bie bafeibst anger ficteren Schriftfeller.

#### 886 IV. In wie ferne fann nach ben Rei

Churmurbe. Friedrich ber funfte, Churfurft ber Dfalt, frebte nach ber Rrone Bobmen ; be aber (1620) bie Schlacht ben Brag, und murl folgenben Sabre bom Raifer Rerbinand bem ten in bie Reichsacht erflaret. Go mobl nad Sinhalte bed Lanbfriebens\* pom Sahr 1522, als permoge ber porbergegangenen Ditbelebnu batte bie Churmurbe, wenn man fie auch ben bern Rriedriche entgieben wollte, bem Bruber neachteten Churfurften ertheilt merben muffen Tein Maximilian Bergog bon Bapern, welche Das Saus Defferreich , ben Stillung ber Unt in ben Erblanden große Berbienfte erlanget, fi hach biefer Churwurbe. Damale machte ber ner hof eine Schrift befannt, in welcher beba murbe: baf bie Ertheilung ber Churwurben auf ben Raffer antomme. Man berufte fich ben auf Obfervang und Bepfptele Gigismi und Carl bes funften : von welchen ber erf Branbenburgifde Chur bem Burggrafen von ? berg, ber andere aber bie fachfifche Churmurbe rigen, Bergogen von Sachfen, aus eigener Ra ther Dacht, ohne bie Churfurften gu fragen theilet batten \*\* Wie ungegennbet biefes 2 ben fen, habe ich borber binreichend bewiefen. aber wie bie Churfurften bon Gachien und 2 ber

<sup>\*</sup> Titulus 22.

<sup>\*\*</sup> Khevenhiller Annales Ferdinandei. Ton Seite 1753 folg. von ber Rock war ber Ber

# eineneile Chiamarbe eingefähret werden? 83

Denburg von biefein Eintschluffe bes Raifers Bache richt erhielten, fo befichtoebrten fie fich aber bie Ulabilligfeit, mit welcher man bie Rinber Briebriche bes fünften, Churfarften von ber Pfalt, behandle, und gugletch über bie gang millfubrliche Gewalt. welche fich ber Raifer gefeswibrig anmage. Berbibitteb veranberte nunmehr jene folge Gyrache, mel-De feine Geriftfeller von bet Rafferlichen Macht Bes Eribellung ber Churmurben geführet batten, ib serkeberte: daß nur die gegenwärtigen Uneme Ben the gurude gehalten, mit ben Churfurften und Mirfien in einer Befondern Bufammentunft Berathe fibligungen aber bie Erthellung bet Churmurbe ans anftellen \*. Unterbeffen murbe ber Chur, und Russ fientag in Regensburg 1623 gehalten. Auf felbis ben Beten auffer ben Chuefurften , nur biefenigen Marfien eingelaben, ju beren Bereitwilligfeit man ein gutes Butrauen batte. Die Churfurften von Bang und Coin waren felbft gegenwärtig, bie Ehntfürften von Erier, Sachfen und Branbenburg aber batten Gefanbten nach Regensburg geschicket. Bon Bucffen maren verfchiebene gegenwartig; und ed-iff merfwurbig, baf felbige an ben Berathfolas Eungen über bie llebertragung ber bisher von bem Daufe Pfal Sefeffenen Churmurbe an bas Daus Basern, eben fo wohl Antheil genommen, als bie: Eburfiteffen \*\*. Ein Umftanb, ben man ben fenen Stf 4

Derfelbe ibid. Seite 1758.
Acta publica bes Regensburger Chur: und Eler Churs und Chr.

## 888 IV. In wie ferne fann nach ben Reicheg.

Streitigfeiten über bie Braunfcmeig : Luneburgis fche Churmurbe, ob man gleich alles gur Bertheibis gung ber Rurftlichen Gerechtfamen bervorfuchte, bennoch überfabe. Der Raifer erreichte nach ben meiften Stimmen feine Abficht: bie Churfurften bon Sachien und Branbenburg wiberfprachen bies fer Uebertragung ber Churwurbe an bas Saus Bapern ; bie Catholifchen Chur, und Surften gaben aber ibre Ginwilligung. Bon Evangelifchen Rurs ften war ber einzige ganbaraf Lubwig von Deffens Darmfladt gegenwartig, welcher mit feiner Stims me bem Churfurftlichen Coluffe bengutreten, ers flarte. Marimilian, Bergog von Bapern murte alfo, jeboch mit Borbebalt bes Musichlages von Bute und Recht nach feinem Tobe mit ber Pfalgie ichen Churmurbe feperlich belebnt. Die Churfure fen bon Cachfen und Branbenburg weigerten fich, ben neuen Churfurffen in biefer Burbe gu erfennen. Johann Georg ber Erfte wurde balb, noch in Diefem Jahr (1623) gewonnen; Ferbinand raumte ibm für bie Rriegeuntoffen benm Musbruch ber Bobmifchen Uneuben, welche er auf 6 Dillionen berechnete, Die Dber - und Mieberlaufis tum Unters pfanbe ein. Munmehr erfannte er Marimilianen als Churfürften auf ber Berfammlung gu Schleufins gen 1624; feinem Bepfpiele folgte ber Churfurft von Branbenburg 1626 nach. Man erfannte alfo Marimilian, ber icon 1624 in bad Churfurftliche Collegium mar aufgenommen worben, in biefer Burbe überall. 3m gangen mar biefe Beranbes einenene Churwurde eingeführet werden? 889

ting der goldenen Bulle, insonderheit nach dem, nad von der Pfalzbaperschen Churwurde vorher ist gesagt worden, von teiner besondern Erheblichkeit: der eine weit wichtigere und größere stund ihr las bevor-

Fortfetung und Coluf im folgenden Stud.

### ፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

v.

Beantwortung der Frage. "Sind Juden einnem Staat schädlich oder nüglich, und zu was vor einem Gewerbe sind sie anzuhalten?

Bon einem Mauthner in der Oberpfalz.

Diefes Produft verdient auch von uns befannt gemacht zu werben.\*) In dem vierten Stuck des Rif 5 Mun

\*) Die in Prag mit Bewilligung ber R. R. Cenfur 1782. gebruckte Schrift: "lieber die Unnug. und Schablichkeit der Juden im Königreiche Böheim und Mähren; 4 B. in g. fost. 4. gr." ift auch eis ne harte Schrift wider die Juden. Der Werfasser ist ebenfalls ein Mauthner; er will die Unnutzund Schäblichkeit der Juden aus Erfahrung beweisen, und sie aus Böhmen verbanner wissen. Rach der Meynung dieses Mannes verursachen die Jabischen Einwohner in Böhmen, den ganzlichen Kniln des Königreichs. Er warmt alle alte und neue Mabre gen vom Schiachten der Christenkinder, von Rem

## 890 V. Beantwortung b. Frage : Gind Juden

Muncher Intelligeniblatts biefes Jahres, murbe ein Preis von jehn Dufaten ausgefest, für bie befte Beants

giften ber Brunnen, vom Bergiften ber Denichen, wenn fie als Merate gebraucht murben ic, auf. Geite 16. fagt er: "hatte man fie 1745. nicht mehr hers ein gelaffen, murbe Bohmen jest noch reich und machtig fenn; benn bie Juben werben bas Konigs reich Sohmen fo erbarmlich ju Grunde richten, als bas Lawiche Spitem einft Frankreich." Sim Rebruar 1745. maren die gitten Leute verbammt, Prag gu raumen, und bas gange Land zu verloffen; es mure be aber auf ihre Borftellungen und auf auswärtige Fürbitten nicht bis jum auferften getrieben. Die Juben in Bohmen find nach ber Dennung bes Berf, die einzige Urfache bes Kontrebandhandels, welches er weitlauftig ergahlt und mit Benfpielen beweifet. Als wenn die Berauften nicht auch Rons trebande machten. — Der Jube ift, nach biefes Mauthners Mennung auch bem Sandel ber Ger tauften überaus Schablich. In ber Tabafspacht has ben die Juden 64. Procent, und burch fo viele Jahre, Millionen verdient: nicht ju gebenfen, was fie an ber Kontrebande gewannen, welche fie in Menge unter bem Titel, bes ber Labackspachrungsgefellichaft jugeborigen Materialis, über bie Grange einbrachten. Der Berfaffer nimmt ferner an: bag im Ronigreid Bohmen 60,000 Jus ben find; bavon allein in Prag 7,739 leben. Siers von rechner et 20,000 Magbe und Rinder ab; und fo bleiben, weil auch die Weiber handeln, 40,000 Jubifche Sanbeloleute. Diefe verbienen feber im Durchschnitt taglich 30 Rreuger; (8 Gros ichen ift ju viel gerechnet, wenn man befonders bie elenden Beichaftigungen vieler Drager Buben betrachtet, von benen dech auch viele ben Ehriften Sanbarbeit leiftent ) welches taglich 20,000 Buls ben beträgt; und in einem Jahre, ju 300 Tagen gegable, Die Summe ben 6 Millionen, Siervon

## enem Staat figablich ober nählicher. 291

Magnemortung ber Fragen; "Sind Juden in eifnem Staat Cabbich ober nuglich; und zu was Mir einem Gewerbe find fie anzuhalten?" Dieft mufd Befte ber Menfchen abzweckende Frage, mach be bie Galle und die Finger eines Manthners in ber

ialien fie überhannt 300,000 Bulben Contribus Mon, welches erft ber zwanzigste Theil ibres Bers bienftes ift. Der Chrift bingegen muß ben vierren Sheil und mehr vom Sunbert bezahlen : .. nemlich mao Gulben Extraproinariam, uud ein Angeseffe mer 60 Gulben Ordinarium; und biefes von felt men eigenen hier Landes entweder fauer und much sam erworben, ober mohl gar aus fremden fans "ben Bereingebrachten Sabseligfeiten; ba im Bes dentheil bie Juden ihre Concribution nur von bem veroberten Bermogen ber Chriften bezahlen." - Un: terbaltend ift es ju lefen, wie ber erfahrne Boffner ble Mante det Juden benn Kontrebandiren eriable: bep durm find blefe fleißigendente auf denkandstraßen dub erft geschäftig. Und er febreibt es blos den überhands nehmenden Berrügerepen der Inden 34: bas im abge Jahre die Mauch 94,000 Indeffen geftebet ez weniger eingetragen babe. boch : baf viele geraufte Mauthner intt in biefet Sanbel verwickelt find. Ant Ende biefer Ochrift ft bet Prager Burfasser bod nicht so hart wie ber Salersage Mauthner; er will die Juden nicht auss Rerben laffen, fondern ju brauchbaren und arbeitfas men Wenfichen beb Rabriten und begin Refthant machen. Befonbers ben Babriten; benn er fages mir verdaufen jahrlich gegen 4 Millionen Garn vaufer Land und eine Minge Bolle, und muffen uffernach biefe groep Problite in ben Fabritaten waren menden den den Auslandern best .35.177

## 892 V. Beantwortung D. Frage: Gind Juden

ber Obernpfalz rege. Er sandte an das Churfürste liche Intelligenzomtoir folgenden Auffat, welcher als eine respective Preisschrift, im 18. St. vom 27. Uptil dieses Jahres S. 167. abgebruckt flehet. Ob ber Mauthner ben Preis erhalten habe? — wird nicht gemeldet. Der himmel behüte indeffen jeden Ifracliren vor ben handen dieses Mauthners. Dier sind die druftlichen Borschläge deffelben.

"Im Intelligenzblatt No. 4. Fol. 33. ben 26 Janner 1782, ift die Preifaufgabe: Sind Juben in einem Staate fcharlich, ober nublich. Und gu was für einem Gewerbe find fie anzubalten?

Diefe Fragen habe ich aus patriotischen Ges finnungen soldergestatten beantworten und aus folgenden Ursachen flar erproben wollen: daß die Justen einem Staate, bem Publico, und bem hochsten Aeraro, folglich dem Landesherrn felbst, allezeit schäblich, und niemals nublich find.

100. Ein Jub trägt gegen ben Shriften, und gegen Chriftum ben Herrn felbst alizeit einen toblichen Has. Ein soldes probirt nebst vielen Erems peln das tegend der H. H. und in Deggendorf werden die H. H. consecrirten Hostien, gegen welche die Juden so viel erstaunliche Bosheiten ausgeübt haben, noch bis auf den heutigen Tag, und bis zu Ende der Welt unverwesen ausbehalten.

2do. Ein Jub, weil er von Gott verwors fen ift, und von Christo bem Herrn ben Fluch über fich geworfen hat: ba ihm die Etbe nichts betvors einem Staate icablic ober nublich x. goz

friegt, muß fich blog allein burch feine Sam beifchaft und Betrügerepen, von ben Ebriften ers olbren.

zeio. Er bringt falfche und geringe Baaren ins Sant berein, und berfauft folde ben Chriften für Doppeltes Gelb. Mithin entziehet bie Jubenfchaft ben ebrich driftlichen Sanbeldleuten, und ben Danbwerfern ibre Mahrung, und betrügt anbes

bes Bublifum.

4to. Die Indenschaft burch ihr Contrebandis ren, weil fie febr viele Fabricata und Probufte she Mauthentrichtung aus , und einfchmarten. Befrandiren bas bochfte Aerarium nicht wenig, fonbern verurfachen bemfelben, wie mir als Mauthner bestens bewußt ift, einen empfindlichen Scha-Mithin fur bagienige Chungelb und bie Binfen? was fie einem landesberrn zu entrichten Schuldig find, befrauditen fie bas bochfte Acrarium imenbrenfach.

5to, Durch einen hoffuben, ober hoffactor muß ein Landesberr auch einen merflichen Schaben leiden; mo boch bergleichen Ctelle ein ehrlich driffs licher Sanbelsmann, ber fich mit einem geringern Brofit begnugen liefte, auch perfreten fonnte. Unb

bto. Wenn die Diebe und Rauber nicht muße ten, baf fe bie geftoblenen und geraubten gingene, mefinge, und filberne Leuchter, Ampeln und Deffe gewande ze. ben ber Jubenfchaft berfilbern tonne ten, fo murben viele Rirchenraube ic. nicht verübt merben.

Milo

## 894 V. Beantwortung ber Frage: Sind ze.

Mife ift aus bis ermehnten Urfachen Cobmobil ich noch viele anguführen wufte) genugiam erprobet, baf bie Juben einem Gtaate ichablich, und nicht miblich find; baber mare meines Erache tene bas Befte, wenn man bie Mubenfchaft nur bis auf ein s und andere jur Erfüllung ber Borten Chrifti , baf fie bis ju Enbe ber Belt bleiben fole Ien , fuccefive abfterben liefe , und baf benenfele ben bas vielfaltige Beurathen verbothen, bie Sane belichaft aufgehoben, und felben unterbeffen, bis fie auf eine geringe Ungahl ausgerottet find, anas bigft anbefohlen murbe, folgenbe Sanbthierungen gu erlernen, als: Glagmacher, Sammerfchmib. Duffdmib, Maurer, Magelfdmibt, Peruckens macher, Detfchierftecher, Schloffer, Schreiner, Bagner, und Bimmerleute ic. benn bep anbern Sandwerfen, als Schneiber, Couffer und Beber ic. iff ihnen icon nicht gu trauen. Durch oben bes melbete Sandwerfe aber fonnen fie ben Chriften boch zum wenigften Schaben gufügen. Damit man aber ber Juden ihre Falfchbeiten befto leichter ause funbichaften fonnte, fo mabre febr gut: wenn in unfern Schulen, neben anbern auch bie bebraifche Sprache, melde obnebin, weil ein Bort viele Gignificationen bat, leicht gu erlernen ift, bocirt murbe. Deimersberg in ber obern Pfals ben 26 Mar: 1783.

3. F. P. T. Ch. M.



î.

#### VI.

#### Barmbergige Bruber.

Im britten Stud bes Portefeuille S. 367. und weiter befindet fich ein Berzeichnis der Anzahl Kraus fer und Elender, welche die Fratres Misericordiae in Wien und andern Desterreichischen Ländern und Provinzen aufnahmen und größentheils gefund berstellten. Folgendes Berzeichnis wird dazu dies nen, diese Anstalten im Sanzen noch näher kennen zu lernen.

Berzeichnis ber Nationen, welche in bem Krans tenspitale ber FF. Misericordiae in Munchen vom im James bis letten Chrismonaths 1781. ans

dinommen worden, und gestorben find.

|             | Anges<br>noms<br>men. | Geftor,<br>ben. |                     | Ange:<br>nonu<br>men. | Before<br>ben. |
|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Ans Sapern  | 1234                  | 27              | Letus.<br>Aus Kārns | 391                   | 47             |
| Mal:        | 16                    | 4               | ten                 | I                     | . —            |
| Schwaben .  | 32                    | _ 8             | Sachfen             | 2                     | , —            |
| Defterreich | 31                    | 2               | Manns               | 4                     | , — ·          |
| Dungarn     | 51                    | 3               | Speper              | 8                     | <i>,</i>       |
| Bibmen      | 10                    | -               | Franfen             | 7                     | s —`           |
| Steuermart  | 2                     | I               | Saliburg            | 4                     |                |
| Eprol       | 12                    | 2               | Italien             | 3                     | 1 - ,          |
| Solefien    | 1_3_                  | 1 -             | Preußen             | 7                     | · -            |
| Latus.      | 391.                  | 47.             | Summa.              | 427.                  | 47.            |

Bon diefen find gefund entlaffen motben 380. \* Golches bezeuget Eitl. Gr. Sofmeditus Benno Amers Innber, p. t. Ordinarius Holpitalis.

<sup>\*</sup> Also ber 9te Mann aus biesen Kranken mußte ins Grab in Munchen.

## 896 VI. Barmherzige Bruder.

Berzeichnis ber, ben ben FF. Misericordiae bes Orbens bes beil. Johann von Gott in nachstes benben Spitalern ber teutschen Probing unter bem Ettel tes beil. Caroli Borromaei im Jahr 1781. aufgenommenen, hiervon sowohl verstorbenen, als ben bem Leben erhaltenen armen Kranfen.

| Namen der Ald-<br>fier und Spitaler.                 | Unfgenom<br>men wur<br>ben obne<br>Unterschieb<br>ber Relis<br>gion. | aofine | Hievon<br>benn Lebe<br>erhalten<br>worden- | - Address - Control of the Control o |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Munchen in Bapern.<br>Reuburg an ber<br>Donau in ber | 427                                                                  | 47     | 380                                        | ber 9te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfalj. Breflau in                                    | 214                                                                  | 24     | 190                                        | ber 9te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schleften.                                           | 719                                                                  | 77     | 642                                        | ber 9te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deftphalen.<br>Mannheim in                           | 96                                                                   | 7      | 89                                         | ber 14te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deuftabt in                                          | 215                                                                  | 29     | 186                                        | ber 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dber Schlefien.                                      | 118                                                                  | 8      | TIO                                        | ber 15te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bruchfal)                                            | 212                                                                  | 13     | 199                                        | ber 12te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deicksheim)<br>im Bisthum<br>Spener.                 | 63                                                                   | 4      | 59                                         | der 16te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Summa.                                               | 2064                                                                 | 209.   | 1855.                                      | 明经历兴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# ARTHUR WAR THE STREET

VII.

Bollsmenge ber Stadt Rom, von 175%.

| Jahre. | Bolfejahl. | Jahre: | Bottsjabl |
|--------|------------|--------|-----------|
| 1751   | \$\$4.568  | 1763   | 156,409   |
| 1752   | 1153.811   | 1764   | 161,899   |
| 1753   | 153,667    | 1765   | 118,099%  |
| 1754   | 153,196    | 1766   | 157,868   |
| 1755   | 153,912    | 1767   | 159,760   |
| 1756   | 153,848    | 1768   | 158,817   |
| 1757   | 152,748    | 1769   | 158,905   |
| 1758   | 154018     | 1770   | 158/443   |
| 1759   | 155,184    | 1771   | 159,675   |
| 1760   | 157,085    | 1772   | 158,849   |
| 1761   | 157,458    | 1773   | 158,563   |
| 1762   | 158,819    | 1774   | 760,896   |
| •      |            | 1775   | 165,047   |

Das solgende Jahr 1776 gab eine sehr gemins derte Amahl: denn in demselben waren die Ges bohrnen, 5,213; die Anjahl den Gestorbenen aber 5,656. Im Jahr 1779 WW die ganze Bollsomenge 163,100. Also blieb die höchste Jahl der Bollsomenge in Rom die, vom Jahre 1775: und seit dieser Zeit steigt sie nicht, sondern sällt wieder allmählig. Pfarrstrechen sind gegenwärtig in Rom, 82.; Häuser und Kamilien 39,463; diese Anjahl minut zu, denn 1775 waren, 37,305.

Siftor Portef. 7. G.

211

## 898 VII. Bolfemenge ber Stadt Rom.

| manager of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3m 3ah       | r 1779      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Bifchofe, 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44.          | A STATE OF  |
| Priefter, 3,395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,573-       |             |
| Monche und Religiofen, 3,475.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,470        | 11-100      |
| Monnen, 1,598.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,573.       | HOGG        |
| Collegiaten unb Scholaren,725.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 745.         |             |
| Armen in ben Dospitalern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173          |             |
| _1d=109864   faddate 41 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,4754       | + 574.45    |
| Mobren, 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4            | ,5100E      |
| Bethichweffern, 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.          | 15 545      |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | ILC U        | 1732        |
| linglaubige, bie Juben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL        | 7502        |
| nicht mit gegablt; 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149.         | 17755       |
| Der Communion Fabige,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>自</b> 自传来 | DEZI.       |
| 2125,718.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1220         | 252x        |
| Unfahige, 37,382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E1.224       | 8-61        |
| De annlich en Gefchlechts,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.C.S.K.     | 1765        |
| THE RESIDENCE OF THE PERSON OF | HAVET        | 1376        |
| 89 784.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1/ET       | 2762        |
| Beiblichen Geschlechts,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1935         | A Care Care |
| 73,316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000         | Service !   |
| Tony 1926 and eithe lebr nemins .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nomination ! | 12.00       |

bert Kelahl; besto in demikiben waren kie Ger behren , 2,21 f. die derhold der geskorbenen aber 2,650. Ind Ing. in der harbeit der geskorbenen aber menge 10 1,200. Allo dies die dächke Jahl ber Heitenberge in Rom die, vom Jahre 1775: and feit niger Zeit Negre je niet, fandern fähr wieden alle änlig. Pienettenben jed gegenngderig in Nom, 201: hande und Hamilien 33,454,5 vool undahl not bein 1500 weren, 27,455, breit undahl

MY me Courte

ΝŒ



#### VIII.

#### Recensionens

récis historique de la derniere revolution de Genéve, et en particulier de la Réforme que le Souverain de cette République a faite dans les Conseils Administrateurs. Berlin, ben Detfer, 1782. 3. B. in 8. kostet 3 gr. Der Berfasser vertheidiget die Bürger, wieer die abrige teillichen Petsonen, und zeigt; wie insonderheir ofe reichen Familien ihre Gewalt, zur Unterdrückung der Frenheit, gemisbraucht haben. Er sangtseine Erzählung von den Untuben an, welche bereich 1738 in diesem kleinen Frehstaat ihren Ansang nasse won 1768 und 1781 (S. 23) und zeiget, wie aus benfelben die Unruhen entstanden sind.

Beschichte der neusten Genferischen Unrusten, und der Wassenergreifung der Bingerschaft vom Hornung 1781, nebst aushendischen Benlagen. Monnheim, 1782, 16 B. in Beschlässen. 24 gr. Die Syahlung sanzt ebenfalls mit bate Jahr 1738 ans (S. 9.) und zeigeldte weitern Banderungen in der Constitution der Republik. Mater andern wiede den Mathematiscollen wen 1777 (S. 53.) dewiesen: daß den Mathematiscollen wen 1777 (S. 53.) dewiesen: daß den Mathematiscollen wen

wartigen Angelegenheiten in Frankreich, Graf von Bergennes, sen hintergangen worden; und daß man ihn überredet habe: "Das Edict von 1777 sen nur eine Folge der Schwachheit des Raths gewesen." Die Beplagen machen diese Schrift wiche tiger, als die eben angezeigte Französische, und ses Ben den Leser in Stand, die Triehfedern der Unrus be, nach den Grundsägen der Constitution, zu übers

feben und zu beurtheilen.

Leben Grang Balthafar Schonberg bon Brentenhof, foniglichen preußifchen geheimen Dber = Kinang = Kriegs : und Domainenraths. Leipzig ben Breitfopf, 1782. 13. 3. in 8. foffet herr Deifiner bat gur Abfaffung biefer 12 at. Biographie bon bem Cobn bes Berftorbenen eine Menge banbichriftlicher Rachrichten erhalten; mit beren Benftand er biefe Biographie berausgegeben bat. Es ift nicht gu laugnen : baf D. DR. faft jebe Danblung feines Belben aus einem ju erhabenen Gefichtspunct betrachtet, und alfo mehr Pobredner als Biograph ift. Wenn er, 1. 3. 6. 47. fagt: mit biefem Gelbe that Brenfenhof bie namlichen Bunber, bie er porber in ber Darf gethan bats te;" fo vermift man ben Ton ber Ergablung ; bent mas waren bas bor Munder ? Brentenbof lief von bem ihm anvertrauten Gelbe Dorfer zc. bauen, murbe überall betrogen, und vieles (man fann, ohne ber Babrbeit gu nabe gu treten, fagen, Alles) wurde berglich fchlecht gemacht; well Saufer, wie Schwamme, in einer Racht ba fleben follten. Ins beifen

beffen war Brenkenhof in allem Betracht ein außer serbentliches Genie; aber noch mehr wurde er geworden sepn, wenn er in der Jugend die ihm nothis zen Bisseuschaften ersernt hatte. Biele seiner Projecte wurden aletenn mehr Festigseit erhalten haben, viele selbst zu seinem Bortheil unterblieben sepn, und endlich wurden auch bep der Vereinigung der Roze und Weichsel, durch den Bromberger Cas nal, sich nicht so viele Unterbediente haben bereis dern können. Brenkenhof konnte nicht rechnen kele men Anschlag als Kenner durchschanen, und übers nahm zu viel. Daber kommts, daß er nach der Erzählung des H. M. überall Schaden gelitten hat.

T. A. G. Wenckii Codex Iuris Gentium recentissimi, e Tabulariorum Exemplorum. que fide dignorum monumentis compositus, Tom, I. cont. Diplomata inde ab Anno. MDCCXXXV. vsque ad MDCCXLIII. teiptig ben Reich, 1781. G. 784 in g. foftet 2 Thaler. Da bie Sammlungen bes Du Mont und Rousset fich nicht bis auf die neuften Zeiten erftreden; fo verbient die Bemubung bes herrn Profeffor Wend um beftomebr allen Bepfall ber Renner. warben gu weitlauftig merben, wenn wir bier alle Staatsvertrage neunen wollten, bie man in biefer Sammlung lieft; aber bemerten muffen wir: baf bier verschiebene Urfunden aus Archiven mitgetheilt werben, die vorher noch gar nicht gebruckt waren. Mis, & B. C. 700 und folgende bas Bunbutg gwis fiben Deferreich und Sachfen von 1733; bie Friei 8113

bensacte zwischen Desterreich und Sachsen von 1742; bas Bundnik zwischen eben diesen Höfen von 1743 u. s. w. Auf ben Abernat hat der Herr Prosessor Wend allen diplomatischen Fleiß gewendet; nur wunschten wur; daß die Archive hatten genannt werden können. Dieß clossische Werk zum neuessten europäischen Staatsrecht und Geschichte, wird noch zwen Theile erhalten, und bis auf unsere Zeiz sen gehen, wodurch der Herr Prosessor seine bereits sehr ansehnlichen Berdienste, ungewein erhöhet hat.

Magazin fur bie neue Siftorie und Geogra= phie, angelegt von D. Unt, Fribr, Buidbing, fechgebnter Theil mit Rupfertafeln. Salle ben Curt, 1782. G. 546. in 4. foffet 2 Ebir. Dbgleich Diefe portreffiche Cammlung fton viel Thelle in fich faßt; fo bleibt fie fich boch an fruchtbarem und febe erheblichem Innhalt immer gleich. Wir geigen bie wichtigften Muffane an, Ueber Polens Bolfemens ge, Staats - Minangverfaffung und Schalbenwefen; 6. 1 bis 120. Die an Defterretch gefommenen Polinifchen Provingen enthalten nach ber im Jabe 1774 gemachten Revifion 2,700 Quabratmeilen; ber Reft bon Poblen, nach ber Theilung, enthielt im Jahr 1775. 15,300 Quarratmeilen. Folglich ift bie Proportion wie I in 5%. Beil feboch ber für Pohlen übrig gebliebene Theil weniger bevolfert und weniger fruchtbar ift, fo tann man nur ein Berhaltnif annehmen, wie I ju 4. Der Buffanb ber an Defterreich abgetretenen Probingen it: Eins mobner , 2,126,000; Stabte, 182; Echloffer,

118; Dorfer, 5,678; Saufer, 418,582; Dus len, 5,295. Der Buffano von Boblen nach Bres portion wie I ju 53 ift: Cinwohner, 12,047;33:45 Stabte, 1,031 }; Echloffer, 6683; Dorfer, 31,9483; Daufer, 2,371,964\$; Mublen 29,778\$. Seite 123 bis 232. Anecdotes et Penfees hifteriques et militaires, ecrites environ l'année 2774 par M. l. G. de W. Derr D Safding verfichert in ber Borrebe, baf er ben Berfaffer nitit feune. 6.489 bis 348, eine überaus grundliche Abhandlung bed berühmten G. R. Muller: von ben Bollern; welche vor Alters in Rufland gewohnt Saben. . S. 357+376. Ruflands Staateverfaffuna unter Defer bem groenten; überque wichtige Urs Tunden ju benen, im britten Theil bes Magains gelieferten Leben bes Grafen von Dünnich. Seite 404 : 486. Geite 488 bis be o. .. Generaltabellen aber bie fammtlichen Guter in bem Roniglichen Dreußiften Goleffen; Echlefien enthalt; bien Dberamts, Regierungen, ju Breffau, Brieg und Glogau; 48 Rreife; Gutr ber abelichen und burgerlichen weltlichen Befiper, 3,504; Commenthus repen 81; tonigliche Domainen, 250; Pringliche Domainen, 46; Soipitalguter, 29! Stattiche Rammerepen, 248; Bifchoffiche Guter, 163; Geter ber Stifter und Rloffer, 672,

The political Magazine, and Parliamentary, naval, military and literary Iournal. For lanuary, Febr. March. April, May, with \$11.4

the first fupplement, fonbon 1782. Diefes Magazin fommt in London monatlich auf 5 bis 6 Bogen in gr. 8. beraus. Die Stude enthalten genque und fichere Rachrichten bon bem Buffanb ber Klotten und Armeen; politifche und ftatiftifche Muffage, wie 4. B. G. 5. bie Bergleichung bes Bus fanbes ber Englifchen Rlotte im Rovember 1775. und im Jahr 1782 \*; Die parlamentarifden Debate ten befonbers weitlauftig; bie Inftructionen ber Abmirgle; Avancemente ben ber Memee unb ben Sofe; merfwurdige Borfalle; Berichte bon ben friegerifchen Begebenbeiten; Befchreibungen bon Sinfeln, Ruften und ganbern, wogu oft gute Rars ten gegeben merben ic. Es ift überhaupt ein febr intereffantes Journal, wenn nur ber Dreis beffelben nicht fo boch mare, und man baffelbe im Winter nicht immer fo fpat erhielte.



### artic con applicate and IX.

#### Miscellaneen.

Dresben vom 3. Junius 1783.

Dier ift ein Churfürfliches Manbat : "Wegen ber Borzuge, Bortheile und Befrenungen, wels che die in Churfurfilichen Kriegsbienften gestanbene

Bir liefern biefen Muffat im nachften Stud.

dene Unterofficiers und Gemeinen, ohne Unterfchied, ob sie Inn = ober Auslander find, zu gewarten haben, unterm 25. Man erschienen."
Anser huldreicher Landesvater sagt: "Wir erachten
as dem gemeinen Besten und der Billigfeit gemäß;
daß denenjenigen, die der allen Landesunterthanen
abliegenden. Schuldigfeit, sich zur Sicherheit und
zum Schuß bes Landes in Unsern Kriegsbiensten
gebranchen zu lassen, vor Andern ein Genüge leis
ben, auch vor andern besondere Bortheile anges
beiben. Wir sehen und ordnen demnach:

- venigstens Neun Jahre rechtschaffen geblent has ben, auch nach ihrer Entlassung, für ihre Person, whee Ausnahme und so gar alsbenn noch, wenn sie Banergüther ober Hauser bestigen, (in welchem less tern Falle bis anhero Soldaten nur so lange, als sie in wirklichen Kriegsbiensten gestanden, feine Personinsteuer zu entrichten gehabt haben) auf ihre Lebenszeit von der Personen, Steuergabe gänzlich, und sonder Einschräntung auf ihren alsbannigen Rahrungsbewerb befrepet sepn sollen.
- 2. Haben selbige, wenn sie sich burch bie aus Auserm geheimen Ariegsrath : Collegio erhaltenen und gewöhnlichermaassen besiegelten Buchel, ober mit bem Ariegs Signet bebruckte Frenscheine, bep der Obrigseit des Orts ihres Ausenthalts legitimts vet, ohne Unterschied, wenn sie sich ihrer Handeardeit zu nahren im Stande, und nicht mit Guthern Lil 5

und häusern ansäßig find, eine gänzliche Befrevung von Communs und allen übrigen Personals Prattans bis, worunter auch die zu Aufdringung berer Locals Quatember Quantorum von benen Unangesessener einzucass renten, tenen Communen zu gute gebens ben Quatember Levträge mit zu versiehen, ingleschen ron benen Hausgenossen Diensten, für ihre Perfon zu geniessen.

- 3 Collen bieselben ihr etwa erferntes hands werk, ober Nahrung ober auch mehrere Profession nen gugleich, wenn sie bamit umzugeben geschicke find je och ohne Sekung einiger Gesellen und Lehrjungen, mith in der Stille auf ihre eigene hand obne Gefahr in Strafe genommen, oder barinn bebindert zu werden, treiben konnen. Gleichs wie hiernachsteit
- 4. Ben Befetung von Eivifdiensten auf die Berf raung folder Goldaten, die mehrere Jahre treu und rentift affen gedienet, wenn sie dazu gerschieft und tuchtig gewesen, zeithero jederzeit vorszügliche Rücksicht genommen worden, Wir es auch fernerbin also gehalten wissen wollen; Alfo ift nicht minde
- 5. Bep allen mit Ehre und Nugen begleiteten Gemeineamtern in so weit bergleichen Unterofficiers und gemeine Soldaten, die nach mebrjahrigen rechtschaffenen Kriegsdiensten ihre Entlaffung erdalt ten baben, in Ansehung der Unfaffigfeit und sonft baju tuchtig, und solche zu übernehmen willig find, ebens

ebenfalls verzüglich auf felbige Rückficht zu nebe wen; auch

- 6. MBen, so wohl Inn als Ausländern, wenn fie wenigstens 3 wolf Jahr lang treu und rechte schaffen gedienet haben, das Burgerand Meisterarcht, dascing sie sich sonst zu eines, ober des ans dern Erlangung qualificiren, ohnentgelblich zu er theilen. Ueberdiest wird
- 7. Die turch das Mandat som 9. September 1781 denen in unsern wirslichen Kriegsbiensten stee henden Personen in Unsern gesammten Landen, mithin auch an solchen Orten, und abseiten solchen Gerichtsdobrigkeiten, wo das Abzugsgeld sonst rechts mäsig bergebracht ist, zugestandene gänzliche Westreung vonr Abschoffe in Erbschafts und andern Källen hiermit auch auf die aus unsern Kriegsbiens ken entlassenen. Unterestreiers und Bemeinen e. so I Jahr rechtschaften gedienet hebenz, arstres det. Es sind auch
- 8. Diefenigen, so trem und rechtschaffen gebient haben, aber durch im Kriegsbieuste erlitzele Bers wundungers und Schaden zum Dienst untüchtig worden, und daher vor Ablauf vorbemelter Zelt von Neun bis Zwölf Juhren entlassen werden muße sen, ohne Abdruch bestenigen, was ihnen alsbenig aus der Invalitencasse zufommt, eben berjenigen Borthetle, welche sie sonist erft, nach ausgebienten respective Rein und Zwölf Juhren, zu gewartelt gehabt, theilhaftig zu machen. Piernächst wird

- 9. Die Disposition bes unterm 31. Merz 1749 ergangenen Generalis hiermit bergestalt aufgehos ben, baß die in hiesigen landen gebohrnen Soldaten weiter nicht ihren Aufenthalt schlechterdings an ben Orten ihrer Geburt oder Erziehung zu nehmen, verbunden sen, vielmehr dieselben, auch ausser ben Orten ihrer Geburt, oder Erziehung, aller ihr nen zustehenden Vortheile, Exemtionen und Frenzeiten, gleich denen abgedankten Ausländern sich zu erfreuen haben sollen.
- nen, welche aus der Lehre eines handwerks oder Profession vor Ablauf ihrer Lehrjahre, in unsere Kriegesdienste gelanget, auf ihr Anmelben, es ges schehe nun solches vor, oder nach ihrer Entlassung aus benen Militairdiensten, von denen Innungen und handwertern ohne Entgeld fren und zu Gesels len zu sprechen. Da endlich
- unfern Rriegsbiensten verabschiedeten Soldaten zur gestandenen Bortheile, Exemptiones und Frevheisten, als bloge Personalia anzusehen find, so können felbige auf deren Weiber und Kinder keinesweges erstreckt werden.

Bu beffen Urfund haben Wir biefes Manbat eigenhandig unterfchrieben ic. Dresben ben 25. May 1782.

tebe :

Brag, ben 28. 3milus 1782. Dier erbalten fie auch eine fleine Schrift. welche ber befannte Friedrich, Frenherr von Erent bier bat bruden laffen. (Der Titel berfelben #: .- Reine Gebanten über ble unfichebare Leibete paenfchaft bes Ronigreith Bobeim.") Der Berfas fte hatte fie fibn vor 9 Jahren gefchrieben, burfte Re aber bamals nicht brucken laffen. Er beweifet: daß ber Ruin bes Ronigreichs in ber Menge ber Debensgeiftlichen ju fuchen fen, welche bas land aussaugen , att ben Ramilien und bem Ctaat bie arbeitenben Sanbe entziehen. Ceine Meonung iff: die Aufhebung ber Leibeigenschaft mache bie Das tion nur alebenn gludlich, wenn fie fabig ift ibre Rrenheit bernunftig zu brauchen. Die tann nur burd eine beffere Ergiebung geftheben. Denn bis ient find die Rationalfehler bes Bohmen, Rangtismus, Balsftarrigfeit und Erdabeit. 28 fagt er: brev Bohmen arbeiten gewiß nicht fo viel, als Gin Bollanber, obnerachtet ibr Bauch brevmal mehr verbauet als bes hollanders. ber Borrebe ergablt ber Frenherr von Trent feine Unglickfälle, welchen er ausgefest mar, als er fich im Sabr 1772 gu Machen aufbielt und feinen Mens fcenfreund fcbrieb. Er bette barinn Mennungen neduffert, welche bie Monthe hiefer Stabt wiber ibn fo in Darnifth brachten , baf er mehr als eine mal in Lebenskefuhr war \*. Er fagt in ber Bore

<sup>\*</sup> Die Monde biefer fregen Reichestadt haben fich nach in ben neuften Inten durch Berfolgungen ausgezeichner.

rebe: "Einfae Geiffliche wiegelten querft ben Dobet sin Machen auf, um mein Saus gu filteifen, und mich mit meinen Schriften ju berbrennen. Deine "Stanbhaftigfeit banbigte aber biefen Bobel, und "bielt fie in Unthatigfeit. Dan beste mir Broceffe sauf, bie mir ichon mehr als 20,000 Bulben gelos aftet baben. Dein Dame wurde auf allen Ratte seln genannt, und ber Berenmeifter Erenf jut wemigen Berbammnif perurtbeilt. Die Beichtfinber murben aufgemuntert, mich jur Chre Gottes au ermorben, und endlich griffen mich 14 Deus "delmorber \* ben Littich auf ber Lanbftrage an. waus beren banben mich allein mein Turfifcher Gas bel rettere, moben aber mein Sager vermundet murbe. Enblich lauerten bren Donche aus bem "Rloffer Schmarzenbruch im Milichichen auf mich. "Einer babon ichof mir bie Rugel burch ben buth, mogegen ich ibm bas Rreng im Davonlaufen tere sichmetterte, ben anbern aber bis in fein Klofter binein prügelte, ber britte fand fein Beil in bet "Alucht \*\*, a News Win-Villewick and

Umfiers

the state of the state of the state of the state of

and Middle been

<sup>\* 3</sup>ff benn bas auch ichon ausgemacht und gang get wiß: baß biefe Rauber, bie vielleicht viel Gelb vers mutheten, von einigen Nachener Beifilichen au bem Ende ertauft waren?

Benn wir nicht die in Prag 1782 ber Schönfeld, mit Ceniur, gedruckte Schrift bee grend, v. Trenk vor uns batten, und mit eigenen Augen feben könnt ten, glaubten wir nicht, daß so was in Wien ober Prag durfte gedruckt und verkaust werden. Mit haben noch manchen Ausbruck gemildert.

mit offic at it **Andlerstein**, bom 18-13 ühlig., 173 Manber Abertreiben offenber in ihren Blatter Die Bortheiles melthe fin in editalies emilities. Arguignus Robys :411-babas alauken -: Af the puriciples limbar die Franzisside Siplia mit bes in mil Dode Hed. Befethet, von gleicher Calm ax Rodnet felbft fame feine Riotie fe Athille wied amelen .: Dief hat gemis feis ligitally well ein Abmirel feine Flatte wool Merkentanngeben vermag. ( Mileu bie ben nd mit eingefandte lifte ber Atamolifthen, vont . April wiellich mit im; Ereffen gewesenen Boiffe, ift feblerbaft. Rodnens eingefandtes Bem inne tft die Life berjenigen, Schiffe, welche fic rymeyten-April pt: Martinike befanden. .. Bon Mesenimar ber St Esprit von 80 Aaponen pur Egeblieben; ber Sagitmire von: 54, ber: Exper indut won, 50 und noch groed Fregetten, von 38 26 Amonen blieben beb bet Convoy. Bernge ibet je Robnen felbft " um femer Action-pom - Morif Loniceve au verfthoffen : daß un diefem Las 120 (100 bas Eteffen nicht allgemein war,) ber Equ n und ber. Zafon, jeber von se Lanonen fich geinet:nefeben babt, fich jurid zuzieben z und bal endrellen: non 741. fo. wie den Meffeffel von 64 melitie Poten, aldiel fleranisbath; a blad ifchou & Emienichiffe, und 1 Schiff von 54. eins 10 Ranonen und 3 Aregatten, bie man pon

# IX. Miscellaneeni

am 12. April schlug. Robney war also um 10 Schiffe ber Frangofifchen Flotte überlegen, und batte auch mehr Kanonen am Borb. Der Berluft, welchen die Engelander an Mannfchaft erlitten bas ben, ift auch von ihnen viel zu geringe angegeben; und man tonnte leicht beweisen, wie abfichtlich fie Diefen verheelen. Robney geftebt felbft, baf feine Blotte gewaltig gelitten babe. - Die combinitte Blotte wird alfo in jenen Belttheilen nicht por Rodney fliehen burfen; und wenn die 12 Spants fcben Schiffe fich mit ben Frangofifchen vereiniget baben, fonnen fie leicht bas alte llebergewicht wies ber berfiellen; ba bie Frangofen ofnebem fo gluck fich maren, ihre gange Conven in Gicherheit ju brin gen. Und gelingt es ber Frangoffichen Regierung and Europa , wo fie in Berbindung mit ben Gpe niern und Sollandern überfluffige Chiffe bat, ein Convoy und nut 6 bis 8 Linienfchiffe, 4 nach D und 4 nach Beftinbien gu fenben; fo ift bie volli Uebermacht auf Frangofiicher Geite wieber Man bort auch nicht : baß Robnen, feit ber Schle am 12. April, eine von ben weggenommenen feln wieber erobert habe. 3m Ranal flieben Engelander por ber vereinigten Flotte \*, fo felbige in Die Gegend von Breft tommen n benn fie find, wie gewohnlich, immer gu fchi Und batte unfere Flotte nicht fo erftaunenb a שני שני שנים ב בשמחון מפת בינים מות

<sup>\*</sup> Dach ben leisten Rachrichten fuchen bie Eng Die vereinigte Florte auf.

Mille Reunisett getieten, weiche fie biefem Frühliche Bihanhe gang Europa hetnigesucht bat, so Mutallit diech ible offenfive agiren. Das alles Mile das Bietelische Ministerium auch berechnen im ber Enjistsche Bewollmächtigte in Paris hat das bene Ibdinepfichen Siege, seine Sprache und finne besten Borthläge zur Grundlage eines allges Mutalen Siebens nicht höher gestinntet.

Ermais jur Beftatigung biefes Schreibens.

Beite 302 bes Political Magnifine Mest Rose mib. ben Ameige ber Starte bei frambfiften Stoti te in Boet Ronal auf Martinique, ben gwenten theil, als bas Datum on. Rach feiner eigenen e beftend felbige bamals aus I Schif von 110 7 bon 80, 23 bon 74, und 4 bon 64 alfo aus 35 Linienfchiffen. Sante unter feinem Commando, 5 Schiffe bon nen: gufammen 37 Lintenschiffe und auf 2714 Rononen; ba bie fammtlichen Frans Linienfchiffe nur 2628 Ranonen batten. Bergleichungen und Becechnungen , bie beutfchen Beitungen ohne Prufung jufams geraft find, fonbern bie felbft aus ben Beriche Englicher Abmirale, in England gebrucht er-Render verrechnet. Seite 283 ift im Political dagagine ein Plan ber Frangofifchen und Engite Portef. 7. St.

STREET, STREET

schiffe Schlachtorbnung am 12 April, swischen Robnen und Grasse, mit kleinen boppelten Rreus zen gezeichnet; allwo Grasse 35 und Robnen 36 Schiffe hat. Diese Schlachtorbnung ist auch in eis ner gewissen beutschen Brochure zu sinden. Aber ganz falsch. Denn der deutsche Herausgeber hat, (gegen das Political Magazine gebalten) die Französische Linie auf den Plat der Englischen, und so die Englische Linie in die Stellung der Französischen gesett. Auch das Mauduvre der Schiffe kommt mit dem Englischen Plane nicht überein. Die Fehler, welche der Deutsche in der Stellung der Fregatten macht, mag ich gar nicht erwähnen.

#### Bien, vom 6. Junius 1782.

NAMES OF STREET, TWO

Der Kaiser ist unaufhörlich für die Berschönes rung der Stadt Wien, und mit solchen Unstalten beschäftiget, welche diese Stadt zum gesunden und angenehmen Ausenthalt machen mussen. Es ist aufs neue bev 6 Reichsthaler Strafe beschlen wors den, alle Tage zweymal, nämlich früh zwischen 7 und 8 Uhr, und Rachmittags zwischen 3 und 4 Uhr die Straßen zu besprißen, um den großen Staub zu verhüten. Rein Haus, es mag geistlis che oder weltliche, vornehme oder geringe Besitze haben ist biervon befreyet. — Die Prosessionsten und Künstler, welche im Fener und mit Blep, Duecksilber und andern Mineralien arbeiten, und bis jest durch ihre auf den engen Gassen bingestellte Rohlsener

Shiftener, die Luft vergifteten, find auf france Die De berwiefen worben. - In einigen auswärtigen Beitungen lefen wir mit Bermunberung : baff bie in Angeburg querft gebrudte Schrift, "Rofeph U. verid Luther " follte verboten fepn. Gie wird bier inn 19 Rrenter öffentlich verfauft. D. luther mit Geiner Chefrau Ratharina ift bier und tu Brag nebe Milebentlich in Anpfer geftochen worben, und mich Saufig jam Berfauf ausgeboten. - Mus bein Lagebuch ber Deife bes R. R. Schifs Sofenti und Therefia, nach ben neueften Defterreichlichen Dflangorten in Ufia und Afrita" welches bies gebrudt erfthienen ift, fiebet man Gette 15, baf bas genante Solf von vier Infeln, Plancavert, Souri, Fricutte und Catchiout, mit Benehmie gung ber Cingebohrnen, im Ramen Geiner Mains fat Jofeph II. Befit genommen bat. Alum Onbee "All: Chan bat bem Raifer eine Strette Lanbes abs netreten, und unfere Danblung wird alfo nach bief 'fen Belitheilen, wo wir gaftorepen anlegen, aus Schnlich werben und Beftigleit erhalten. - Des -Ratfer bat auch, ba bis jest alles was jum Dith 'Satr geboete, grofe Bollfrepheiten batte, und får' . bie nothwendigen, jum leben unentbebrichen Dina 'ne feine Bille bejahlte, biefe Frenheit aufgehoben's - tinb bie fogenannten frepjettel find nunniebro ginge - His abgefthaft; welches bielen nicht gefällt. .

Man a ... Signa Budine

Auszug einiger Briefe aus Hamburg vom 13. Junius und 9. Julius, 1782.

Befanntermaagen find feit ber Gorneichen Alffaire, mit ber Preufifden Geehanblungs, Coms pagnie wichtige Beranberungen porgegangen. Die Ginrichtung und Berbefferung bes Schlefifchen Leis newandhandels \* hat befonders ben Etatsminifler Rrenberen von ber Schulenburg, ben beffen Siers fenn befchaftiget. Das Solgcomtoir, meldes bis jest in ber Stadt mar, wird in Die Borflatt pers legt. Der Director Riffen und ber Gecretair Bromel baben bamit weiter nichte gu thun; fonbern ber ebemalige Caffirer Eramer bat bie 3ne fpection erhalten. - Das große Sanbelshaus Dhmann, welches mit Beffe aus Berlin fchon affor eifrt mar, ift Banquier ber holghandlung und bes Schlefifchen Leinewandbanbele. Der Regociant Beffe aus Berlin wird auf bobern Befehl nun in Samburg mobnen, und ber Ronig bat ibm bie ges mobnlichen Ubjugegelber erlaffen. Das Sanbelse baus Dhmann ift verbunden, bon aller an ibn ges fandten Schlefifchen Leinewand, swen Drittel bes Berthe, nach einer gemiffen Tare ju bezahlen; Besmegen er mit ber Breslauer Banque, gur Bequemlichfeit ber Schleffer, in Berbindung ift. Hebrigens fenbet biefes Saus alebenn bie Leinen entweber in Comniffion, fur eigene Gefabr, qu eis ner

ver gewiffen Tare; ober es verhandelt diefelben an bie hiefigen und auswärtigen, auf Spanien hanbeinden Raufleute. Für die leinen, welche es in Commission nach Spanien sendet, erhält das hans belshaus wenig oder gar feine baare Bejahlung; sondern Waaren: Eochenille, Farbeholz, Cacao ic.



X.

### Abrif ber Begebenheiten \*.

Rach ber entschelbenben Schlacht zwischen bem Montral Robnen, und bem Grafen von Graffe am 19 April, bat in Westindien große Rube und Stille ben benben Blotten geherrichet; jum Beweiff, baf auch bie Brittifche flotte biefen mertwurbigen Sieg nicht ohne großen Berluft erfochten. nabere Umfande von biefer Schlacht baben bie Radrichten aus Franfreich nicht anders ergablt, als fie Robney in feinem Berichte porftellte, und felbft bie allgemeine Berftreuung ber frangofifchen Rlotte zeiget binreichenb, wie wenig übertrieben. Robnen von feinem großen Siege gerebet habe. Der Berluft an Mannicaft in bem Gefecht von 9. mud in ber Schlacht von 12. April, wird frans wficher Seits felbft über 6000 Mann angegeben. Mmm 3

<sup>\*</sup> Bis jum 12. Julius.

### 918 X. Abrif ber Begebenheiten.

Un bie Stelle bes Grafen von Graffe führet mehr ber Marquis von Baubrevil ben bo. Befehl über die Flotte. Gelbige befindet fi Cap, fo wie Rodney ju Jamaika.

Man fann leicht benfen : baf fo mobl ber bon Graffe, ale ber Abmirat Bougainville ben und ber Berachtung ber Mation blos geftellt Ein gewöhnliches Schicffal, und befonber Rranfreich. Benbe batten obnebem ichon b feine große Liebe und Achtung: porguglich & welcher bem General Bafdington bennabe Steg über ben Borb Cornmallis entriffen Allein jene Schilberungen, bie man in einer @ aber biefe bepben Geeofficiere lieft, und au cher wir weiter feinen Untheil nehmen, ift mobl übertrieben. Graf von Graffe wird m genben Borten gefchilbert : "Er ift ein guter @ stern , weil man mit ihm machen fann , wat "will, aber angeschieft ben Befehl zu führen. ben vielem Stoll, bat er feinen Ropf. Mabme ift ben ber Marine lange befannt, mur auf ben Liffen. Rein einziger feiner afahren bat eine Sanblung unternommen, ober Shat ausgeführt, welche verdiente ber melt ergablt ju werben. Bus Begierbe nach shat er fich mit ber Tochter eines ber erften smis verheprathet." Bom heren von Bou wille fagt ber Berfaffer: "Er ift ber Gobn Dtotarius: voller Rubnbeit und Unverfcham mein großer Lugner , bierben ohne Grundfat agang' vom Chogeig befeelt." — Auf die Angeles geühelten von Amerika, und auf den Sang ben Friedensgeschafte hat Robney's Sieg unftreitig ob vigen, obgleich nicht glacklichen Einfluß gehabt.

Das wene Englische Miniferium, ale es nod Die Opposition ausmachte, hielt bie Maerleuntig Der Unabhangigleit von Amerika für bas einzige Mittel; woburt Engeland aus feiner bebenfichen Lace errettet werben fonnte. Allein fest find bis Mennungen getheilt. Lord Shelburne und an bere bebanpten : baf man ben Amerifanern und "eine Unabhangigfeit vom Brittiften Barlament, nach bem Benfpiele Jerlands, anbieten folle. lein, febmerlich werben fie nunmehr Bebingungen unnehmen, welche fie in einer mifflichen Lage nicht einmal angenommen baben. Franklin foll auch geentwortet haben: "bie Engelander fennen bet Beif ber Ameritaner noch nicht. Da fie bem mberm felbft ben Behorfam aufgefünbiget, unb bas nod abgeworfen haben; fo werben fle fich gewiß Seinen Deputirten nicht unterwerfen." Such Gis Deinrich Clinton, welcher aus Amerika mradges · Louinen, bat so wohl bem Rouise als auch ben Miniftern foldje Borffellungen son Amerika ges macht, baf Borb Shelburne biefen feinen Bom tran, ben er fcon bem Barlamente mittheilen wollte, jurudgenommen bet.

Borschläge zu einer geheimen Friedensunterfande Imag find von den Sofen geschehen; und bie Herren Grenville und Ofwald haben besonders Aufträge

#### X. Abrif ber Begebenheiten." 920

om Parifer Sofe ausgerichtet. Aber bief ift auch alles, mas man mit Gewißheit fagen fann : Bes bingungen, Biberfpruche und Borichlage, fo wie man felbige in einigen öffentlichen Blattern und Monatheichriften gelefen , grunben fich auf lauter Muthmagungen, bie oft felbft bon ber geringfien Babricheinlichfeit entfernet finb. Wer wolte biefe wieberholen? - Rortagna bes Brittifchen Blude. ober neuer Berluft von Geiten biefer Rrone, moch ten mobl am erften eine Menge von Schwieriafeis ten beben, und bem gangen Rriebensgeschafte eine

farfere Lebhaftigfeit ertheilen.

Die Unterhandlung ju einem befonbern Rries ben mifchen ber Rrone Engeland und bem Staate ber vereinigten Dieberlanbe bat noch viel größere Dinberniffe. Bir theilen bie Gefdichte biefer Unterbanblung unfern Lefern in einigem Sufammenbange mit. Che noch ber Staat ber vereinigten Rieberlanbe bie Unabbangigfeit von Umerifa erfannte, und in bie Berbindungen mit bem frangofifchen Sofe trat. erflarte ber Graf von Ditermann gegen ben bole lanbifchen Gefanbten ju Gt. Petersburg in einer befonbern Ctaatenote: baf bie Raiferinn mit Bers gmigen aus ber Refolution Ihro Sochmogenben bon 4. Dary gefeben; bag felbige ben Tractat von 1674 gur Bafis eines Friedens mit Engelland ans nehmen wollten, womit auch bie Gefinnungen Gr. Groffbrittanifchen Dajefiat übereinftimmten; baff man alfo Bebollmachtigte ernennen, und einen Blas beftimmen mochte um bie Friebensunterhande luns

Angen fortrufeten. Die Raiferinn von Rufland blieb ben ben einmal felbft von ber Republit vors gefclagenen Bebingungen jur Ausschuung, Bo auf ben Schiffarthebertrag bon 1674, grundes ten , fanthaft. Diefe follten bie allgemeine Grunds lege bes tunftigen Friebens fenn. Mittlermeila . aber batten fich bie Umftanbe geanbert; und bie Republit fonnte feinen befondern Arieden ichlieffen. Unter bem Bormande, ale ob ber Schiffarthebers trag, (ben bie Republit both erft felbst vorgefchlas den, und beffen Erfullung im Rrieben fo eifrig ger wunkhet batte, ) ungulanglich und unficher fen ; permarf fie felbigen und wollte fich aus ber fritis Aben Lage beranstieben. Aber Die Raiferin fanbte eine neue Erflarung nach bem Daag, und empfohl febr bie Golieffung eines Rriebens, unter ben Aben einmal angenommenen Bebingungen. aleich wurde bem Rrangofifchen Dofe zu erfennen ges geben: "baft, ba ber Sof ju Berfailles borber er Blitt batte; baf ein befonberer Friebe amifthen Dolland und Groffbrittanien ibm gleichaultig fere moenn er ber Burbe ber Republit angemeffen. sond ihr eine frene Schiffarth baburch verfichert murbe : und ba nun biefe Cache zu ihrer Reife gesommen; fo murben ibre Raiferl. Majeftat mit Bergnügen feben ; wenn Rrantreich biefenn befom abern Friedensgeschafte teine Dinberniffe in ben Beg legen modite: inbete ber Friede nicht nur after bende Dachte, und befonders fur bie Res publit, für beren Beften fich Ihre Alajeftat von ภูนิ**๛** Mum s

#### 922 X. Abrif ber Begebenheiten.

"juglich verwende, fonbern auch felbst für bas Inntereffe ber Frangofischen handelnden Unterthanen;
"bochit vortheilhaft fenn wurde."

Diefe Borftellung mar bem Sofe zu Berfailles eben nicht angenehm. Der Ronig gab baber bie Untwort: "baf er es fich sum Gefen gemacht bas be, fich nie in bie Ungelegenheiten einer anbern Dacht ju mifchen; bag er biefes in Unfehung ber Mepublif beobachtet babe, und befolgen merbe : mbaf Die Beneralflagten fich ichon nach ibrer Beise sheit, obne fein Buthun, bas beffe Theil mablen murben. Er, ber Ronig, binbere nicht ihre Babl. win Ricfficht aber ber getroffenen Berbinbungen. stonne er ihnen feinen befondern Grieden anras othen." - Inbeffen verlangten bie Ruffifchen Ges fanbten im Sana eine bestimmte Erflarung : allein Die einzelnen D ovingen fonnten nicht fogleich einen Entichluß faffen Enblich machten am 12. Junius bie Stanten von Solland und Wefifriesland ben Unfang; und bie Generalftaaten find im Begriff. eine mit biefe Entichliefungen vollig übereinftims menbe Ert arung ben Ruffifchen Gefanbten ju überreichen. Der Sauptinnhalt biefer Erffarung mar : "Co geneigt auch bie Republit fen, ben ibs oren ehemaligen Entichliefungen gu bebarren; fo pfeBe fie boch ber mit bem Frongofifchen Sofe einges mangene Operationsplan außer Stant, mabrent bes gegenwartigen Kelbjugs, meber einen Baffens aftilleffant, noch bie Chlieffung eines befonbern Ariebens ohne Mitmirfung bes Ronige von Frants preidi

### In Mirig ber Begebenheiten. . 900

and an die hollandischen Gesandten nach Petersdurg und Paris gesandt.

Wan fiebet bierand: baf alle hofnung eines besondern firiedens ganz vergeblich fevn wird. Auch in einer andern öffenelichen Erflärung bediente ficht die Republik volgender merkwärdigen Worte: "die Alepublik wärde auch nach wieder bergefielltem firies den, mit firankreich in genauern Berbindungen fiest den, als mit Engeland." Diefes ganz veränderte Spfem, hat man aus den feit einigen Jahrin erfolgten Beränderungen leicht muthmaßen! thanen.

Die Hollandische Flotte war mit Ende Just wind nach nicht ausgelaufen. Im Teffel lagen & Linienschiffe von 74 bis 60 Kanonen, 5 Schiffe von 54, eins von 40, 2 von 36, und desp von 24 Kanonen. Im Wie lag ein Schiff von 60,12 von 54, drep von 44, 4 von 36, und 2 von 54, drep von 44, 4 von 36, und 2 von 24 Kanonen. Diese Flotte konnte freylich vor Anglischen, welche an den Hollandischen Kische Flotte despen seegeln. Derm die feinde liche Flotte bestand: aus 2 Schiffen don 100, 2 von 98 und 90, 2 von 84 und 80, 3 von 74, 2 von 64, und 3 von 60 Kanonen: ausges den Fregatten und kleinen Schiffen. Abmival Ross, welcher über diese biese Flotte den Besehl sicher, verließe

Man vergleiche hiermit die im Partel, befindlichen:

### 924 X. Abrif der Begebenheiten.

endlich bie Norbsee; und ließ 2 Fregatten jur Beobachtung der Hollander, vor dem Tessel zus rück. Denn die fast in ganz Europa berrschende Reants beit, welche auch unter seinen Seeleuten ausbrach, nothigte ihn nach Engeland zurück zu seegeln. Bers murblich wird die Hollandische Estader nunmehr den Tessel verlassen, um Schottland gehen und sich, wo möglich mit der Spanisch, Französischen Flotte vereinigen.

Diefe, welche aus 27 Spanifchen unb 5 Frans soffftben Linienschiffen beftebet, ift am 24. Junius bon Cabir in Gee gegangen. Mit felbiger mirb fich noch herr De la Motte Diquet, ber 14 Schiffe ju Breft unter feinem Befehl bat, vereinis gen. Allein bie Engelander fegen ben Frangofen ebenfalls eine febr anfebnliche Mlotte unter ben Ibmiralen Some und Rog entgegen. Muffer ben Linienfchiffen, mit welchen ber Ubmiral Rog bie Sols tanbifche Flotte im Teffel eingeschloffen bielt, bat Lord Some unter feinem Befehl: 3 Schiffe bon 100, 2 bon 98, 4 bon 90, eines bon 84 unb 80, 11 bon 74, und 7 bon 64 Ranonen. Sind bie neuften Dachrichten mabr; fo ift biefe Rlotte bereite in Gee gegangen, um bie vereinigte Spanifche und Frangofifche Flotte aufzusuchen, bie am Eingang bes Canale freugen foll. Treffen fie einander, fo ift eine Schlacht unvermeiblich; unb jeber Deutsche Patriot wird entweber einer ober ber anbern Parthen einen enticheibenben Sieg muns fchen,

### .A. Abrif bet Begebenheiten.

fice, mit endlich einmal wieder Europa in Rube gu feben. —

Im Grittifden Varlament find ben ben letten Situngen feine Gegenstanbe bon Bubtigfeit pots metommen. Das Oberhaus bat nach ben meiften Stimmen bie Contractors : Bill auf Die-Urt beftas tiget, wie felbige in bem Daufe ber Someinen ents worfen mar. In einer andern Sigung wurde im Dberhaufe Dom Lord Silsborough, nach ber Lage ber Strianbifthen Angeligenheiten gefragt. Lorb Shelburne gab zur Antwort : baf man in Arrland mit ben Entichliefungen bes Brittifchen Barlaments vollfommen gufrieden fen; und bas Artlandifche Barlament babe aus Danfbarfeit beschloffen : 20,000 Seeleute jum Bepfiande Engelands, fo bald als moglich, aufzubringen. - Die Diffs branche, weiche fich berm Ballottiren fur die Lands miliz eingeschlichen batten, find burch eine Bill verbeffert worden. Bisber war berjenige, welcher - Drev Sabre in ber Milits bienen follte, und benit Loofen getroffen wurde . fren bom Dieng, wenn er Jemand an feine Stelle Wafte; und berfenige, melter to Pfund Sterlinge erlegte, war auf brep Jahre frey. In einigen Rirchipielen maren biers ben viele Ungerechtigfeiten vergefallen, und man hatte bie 10 Pfund bis 15 erhobet. Diefe Bill verbeffert bergleichen Mifibrauche nebft einigen anbern, und verordnet: bal nut 10 Pfund beschlet werben follen.

### 926 X. Abrif Der Begebenheiten.

Un bie Stelle bes Lord Robnen ift Gir Cecil Wran zum Parlamentegliebe für Weftmunfter ers Ben biefer Babl gab bas Bolf mablet morben. einen abermaligen Beweiß feiner Buneigung fur bie neuen Minifter, porguglich fur herrn For. -Im Parlament murben noch verichtebene Summen bewilliget, ale g. 8. für bie geflüchteten toniglichen Ameritaner ic. Dierauf wurde bie Bill gu Berbins berung ber Beflechungen ben Darlamentemablen porgenommen. Ginige, unter welchen fich auch herr For befand, wollten bie Prufung berfelben in eis ner Committee bes gangen Saufes auf 2 Monath perfchieben. Allein Bert Ditt und anbere verlangs ten , baf fie jest porgenommen murbe. Dan fabe biegmal verschiebene Freunde bes alten Miniftes riums auf Die Geite bes herrn For treten. herr Ditt erhielt jedoch mit einer einzigen Stimme bie Dberband. - Die Aufbebung bes gegenwartigen Pariaments foll teinem 3meifel unterworfen feon. Db bas neue, fo wie man boft, ein mabres Bolfde Parlament fenn; ob man ben ben Bablen Rechte ichaffenheit und Unpartheilichfeit beobachten mers be? - Dief wird bie Bufunft zeigen.

Lord Mahons Bill fonnte ben Bestechungen auf einmal vorbeugen, benn nach beren Inhalt solls te teiner, ber bep Parlamentswahlen eine Stimme hat, Gelb von ben Candidaten nehmen; die Wähs lenden sollten bev dieser Gelegenheit nicht frev ges halten werden; und die Erwählten sollten weder vor noch nach der Wahl, denen die sie ermählt, Gastes

Mallerepen geben. Jeber Canbibat, ber barwiben benble, folle unfabig fenn, im Parlament ju Agen; mb 400 Pfund Strafe erlegen. Reber aber, ber fein Stimmrecht auf biefe Art gemifibraucht. file baffelbe verliehren. Diefe Bill tonnte gefcte midiae Barlamentsmahlen bervorbringen, unb ben Beift ber Beftechung auf einmal unterbruden. Dief marbe aber eine große Menberung in ber Brittifchen Couffitution nach fich gezogen haben. - Es ges Chabe, mas man vermutbet batte, Als bie Bill von bem Daufe unterfucht murbe; fo mar Derr Fos ane nicht geringen Bermunberung aller Batrios ten, am wenigsten mit felbiger gufrieben. Ditt that zwar alles nach feinem befonnten Parries tismus; es murben aber nach ben meiften Grims men fo viele Beranberungen borgenommen, baf Lord Mahon julest bie Bill aus Berbruff gang ite mid nobm.

In Irrland hat der Bicefonig, Perzog von Portland, dem Oberhause des Parlaments die Ban willigungen des Königs und des Brittischen Parlag ments zum Besten des Königreichs " bekannt ges macht. Der große Patriot Irrlands, Herr Gratzan, dielt hierauf eine Rede im Unterhause, und schingeine Adresse an den König vor. In selbiger wied versichert: "daß die Irrländische Ration nuns mehr gänzlich zufrieden sen; und daß nie Constitus stonsstreitigkeiten zwischen bepben Rationen entstes

A B. bas fedfte Stad, Geite 281.

### 928 X. Abrif der Begebenheiten.

ben murben : man fen bereit, alle Schieffagle Bro brittanniens ju theilen; und mit biefem Ronic reich zu fieben ober zu fallen." Immifchen e folgten , che bas Parlament bis jum 15. Inliu prorogiret murbe, einige beftige Debatten, übe Die Rrage: ob man nicht bon Engeland eine offen liche Barlamentifche Erffarung über bie Unabbangi feit Gerlands von ben Engliften Darlamente-Mete berlangen wolle ? - Muger ben 20,000 Matri fen, welche Grrland, jum erften Bemeife feiner Dan barteit, für die fonigliche Rlotte aufbringen mill: haben ber Abel und bie Beguterten allen, Die fich vo bem erften Januar enrolliren taffen, 2 Pfun Sterling ale eine Unnuitat (jabrliche Benfion perfprochen, bie ihnen nach geenbigtem Rriege, ober wenn fie mabrend beffelben jum Dienft untuchtigmei ben, ausgezahlet wirb \*\*. -

In Portugall ift am 7. Man ber befannt Minister Graf von Pombal auf seinem Landfi gleiches Nahmens mit Tod abgegangen. Db wi gleich seit kurzer Zeit verschiebene Biographien vo

\* Sie werben ber Flotte hochft willfommen feyr Sechs bis fieben Lintenschiffe tonnen wegen Man gel an Matrosen nicht auslaufen, und machen bl englische Canal, Flotte um so viel schwächer.

<sup>\*\*</sup> Nach Seite 311. des Political Magazine, (welches wir beym Abrif der Begebenheiten, in Erzählung der Englischen Vorfälle mir benüßen:) fini die verschiedenen Corps der Irrländischen Freywilligen, nach ihren Provinzen einzeln angeführt Die ganze Anzahl derselben ist 88,918 Mann:

aleben Dinifter erhalten haben: fo berricht bennoch ben feinen meiften Sandlungen große Duutelheit und Biberfpruch. Bis jest ift es noch gar nicht ausgemacht, ob er fo berabichenungemurbig gemes fen ift, als man ibn geschildert bat. - Dombal wurde, wenn man offentlichen Blattern glauben barf . am 12. Man in ber Rirche bes Rapusinerflos Bers ju Dombal mit vieler Feverlichteit begraben. Der Domprior von Guimateins, einer ber erften Beiftlichen im Reich und aus einer ber bornebmften Ramilien, verrichtete am 13. bas groffe Seelenamt: und bie Rirche murbe baben auf Roften bes Be Schofs von Coimbra prachtig ausgeziert, welcher and am 14. Map feibit bem Berforbenen bie Deffe Las. Pombal muß also boch wohl nicht so allase mein verbaft gemefen febn.

Im Lager vor Gibraltar befinden sich bereits an 22,000 Truppen, mit selbigen werden sich eis nige tausend Franzosen, die von Mahon kommen, pereinigen; so daß die ganze Armee aus 30,000 Mann besiehen wird. Nach den neuesten Nach zichten hat der tapfere Gouverneur schon längst auf einen Entsatz gehoft. Denn es fehlt ihm nicht ab sin am Ariegsmunition, sondern die fast in ganz Europa herrschende Arankheit hat auch viele von seiner Besatzung zum Dienst unsähig gemacht.

In Frankveich hat die, am 12. April in

Meftindien erlittene Rieberloge ginen ganz auffers webentlichen Patriotismus hervor gebracht. Die Prinzen bes Daufes, der Abel, die Jünfte, die Fifter. Portef. 7. Se. Run Ges

### 930 . X. Abrif Der Begebenheifen.

Beneralpachter, bie bornehmften Sanbelsplage in ber Monarchie ic. baben febr anfebnliche Gummen Beld gur Erbauung neuer Linienschiffe bewilliget. Heberhaupt betragen bie angebotnen Gummen gegen 60 Millionen Livres. Man wird 27 neue Lintenfchiffe bauen. Bu Breft werben ichen 7/ tu Rochefort eines bon 110, von 80 und von 74 Ranonen; ju Toulon aber eben fo viele erbauet. Gelbft einzelne Darreultere boten große Cumme an : allein ber Ronig lebnte fie ab , und erflarte : sbaf ber Buffant ber Amangen biefe Bullequellen unnothig mache. Geine Liebe fur bie Unterthanen erlaube ibm nicht, bie Laffen ber Abgaben noch burch fremillige Contributionen in bermebren. Hebrigens wurden ibm biefe Gefinnungen unbere geflich bleiben." Als ber Monarch bas erfiemal, nach ber Machticht bon bem unglucflichen Treffen, in ben Ctaaterath fam , fagte berfelbe: "Bollte Bott! wir batten nur Schiffe verlobren. Diefer Berluft ift leicht mit Gelb und Arbeit ju erfegen: aber mer mirb mir bie braven Geeleute mieberges ben, welche ihr leben meinem Dienft aufgeopfert baben. Hebrigens betrugen fich unfere Reinbe, menn fie glauben: baf biefes Glud fe berechtigen fonne, ibre Forberungen ju vermebren. Gie wers ben erfahren, herr von Wergennes, baf ich ben ben Bebingungen nichts veranbern werbe, auf wels che ich ben grieben gu fchließen entichloffen bin. 3ch will : bag bie Ehre meiner Baffen wieber bers geffellt werbe. et hall and contage and me Til 29 K feites Portef & Et.

-- : Der fleine Rrepfigat Genf \* wird immer enger . son ben benachbarten Staaten eingeschloffen. Man . foneibet ber Stabt alle Bufuhr von Lebensmitteln Die Garbinifden Truppen, 3,500 Mann find in ber Dachbarfchaft; bet General Lentulus Sefindet fich mit 2,000 Main, Dom Canton Bern. au Moon, und einige 1000 Frangolon haben fic ebenfalls in Marfch gefest. Die Beifeln find noch - Ammer 'in der Befangenschaft, und man macht elle Saffalten jur Bertbeidigung. Siber bem obneratie tet bleibt es febr mabricheinlich, -baf eine freugbe ichaftliche Bermittelung, ba fie einen fo wichtigen Rachbruck in ber Rabe bat, bie Rube balb wieber berfiellen werbe. Bus bem Schreiben bes Berin bon Bergennes, Minifters ber auswartigen Anges legenheiten , an ben Canton Bern , erfiebet man : Daf ber Parifer und Turiner Dof biefem Brepflat eine bauerhaftere Conftitution geben wollen.

In einer von uns zuerst mitgetheiten überatiss merkwürdigen Antwort des Erzbischofs zu Gedin, auf vier katserliche Verordnungen, wurde besons ders angesührt: "daß die Vischosschuse Ersaulsmiß des Oberhaupts der Kirche helbige gar nicht "vollziehen konnten." Dieser Umstand veranlaste unter andern Arsachen die Reise des Pahlis. Autz von desten Abreise ließ sich der Erzbischof zu Gran

<sup>\*</sup> Wir werden biefe ganze Unruho fe hold fie Zemble ger ist, nach flänseitung glauhmfteiger Quellen in einer weiden bekandlung schliegen in die

### 32 X. Abrif der Begebenheiten.

und bie anbern Sungarifchen Bifchoffe von ihm bie Dacht ju Bollgiebung biefer Berordnungen ertheis Hen, welche fie ju befigen nicht vermeonten. Muf bies fe Urt laffen fich bie Mertmale ber faiferlichen Gnabe gegen ben Carbinal Bathpany mit feiner Untwort febr mobl vereinigen. Dan erffes bet gugleich bieraus ben Erfolg bon biefer Schrift: und in wie fern ber faiferliche Bille erfüllet, ale auch bas Unfebn ber in biefer Untwort bebanpfeten Grunbfase bes geiftlichen Rechte ift erhalten mors ben. Un alle Erg; und Bifchoffe ber Defferreichs fchen Monarchie ift baber ber Befehl ergangen: ber allen Diefen Gegenflanben bem Benfpiel ber Ungarifchen Bifdoffe gu folgen. - Die offente lichen Blatter machen übrigens folgenbe Bergleiches punfte gwichen Sofeph II. und Dius VI. befannt. Bes foll über bie in ber Bulle Unigenitus enthalotenen Cape gar nicht gestritten werben; bie Gis besformel ber Difchoffe foll nach bem Bepfpiel ber Bifchoffe von Frankreich abgelegt werben; bie "Bollmacht ben Chen in verbotenen Graben zu bide penfiren, tonnen bie Bifchoffe auch für Abeliche sund Reiche futhen, und fich felbige lebenslang eine sraumen laffen ;" \* die D. D. Provingiales ber geifts lichen Orben tonnen bem Pater General ju Rom angeigen : bag fie in bem Innlanbifchen gehaltenen Genes CHIL

<sup>16.</sup> Die Dispensation in gang naben Graben, soll noch bit ferner in Rom gesucht werden ib aber nur felten, und nur mischen großen Fürsten Statt haben.

Generaleapitul gewählet worden; sie sollen aber von demfelden keineswegens irgend ein Recht oder Gewalt verlangen. Die Notisicationsschreiben sols ien dem P. General durch die k. hof, und Staatssanzlen zugeschickt werden, welcher sie offen zu überezehn find; und auf eben diesem Wege soll die Ante, wort zurud kommen.

Trieft erhalt immer mehrern Buwachs an Best werben auch bier Blepplatten bon allerhand Gzofe verfertiget; und amar mit ber Bes nanigfeit, baß fie felbft ben Benegianifchen, mober, man fie fouft tommen lieft, vorgezogen werben. Man braucht biefe Platten auf Schiffen. Bu Riume ift ber bafige Safen von einem Schifflimmermeifter ges nan befichtiget worten. Auch besabe er bie gange . Begend, und urtbeilte: baf er nicht leicht einen fo bequemen Ort ju Bimmermerften angetroffen babe. Das einzige mas bem Safen fehlt, ift fuffes Baffer. Diefer Mangel mar es auch : woburch icon ju Zeit Raifer Carl bes VI. viele Sandlungsanstalten ges bemmet wurden. Man bat aber jest füße Baß ferquellen entbeckt, und boft : baft biefe einen be-Ranbigen Buflug ertheilen werben.

Alle bergleichen wichtige Beranderungen in der handlungs Finan; und geistlichen Berfassung vers mehren die Einfünfte der Desterreichschen Monars die außerordentlich. Im Jahre 1768. betrugen fle 90 Millionen Gulben. Seit der Zeit kann man immer, da Lodomerien und Gallizien, und der Diffrikt von Oberbapern, dazu gefommen ist; fers

### 936 X. Abrif ber Begebenheiten.

viele Belegenheit gur Dabrung und jum Unterhalt porbanden fenn muffen. Der herzog bat baber eis ne Berordnung ergeben laffen; in welcher es aber beift: "Berichiebene unferer lieben treuen Unters thanen haben fich burch bie falfche Borfpieglung eis ner eingebilbeten Bludfeligfett bethoren laffen, leichtfinniger Beife bie in ihrem Baterlanbe geniefenbe gemiffe Bortbeile gegen etwas ungemiffes gu pertaufchen und in anbere ganbesgegenben gu gies ben; es ift baber unfer Bille, baf felbige auf alle Urt gewarnet : berlaffen Gie aber bennoch ibr Bas terland, niemale in felbiges wieber aufgenommen werben follen." - Die Schulbenlaft in bem Bere wathum Deflenburg Schwerin \* wird febr vermins bert, und bod viel Gelb ju gottfeligen und Liebess werfen ausgegeben; Die porguglichfte Ausgabe bes Sofes! benn felbft lebt berfelbe gang fille ju Lube= migsluft, und ergobt fich mehrentheils mit Congers ten. Das Rlofler Ribnit bat an bie Stabt Roftod fur 40,000 Rthl. Guter verfauft; und wird mit biefer Summe feine Schulben bezahlen. Es find baber nur 5000 Rtblr. Ginfunfte übrig geblieben. Das Rlofter Dobbertin bingegen bat noch 27,000 Rtbl. bas Rlofter Malchau aber etwa balb fo viele Ginfunfte \*\*. In Diefen bren Rloffern werben ins lanbifche Jungfrauen von ben Ginfunften unterbale

\*\* Serrn D. Ochlobers Briefwechfel. Seft. 59. 6. 325.

<sup>\*</sup> Deflenburgifcher Erbvergleich von 1755. britter Urs titel. 6. 121.

balten und erzogen. Gie feben allein unter ben Bufficht ber Landschaft, welche auch die Ribfiers Beamten aufeget, boch muffen biefe bon bem Dens mae beflatiget werben. Enblich ift bas Coudfal ber Ctabt Donaumerth vollig entichieben. Donaus merth war bis auf bas Jahr 1607, eine unmittele bare Reideftabt, ju welcher Beit fie in bie Mit. extlast, und von bem Saufe Bapern in Befit ges mommen wurde. Gelbiges behanptete biefen Gite zubig, bis ber Churfurft Darimilian Emanuel son Sagern 1706. in die Acht erflaret, und bie Banerichen Lande serfplittert wurden. Damals murbe and Donaumerth in ibre Reichsfrepheit wieber gefest und bem ichwählschen Rrepfe gurudgegeben. Der Baabifche Frieden 1714 aber Relite bas Churhans Bavern in bem Befit aller feiner Lanbe wieber ber, alfo and ber Stadt Donaumerth. Rad Abfterben bes letten Churfurften bon Bapern 1777, nahm also ber Churfurft von Bfal rubia won felbiger Befit. Erft nach bem Tefchner Rrick ben 1779 trat ber Schmabifthe Bleichefreis mit els wem Moferuch auf die Reichestadt Donauwerth als auf feinen urfprunglichen Rrepfmitftanb bersor. Der Ansbruch war von feiner Erheblichfeit: sumal da bie Bayerifthe Erbfolasfireitiafeit ihre Beenbigung im Tefchner Rrieben erhalten batte. Inmifchen bat fich ber Churfurft von Pfalibavern vor einigen Wochen auf bem Rrepftage ju Ulm mit bem fibmabifchen Rrepfe berglichen. Rach bies fem Bergleich, ift unter Borandfebung ber audins Run 5 **TOIS** 

#### 934 X. Mbrif ber Begebenheiten.

ner die vielen Verbefferungen in ber Staatsofonos mie erfolgt find, noch 30 bis 40 Millionen Gulben mehr annehmen. Wenn bas haus Desterreich seine vielen Austagen abschaffen, und bas physiofratische System einführen will, sagt ein berühmter Schrifts steller, so tann es jährlich au 160 Millionen Gulb ben reine Einfünfte erheben.

Die Leibeigenschaft ist in Gallizien völlig auf, gehoben. Jebem Landmann ist es erlaubt, nach angegebener hinreichender Ursache seine herrschaft zu verändern, teiner soll fünftig für Entlassungs briefe und Erlaubnissscheine zum heprathen einige Zahlung leisten; ben Bauern werben endlich einige Tage zu ihrer eigenen Arbeit fren gelassen. Hart waren allerdings die Bedrückungen, welche ehes mals hier die Bauern entweder von ihren herrschaft ten selbst, oder von den Beamten erdulden musten. Sie hatten die Woche keinen einzigen Tag für sich, um ihre Geschäfte zu besorgen, und waren gezwungen ihre Feldsrüchte an Sonns und Fepertagen eins zusammlen.

Richt nur bas herzogthum Mayland, sondern bie Desterreichische Monarchie hat einen ihrer aufsgeklärtesten Staatsmanner am 20. Junius verlohs ren: Carl Joseph Grafen und Herren von Firmian. Er war 1716 gebohren, hatte verschiedene Jahre bie Burbe eines Gesandten am Neapolitanis

fehen

<sup>\*</sup> Berr R. M. Chletwein, Archiv fur den Mensichen und Burger in allen Berhaltniffen; vierter Band, 1782,

then Sofe vermaliet; und wurde nachber bevolle nachtigter Minifter zu Manland, und R. R. Comaifar in Stallen. Dergogthum und Stobt Man-Bit baben ibm felt 1759. vorzüglich Bevolferung, Etiftung berfchiebener Manufacturen, Ausbreitung Bes Sanbels, Berbefferungen ber Landwirthfchaft, tolerante Befinnungen in ber Religion, und Gultur ber Runfte und Biffenfchaften ju berbanten. Stadt Mapland gablet jeto eine Bolfemenge von 130,000 Seelen; ber Geibenhanbel bringet allein Morlich gegen 2 Millionen Thaler in bas Laud : biergit fommien ibre treffichen Manufacturen von wollenen Beugen, Sammt, Strumpfen, Schnupftuchern, felbenen Borben ju Livreen, Stickerepen, Rupfers arbeiten , Rriftallenen Sefafen , und Rutithen. weiche alle in großer Menge ausgeführet werben. Die Univerfitat Davia bat ber verftorbene Graf Firmian ebenfalls gang umgefchaffen; und fie bes Dauptet vor allen italianischen Univerfitaten jego ben Boring. - Am 20 Junius ift bie Churfurstinn von Sachfen von einer Primeffinn entbunden worben, welche bie Rabmen Maria Augusta n. f. w. Die Berorbnung jum Besten ber erbalten bat Catholiten, von welcher man einen Auszug iniben Sffentlichen Blattern gelefen, übergeben wir jego mit Stillfchweigen, um und noch naber von biefer Solerangauebreitung ju unterrichten.

In dem Derzogthum Burtemberg gefchaben feft einigen Jahren fehr häufige Auswanderungen ber Unterthanen; die immer ein Beweis find, daß nicht

### 936 X. Abrif ber Begebenheiten.

viel Gelegenheit gur Dahrung und jum Unterhalt porbanden fenn muffen. Der Bergog bat baber eis ne Berordnung ergeben laffen ; in welcher es aber beift: "Berichiebene unferer lieben treuen Unters. thanen baben fich burch bie falfche Borfpieglung eis ner eingebilbeten Glucffeligfeit bethoren laffen, leichtfinniger Beife bie in ihrem Baterlande geniefenbe gemiffe Bortheile gegen etwas ungemiffes gu pertaufchen und in anbere ganbesgegenben gu zies ben; es ift baber unfer Bille, baf felbige auf alle Art gewarnet : berloffen Gie aber bennoch ibr Bas terland, niemals in felbiges wieber aufgenommen werben follen." - Die Schulbenlaft in bem Bere jogthum Mellenburg- Schwerin \* wird febr vermins bert, und boch viel Gelb ju gottfeligen und Liebess werfen ausgegeben; Die porguglichfte Ausgabe bes Sofes! benn felbft lebt berfelbe gang fille gu lubes migsluft, und ergont fich mehrentheils mit Congers ten. Das Rlofter Ribnit bat an bie Stabt Roftod fur 40,000 Rthl. Buter verfauft; und wird mit biefer Summe feine Schulben bezahlen. Es find baber nur 5000 Mtblr. Ginfunfte übrig geblieben. Das Rloffer Dobbertin bingegen bat noch 27,000 Rtbl. bas Rlofter Malchau aber etwa balb fo viele Einfunfte \*\*. In biefen bren Rloftern werben ins lanbifche Jungfrauen von ben Ginfunften unterbale

<sup>\*</sup> Deflenburgifcher Erbvergleich von 1755. britter Urs titel, S. 121.

<sup>\*\*</sup> Berrn D. Schlögers Briefwechfel. Beft. 59. 8. 325.

halten und erzogen. Gie fieben allein unter ben Mufficht ber lanbichaft, welche auch bie Ribfiers beamten anfebet, boch muffen biefe von bem Bere see beflatiget werben. Enblich ift bas Schieffel ber Stadt Donaumerth vollig entichieben. Donaus merth war bis auf bas Jahr 1607, eine unmittele bare Reichsstadt, ju welcher Beit fie in die Acht erflatt, und von bem Saufe Bavern in Befit ges nommen murbe. Gelbiges behauptete bicfen Gia rubig, bis ber Churfurft Darimilian Emanuel. son Banern 1706, in die Acht erffgret, und bie Baverichen Lande gerfplittert wurden. Damals murbe and Donaumerth in ibre Reichsfrepheit wieber gefest und bem ichwählschen Rrepfe gurudgegeben. Der Baabifche Frieden 1714 aber Rellte bas Churhaus Bapern in bem Befit aller feiner ganbe wieber ber, alfo and ber Stadt Donaumerth. Rach Abfterben bes letten Churfurften pon Bapern 1777, nahm also ber Churfurst von Pfale rubig von felbiger Befig. Erft nach bem Tefchner Rries ben 1779 trat ber Schmabifthe Reichetreis mit eis wem Mufpruch auf die Reicheftabt Donaumerth als auf feinen urfprunglichen Rrepfimitfand berpor. Der Unspruch war von feiner Erbeblichfeit. sumal ba bie Baperifche Erbfolgeftreitigfeit ihre Beenbigung im Tefchner Rrieben erhalten batte. Inmifchen bat fich ber Churfurft von Pfalibapern por einigen Wochen auf bem Rrepftage ju Ulm mit bem fdmabifchen Rrepfe verglichen. Rach bies Lem Bergleich, ift unter Borausfehung ber auszus Run 5 mirs

### 938 X. Abrif ber Begebenheiten.

wirfenden Bestätigung von Kaiser und Reich bes schlossen: daß Donauwerth auf ewig dem Churs hause einverleibt wird, und der Kreys allen davon zu machenden Ansprüchen entsaget. Dagegen zahlt das Churhaus jezt sogletch an die Kreyseinnehmes ren 10,000 Gulden, und übernimmt in der Zufunft alle für diese Stadt gebührende ordentliche und außerordentliche Reichslasten. Wahrscheinlich wird das Herzogliche Haus Pfalz diesem Bergleich beps treten.

In ber Preufischen Monarchie breitet fich in ber Stabt Elbingen ber Sanbel immer weiter aus; Die Ctabt murbe icon fenn, wenn bie Saufer vol lig ausgebauet maren. Allein bie obern Etagen ber mehreffen Saufer wurben, ba fie noch ber Rrone Polen geborte, ju Getrepbeschuttungen gebraucht. Geit bem fie aber an Dreugen gefoms men, find bereits 32 neue Speicher erbauet, und jego überhaupt go, welche alle gufammen liegen, und gleichsam eine befonbere Stabt ausmachen. -Much auf eine noch groffere Mufnahme ber Frantfurther Deffen bat ber Breufifche Monarch feine Aufmertfamfeit gerichtet. Dach bem Briefe eines unferer Correspondenten bat ber Rinang : Dinifter Frenherr von Beinis, welchem ber Ronig nach ber Abfetung bes von Gorne, bas Manufactur sund Sabrifen Departement übertragen bat, bie Dars garethen : Deffe felbft befucht, und fich von bem gangen Bang ber Befchafte genau unterrichtet. befannter bie Einfichten biefes Minifters, fo wie feis

12/07

939

se Rechtschaffenheit find; um besse vortheilhafter wird fein Aufenthalt für die Handlung seyn. Auch siehet der basigen Handlungs und Manufacturs Commission eine ganz neue Eurschtung bevor. Rit stefen Beränderungen werden wit fünftig unsere Les

fer unterhalten fonnen.

Der bethon thub bie Bergoginn von Gubermanland baben ben Geburtstag Ronig Buftap Des britten auf eine Art gefevert; welche mit ber priginellen Deufungsart biefer tapfern und ebemuis S Serubmten Ration febr übereinfimmt. Es mai) ren bren 3immer bes Roniglichen Chloffes gubes Das erfte Relite einen Bafb por, unb im reitet. Brunde eine Grotte, worinn eine Cobille in tiefen Gebanfen faft. Alle folche ben Ronig , welcher bas bin geführet murbe, erblichte, verfprach fie ibm fein funftiges Schicffal mabrgufagen, und führte ibn in bas zwente Zimmer, welches ber Tempel bes Bes bachtuffes mar. Um Eingang beffelben ftunb bie Sefthicte, welche von ber Grafin von lantings= ! haufen vorgestellet wurde, und forieb; und bie: Beit an threr Seite ichien ibr ju bictiren. Dempel fab man funf Thronen, wobon nur einer lebig war. Auf ben bier anbern Affen bie Ronige Bustav I. Gustav Abolph, Carl X. und Carl XII. welche von dem General, Baron von Mans teuffel, Graf Fersen, Oberften Montgommerie und Baron von Barnelow vorgefiellet wurden. Beber biefer Ronige überreichte Guftab bem III. ein Befchent. Guftav ber erfte gab ibm feinen

### 942 X. Abrif ber Begebenheiten.

por St. Domingo, nimmt alle Amerifanifd Schiffe weg, bie Lebensmittel fur biefe Infel a Borb haben, und weiset auch alle neutrale Schi fe juruct, weil er Cap François als einen von be - Englandern blofirten Ort anfiebet. Abmiral Som ift mit ber unter fich habenben Estabre von 3 Schi fen bon 100, 4 bon 90, 2 bon 84, 1 bon 84 8 bon 74, 3 bon 64, I bon 60, I bon 38, un 1 bon 32 Canonen, von St. Selen's unter Ge gel gegangen, mibrigen Binbes megen aber bal mieber guruck gefehrt. Bu biefer Esfabre foller wenn ble Flotte Plymouth paffieret, noch o Linier Schiffe und einige Fregatten foffen, fo, baf bie g fammte Estabre aus 31 Cchiffen bon ber Linie 6 fieben wirb. Muffer bem Abmiral Some, fubre bie Abmirale Barrington und Rempenfeld be bochften Befehl. Der Marquis von Rodlingham erffer Minifter bes Konlges, ift mit Tobe abgegar gen, und mabricheinlich wird Lord Chelburne fe ne Stelle erhalten. Bon bem Schickfal, welche ben englischen Slotten nach Reujort, Salifa Queebef und Carolina, Die 130 Frangofifche De Ien westwarts von ber ligarbipite, auf bie vere nigte Spanifchfrangofifche Glotte geftoffen find, b gegnet ift; muß man, fo wie bon ber Ginnahn ber Infel Raatau im Meerbufen bon Sonbura

<sup>\*</sup> Dan febe von ihm bas fechfte Stud, S. 742.

### x. Abrif der Begebenheiten.

943

von den Spaniern, genauere Beffätigung und Aufa Karung erwarten. Die in einem öffentlichen Blate te ganz neuerlich gestandene Nachricht, von den Friedensvorschlägen des Londner Hofes, wird als authentisch ausgegeben: sollte sie es sepn, welches wir noch nicht behaupten wollen, so waren die Boto schläge sehr unbestimmt.



### Drudfehler im fechften Stud.

Seite 682. Beile 18. ließ Mohilow. — 717. 3. 18. Extremitaeren. S. 723. 3. 9. fi liche für samtliche. — S. 754. 3. ließ: r test tamen 1000 Sacke Dehl. — S. 75. 3. ließ: r tostete die Oka (zwev und ein vi Pfund) 30 Paras. — S. 776. 3. 3. von ten, ließ: "entscheidend für die Engelän "Außer dem Admiralschif, auf welchem ic." S. 783. ließ: 80,000 Irrlandische Frenm ge. Ferner ist immer Mohilow für Mohlow zu ließ.

Das schon im May dieses Jahres ben uns gegangene Schreiben aus dem halberstädtsch "Bon der jetigen schädlichen Einrichtung ben Preussischen Magazinen" wird nächstens mit merkungen eingerückt werden. Der uns ganz bekannte Berfasser desselben wird uns also entst bigen. Wir haben den Druck desselben nicht e befördern können: da es Pflicht war, wegen Wichtigkeit des Gegenstandes, diesen Aussag zu mehrern Sachverständigen zur Prüfung mi theilen.





# and a supposition of the supposi

**310** 

See See See See See See Se

THE

:

THE RECORD OF THE PARTY OF THE

A STATE OF THE STA



Bur Kenntnis

bec

gegenwärtigen und vergangenen

344.

Achtes Stud, August 1782.

Wien, Breelau Leipzig, Berlin, Samburg.



# pirmins Dortelita

But Storm of

33**3** 

कु रहा पूर्वत्ता है। से से कह

ME

🕶 Room\$ (Die Soo.

erigina (j. 1941). Politika (j. 1941).



Bur Kenntnis

bec

gegenwärtigen und vergangenen

Belt.

Achtes Stud, Auguft 1782.

Mien, Bredlam Leipzig, Berlin, Bamburg.



Bon biesem Portefeuille mird monatlich ein von 7 Bogen erscheinen. Jedes Stück wird mit Kupferstich eines Regenten, Prinzen, oder eines Beizen merknurdigen Staatsmannes, Rojegest Gelebrein ze ze geziert senn. Auch Landkarte Erlänterung der jedigen Geschichte soll das Pfeuille liefern, so oft es nötbig und thunke Candkarten und Plane, die sich entweder Reubert, oder burch Wahl, Zusammenstellung inerknurdiger Begebenheiten oder Entbedungen er ten werden.

Das balbe flabr, welches immer einen Ban

Wie werben baste forgen: bas bas Portes mit Ende jedes Monats in den vornehmsten Buch lungen Deutschlands siv. Vornaliche Miederlag von find: in der Orellschen Buchbandlung in 3 in den Buchbandlungen der Herren: Rudolph (fer in Wienz Johann Ludwig Bronner, in 5 stut am Mayn; Johann Samuel Semitu Leipzig; in Deesden, in der Makerschen buchbandlung; in Salle, beyin Seren Brieg und Dostofirector Madeweis, und in der 2 handlung des dassigen Waisenbauses; in Zuchbändler, under Geren Arnold idender, Buchbändler, under Gereildschen Buchbandlung in Fambler

Die etwannigen Beptrage bitten wir, um Auffidrift: "Ans historische Portefeuille" gelt, an die Wewersche Buchhandlung in B

an bie Straufifche in Frankfurf an ber Ober, und an bie Berolbiche in Samburg ju fenden.

. . .

Mimonach fur beutsche fanbwirthe aufs Jahr 182 Bernisgegeben von B. S. Borowski, Prof. ber Matingefdidte ju Grant furt an ber Dber, Dafelbft ben Ctraif, 26 B. in 8. foff. 20 gl. mollen blos ben Inbale biefes branchbaren unb nüglieben Mimanache anteinen. Der Berf, bat 6 Abichniete gemacht. Der v. enthale bie Cafenbermonate; 2. Erfabrungen auf ber Witterungstebre und ben Wetterbeobarbeumgen für ben ganbmarin; 3. Defonomifche Huffase und Abhanblungen, Die Berbefferung bes Erb. reiche ben Danger und anbre fandwirthichafeliche Dinge unb Grobufte betreffenb ; 4. ganbwirtbichaftliche Berfuche, Erfahrungen, Erfindungen und Borfcblage him meitern Machbenten und Prufung. Sier mirb ben einbeimifchen und fremben Getrepbearten, pon Miefen und Forterfrautern, von Gartengewachfen, Rabriten : Manufaftur : und Sanbelsgemachfen , von landwirthichaftlichen Thieren, von ichablichen Infeften, unbefannten Mcdecmerfrengen und landwirtbichaftlichen Wafdienen gehanbeit. '5. Abfebniet : Bon oconomifchen Anffalten unt Einrichtungen neuerer Beiten, im Breuffifden, Anbaltichen, Sannoverichen, Gachien und vielen anbern Lanbern ; von Inobulation ber Biebfeuche ze. 6. Rurge offonomifde Rachrichten und Angeigen. Wegen Mangel bes Raums baben wir nur bie wenigften Rubriten ber Mofchnitte angeigen tonnen; Die fich burch Meubeir, Muswahl; Brauchbarfeit und Mannichtaltig. feit empfeblen.

### Inhalt bes achten Stucks 1782.

| I. Staatsveranberungen, Schichfale unb 2     | er=     |
|----------------------------------------------|---------|
|                                              | eite qu |
| 11. Bergleichung ber Brittifden Geemach      |         |
| ben Jahren 1775 und 1782.                    | 96      |
| III. Meffenburgs Contribution.               | 96      |
| IV. Schreiben Gilas Deane aus Paris an       |         |
| remias Babsworth gu Sartford in Conne        | _       |
| ent.                                         | 97      |
| V. Rebe Ben. Meft. Mertens in Augsburg       |         |
| Wins VI.                                     | 104     |
| VI. Heber bie Baierifden Lanbesichufben.     | 90      |
| VII. Unerboten von ben benben berühmten !    | re.     |
| Tanbifchen Rebnern Flood und Grattam, 1      |         |
| ibren vermirblichen Abfichten.               | 99      |
| VIII. Eriefis Lage und Sanbel tt.            | 99      |
| 1X. Gin: und Musfichr ofler Baaren in En     |         |
| land und Schottland vom 25. Der. 1779        |         |
| babin 1780.                                  | 100     |
| X. Recenfionen.                              | 101     |
| NI. Meueffe und authentifche Lifte ber Crema | de      |
| ber Bereinigten Mieberlanbe.                 | 102     |
| XM. Difceffancen.                            |         |
| Schreiben aus Lonbon, Die lette Staatsb      | cr=     |
| anderung betreffenb.                         | 103     |
| Summarifcher Errag ber Ginfunfte v           | ell     |
| Schwebifch Poinmern.                         | 103     |
| Meber Engelande Santel.                      | 103     |
| XIII. Abrif ber Begebenheiten bis jum 41     | en      |
| Maguit.                                      | 103     |
|                                              |         |



### Historisches

## Portefeuille.

Erster Jahrgang, achtes Stuf; Monat August 1782.



Staatsveränderungen, Schickfale und Verfaffung 1 der Republik Genf.

Das Bebiete der Republik Genf gränzt theils an die frans derfiche herrschaft Ger. In den ältesten Zeiten gebotte es den Allobrogern, Einwohnern des heutigen Herzogehums Savopen. Beym Anfange des fünften Jahrbunderts wurden die Burgunder, nachber die Franken Bester von Genf. Ben der Zersplitterung der franklischen Monarchie unter Carl dem diesen 888 tenstund ein burgundisches Königreich jenseit des Gestürges Jura, welches Kudolf aus dem Welfischen Hause in der Schweiz und Savopen errichtete Unster beisen hobeit flank Genf, und wurde von Grafen tegierer, die sich nach und nach erblich machten \*).

\*) Spon Histoire de Geneve, tom. I. S. 19. Bistot. Portes. 1782. St. Doo

### 946 I. Staatsberanderungen, Schickfale

3m Jahr 1032, fam bas Ronigreich Burgund, vermoge ber Staatsvertrage von 1016. und 1018, an Deutschland; und fo mußten bie Grafen von Benf bie Sobeit bes beutschen Reichs erfennen. wunftbren fich unabbangig ju machen, vorzuglich Berold, 1034. Aber ibre Berfuche maren frucht-108. Bey ben nachmaligen Unruben in Deutschland unter ben Raifern Beinrich bem vierten und funften. befummerte man fich meber um bas Ronigreich Burgund, noch auch um die Graffchaft Genf; bis enb. lich Raifer Lothar aus bem Saufe Gachfen, Die So. beit bes beutschen Reichs in biefen ganben wieber berffellte. Er überließ Conraden Bergogen von Sabringen bie Bermaltung bes Ronigreichs Burgund; welche ibm aber Ronig Friederich ber erfte 1156. gum theil wieber nahm, und jur Bergutigung bie Gtabe Benf, fo wie die Schugvoigten \* uber bas bafige Biftebum, aberat. Conrad überließ Stabt und Schusvoigten bem Grafen Umabaus. Sieruber führte ber Bifchof große Befchwerben ben bem Raifer Rriebrich bem erften , ber auch in einer Urfunbe von 1162. biefe Aberetung aufhob, und ben Bifchof jum Regenten ber Crabt, und Befiger aller bischoflichen Schloffer erflarte. Umabaus Graf von Benf, fo wie feine Rachfolger, wurden megen ibren Befigungen in ber Stabt, noch außerbem Bafallen bes Biffthums

Die beffund in der Landeshoheit; fogar daß er den Bifchof mit den Regalien belehnen follte.

### wind Werfaffung ber Republit Genf. 947

is . Rach ber Zeit übertrugen die Bischofe 1200. bem bamale graffichen Saufe Sapopen bie-Schuspoiatev. Mis biefe einmal einige Gerechtfame Aber Genf erbalten, fo fuchten fie felbige pon Beie in Reit femmer mehr andzubreiten. Gie fauften bie Bas traie pon Ger und die Grafichaft von Genevois 1401; und wurden auf biefe Art Berren vom gangen Janbe um Genf berum. Raifer Sigismund nabm haber bie Grabt Genf in feinen befonbern Schut. Das nummebr bergogliche Sand Savoyen gab ingmis Eben feine Abfichten miber Benf nicht auf. Middliche Burbe wurde gemeiniglich ben jungern Bringen biefes Baufes ertbeilet; und mabrent ibrer Unmundiafeit übten bie Derjoge alle Gemalt in ber Stade Beuf aus. Gie batten außerbem ibre Freine be unter bem Dagiffrat, und unter ben reichften - Einnobnern.

fange des sechzehnten Jahrbunderts, Carl der britte bergog von Savopen, nach genommener Abrede mit dem Bischof Johann, einem natürlichen Prinzen und dem Haust Savopen, auf einmal ihre Freyhelt um verdrücken wollte. Er handelte hierbey als ein und werscheiger Tyrann. Ein berghafter und kluger Secher, Berthelier, wurde der Erretter kines Baterd landes. Er stellug 1519. demselben ein Bunduis mit

Schoepflin Historia Zaringo - Badensia, Tomus L. L. II. C. IV. S. V - VIII. C. VI. S. VIII.

### 946 I. Staatsveranderungen, Schickfale

Im Jabr 1032, fam bas Ronigreich Burgund, permoge ber Staatsvertrage von 1016, und 1018, an Deutschland; und fo muften bie Grafen pon Genf bie Sobeit bes beutschen Reichs erfennen. wunfchten fich unabhangig ju machen, vorzuglich Berold, 1034. Aber ihre Berfuche waren frucht-Ben ben nachmaligen Unruben in Deutschland unter ben Raifern Beinrich bem vierten und funften. befummerte man fich meber um bas Ronigreich Buraund, noch auch um die Graffchaft Genf; bis enb. lich Raifer Lothar aus bem Saufe Gachfen, Die So. beit bes beutschen Reichs in biefen ganben wieber berffellte. Er überließ Conraben Bergogen von Sabringen bie Bermaftung bes Ronigreichs Burgund; melde ibm aber Ronig Friederich ber erfte 1156. gum theil wieber nabm, und jur Bergutigung bie Stade Benf, fo wie die Schugvoigten \* uber bas baffige Bifthum, abtrat. Conrad überließ Stabt und Schusvoigten bem Grafen Amadaus. Sieruber führte ber Bifchof große Befchwerben ben bem Raifer Rriebrich bem erften , ber auch in einer Urfunde von 1162. biefe Aberetung aufhob, und ben Bifchof jum Regenten ber Stadt, und Befiger aller bifcoflichen Schloffer erflarte. Amabaus Graf von Benf, fo wie feine Rachfolger, wurden megen ibren Befigungen in ber Stabt, noch außerbem Bafallen bes Biffthums

<sup>\*</sup> Sie beftund in der Landeshoheit; fogar bag er ben Bifchof mit ben Regalien betehnen follte.

### wind Berfaffung ber Republit Genf. 947

Bach ber Beit übererugen bie Bifchofe 1200. beint bamale graffichen Saufe Capepen bie-Schuspoigtev. Mls biefe einmal einige Gerechtsame Aber Benf erbalten, fo fuchten fie felbige von Beie an Reit fenner mehr andzubreiten. Gie fauften bie Batimie pon Ger und die Grafichaft von Genevois 1401; und wurden auf biefe Art Berren vom ganien Janbe um Genf berum. Raifer Glaismund nahm haber Die Grabt Genf in feinen befonbern Schus. Das munmebr bergogliche Sans Savoyen gab ingmis Aben feine Abfichren wiber Benf nicht auf. Die Mitboffiche Burbe wurde gemeiniglich ben jungern Bringen biefes Baufes ertbeiler; und mabrent ibrer Memindiafeit übten bie Berjoge affe Gerraft in ber Bradt Beuf aus. Gie hatten außerbem ibre Freuns be uner bem Magifrat, und unter ben reichften · Einmobnern.

So war der Justand von Genf; als benm Ansfange des sechzehnten Jahrbunderts, Carl der britte herzog von Savoven, nach genommener Abrede mit dem Bischof Johann, einem natürlichen Prinzen aus dem hause Savoven, auf einmal ihre Freyheite und bern hause Savoven, auf einmal ihre Freyheite und berdeckten wollte. Er handelte hierbey als ein unsweichtiger Tyrann. Ein berzhafter und Ruger Sechfer, Verthelier, wurde der Erretter seines Buterd landes. Er schlug 1519. demselben ein Bündnis mit

\* Schoepflin Historia Zaringo - Badensia, Tomus L. L. II. C. IV. S. V - VIII. C. VI. S. VIII.

### 948 1. Staatsveranderungen, Schickfale

dem Canton Freyburg vor. Man billigte daffelbe, es wurde geschsossen, und der Muth des Boltes von neuem besebt. Carl hierüber erbittert, brachte es bey den Schweizercantons dahin, daß Freyburg dem Bundnisse entsagen nunfte; er aber versprach die Freybeit der Stadt nicht mehr zu stören. Dieß sein Bersprechen erfüllte derselbe in keiner Betrachtung: der großmuthige Berthelier wurde das erste Opfer seiner Nache; und er übte noch andre Gewaltthätigskeiten aus. Zulegt da Bern und Freydurg 1526. Genf in ihr Bundniss aufnahmen, verließen beyde der Herzog und Bischof die Stadt. Der Zeitpunkt dieses Bundnisses, ist zugleich in den Jahrbüchern dieses Kundnisses, ist zugleich in den Jahrbüchern dieses kleinen Staats, der Zeitpunkt ihrer republikas nischen Berfassung.

Mit Hulfe bes Canton Bern machte fich Genf 1536. von allen bischöflichen Rechten fren; welche Unabhängigkeit die 1534. angenommene Reformation unsgemein erleichterte. Sie erweckte freplich das Missvergnügen des Canton Freydurgs, welchet dem Bundoniffe entsagte. Inzwischen wurde Genf seit dieser Zeit allererft recht in Europa bekannt. Franzosen und Italianer, welche die catholische Religion verließen, suchten hier Sicherheit, dieß vergrößerte ihre Bevolsterung, und machte Manufacturen und Handlung blübend. Frankreich übernahm 1579. in einem besonderen

<sup>\*</sup> Battemille Geschichte bes Schweizerbundes, S. 395.

### wid Berfassing der Republit Genf. 949

Dien Bertrage, die Bertheibigung threr republifantiften Ruchheit \*; und 1584. Dereinigte fich Genf mit ben Cantons Bern und Jurch noch genauer burch ein Banbaif.

Unterbeffen blied bas Saus Savoven ber bellanbige Reind biefer Republif. Emanuel Bhilibert ber Cobn und Rachfolger Carl bes britte-, erneuerte bie Rathiblage feines Baterd, allein ber Baffenfillftanb Don 1570, fette Die Republit in Sicherbeit. . Emanuel ber erfte, noch berrichfüchtiger als fein Bater Milibert, mußte in dem Vertrage ju Lyon 1602, unter anbern bie Berrichaft Ber an Kranfreich umtauichen. Diese Krone murbe nunmehr ber Rachbar ber Republit; und fo machte die Giferfircht bes einen Rachbard Die Entwurfe bes anbern fruchtlos. Dennoch wagte ber Bergog Carl Emanuel diefen Krev-Saat 1602, mitten im Frieden ju überfallen; aber bie Benfer waren machfam. Er legte geitig bie Daffen sieber, und ber unter Bermittelung ber Schweizer gefchloffene Bertrag ju St. Julien 1603. enbigte gulegt Die beffanbigen Rriege biefer gefahrlichen Rachbarichaft. - So wie fremde Gefabren aufborten, beunrubigsen innerliche Berruttungen biefe fleine Republif. Sie entftanben, fo wie bie neueffen, immer aus ber immern Staatsverfaffung ber Republit. In Genf ubt Die gesetzgebende Mache und die Mahl ber vornehme ften Do0 3

<sup>\*</sup> Dieß ist her erfie Bertrag awischen biefer Krone und Genf. Leonard Traires de Patx, com. IV.

## 952 1. Staatsveranderungen, Schicffale

smangen ben großen Rath, fechs ber erfien Magiffratsversonen abzusegen. Intest traten die Cantons Jurch und Bern ins Mittel, und errichteten einen Bergleich, der aber 1737. wieder gebrochen wurde

Diesmal trat auch bie Rrone Franfreich ben, und felbige lief burch ibren Befanden nebit ben groen Cantone eine Confficurion \*\* abfaffen; Die allen funf. tigen Unruben porbengen, und bie gegenfeirigen Rech. te ber Burger und Ratheverfammlungen genau beffimmen follte. Allein, vielen Artifeln, aus melchen biefe Conffirmtion beffund, feblte es an Deuts lichfeit und genauer Bestimmung. Gie gab baber mebr bie Beranlaffung ju innern Berruttungen, als bag fie felbige batte abmenben follen. Der Befebl wider ben berühnnen 3. 3. Rouffeau, und feinen Roman ben Memil, murbe eine abermalige Urfache von Diffbelligteiten 1764: wiber biefen Befehl machte man Borffeflungen. Die Ratbeversammlungen ertheilten eine Untwort; man machte neue Borftellungen, und bie Ungabl ber Reprafentanten vermebrte fich. Leibenschaft und Sige maren in Diefen Schrif. ten fichtbar. Sierben fam eine gang anbere Frage in Bewegung, welche in die innere Berfaffung biefes D- ICHORD RATE TOURS

<sup>\*</sup> Dictionaire Geographique, Historique et Politique de la Suisse, à Neufchatel, 1776. tom. I. ©. 281, folg.

<sup>\*\*</sup> Wenckii Codex Iuris Gentium, tom. I.

## wied Berfaffung ber Diepublik Genft

Buthflaats großen Einfluß harre: oft nanlich ein Eink warf der Enrscheidung der allgeneinen Bersandund kinne vorgeleget werden, wenn er von der Rasiduan kannling nicht untersuche und gehillige worden sepf dies verneinende Becht eigneten sich die Rasidund finnulungen zu. So entgegingeschre Grundsiche werinten die Bemüther: und abnunche wurden die Matnen der Negatiss und Ropenssanten Benem uningen; von Parchepen.

Im solgenden Jahre 1765, entstand eine neue Gereicigkeit über ben Inhalt der Constitutionen von 1738. Der größte Theil her Bürger erwählte keine Hundicos, die jahrlich erwählet werden mussen und in welcher Bahl die Rathsversammlungen aus ihren Brittelu Candidaten vorschlagen sollen. Da man gar keine Bahl vornehmen wollte; so verlangten die Rathsversammlungen die Bollziehung der Sarantie von den drei Machten. Es wurden Sesande nach Gens, geschick; und diese traten mit ihrer Auslegung der Constitution, den Rathsversammlungen der Genstitution, den Rathsversammlungen der hieringen wurden die Bürger erbittert, und verwärzen am 15. December 1766, nach den nietsten Stinigen diese Entscheidung.

Frankreich fand fich beleibiget, die Gesanden weichen gurust berufen, und biesen Manstand beforderts ohneralte weitere Bermittelung den Bergleich. Die Macheversummlungen erfüllten die Mansche det Baw ger, und erweiterten das Wahlrecht. Der Both gleich wurde am ju. Marz 1768, in der allgemeinen no Doo 5

## 956 I. Staateveranberungen, Schicffale

Gegner mit neuem Muth. Gelbige migbrauchten bie Unterftugung Frankreiche, und verweigerten alles.

Shre Unfubrer nannten fie nunmehr Conftitutionairs, \* Unbanger ber Gtaatsverfaffung, und ertfarten; baf fie feinen anbern Entawed batten: als Die Staatsverfaffung nach ben Gefegen von 1568, 1738. und 1768. ju erhalten, welche bas neue Befesbuch aufheben wolle. Ihre mabre Abficht aber mar; bie Staateverfaffung ju veranbern, und ben Burgern bie mobitbatigen Befete, melde fie miber bie ubereriebene Bewalt ber Ratheverfammlungen, 1768. erbalten batten, ju entreifen. \*\* Denn im folgenben Sabre 1780, als fie bie Berrichaft über ibre Unbanger befeftiget batten, griffen fie bas Staatsgefes von 1768. an. Siermit brach bie Unrube immer weiter aus; fie ift jum Theil von und befchrieben morben. \*\*\* - Roch einige gebeime Triebfebern berfelben werben wir unfern Lefern alsbann mittbeilen, menn wir bie gegenwärtige Unrube nach beren volli. gen Beenbigung, ergablen werben. Bur mehrern Berffandnig biefes Muffages wird eine Staatsbefchreis bung biefer Republit eben fo lebrreich, als unterbaltenb fepn.

Genf

<sup>\*</sup> Constitutionairs und Regatifs find übrigens gleiche bedeutende Borte.

<sup>\*\*</sup> Geschichte der neuesten Genferischen Unruhen. Mannheim, 1782. S. 1 - 24.

<sup>\*\*\*</sup> Biftorifches Portefeuille, G. 232. folg.

## und Werfaffung ber Republik Genf. 957

Benf und bie Begenden um baffelbe, ftellen ein eriembes Gemalbe von ben Schonbeiten ber Raer bar. Das Gebiete biefer Republit betraat fann eine Stunde im Durchschnitt : ibre Bolt menge aber 30,000 Seelen. Die Einwohner werden in verldiebene Claffen abgetheilet, als in eigent fice Burger (Citoyens), in Burger (fime ples Bourgeois), in Einwohner ber Stadt, und in Eingebohrne (Natifs). Eigentliche Burger End Diejenigen , beren Borfabren icon bas Burgerrecht erhalten baben, und melche ju Benf ge-Bobren find. Diefe tonnen alle Memter im Staate Ihre Sobne, die außerbalb Genf find gebobren worben, tonnen nach ben Gefeten meber Bitalieber ber Ratheversammlungen merben, noch Die zu filbigen geborigen Memter erhalten ; fonft befiten fie alle Rechte ibrer Bater. Man neunt fe baber Burger.

Einwohner ber Stadt sind die Fremden, welsche unter dem Schuse ber Regierung leben, und das kandrecht erhalten haben. Eingebohrne sind ihre Kinder, die zwar keinen Antheil an der Resierung haben, aber größere Frenheiten genießen, als ihre Bater. Die Genfer sind ihrer Sprache nach Franzosen, auch gleichen sie ihnen im Bis. Reigung zum Vaterland, die man immer ben den Bürgern bemerkt hat, Fleiß, Thatigkeit und Spacessankeit machen ihre Nationaltugenden; so wie Unbeständigkeit in ihren Rathschlägen, und eine kaum aland.

## 958 1. Staateberanberungen, Schicffale

glaubbare Zagbaftigkeit ihre Nationalfehler aus. Ihr Lurus bestehet bloß in angenehmen Landbaufern, wo ber größte Theil im Sommer lebt: Ihre Polizengesethe verbieten zwar alle Schauspiele und öffentliche Lustbarkeiten; aber man verdrehet bas Geset, und besucht bas feit 15 Jahren etrichtete Theater auf bem französischen Dorfe Chatelsine, etwa eine halbe Stunde von Gens.

Die Regierungsform ift bemofratifch. Denn Die Majeffarfreebte, als: Die gefetgebenbe Bematt. bas Steuerregal, und bas Recht ber Bunbniffe, werben in ber allgemeinen Berfammlung ber Burger ausgeubt. Die bollgiebenbe Dacht aber ben ber Bermaltung bes Graats, ift breven Ratheverfammlungen anvertrauet; bem Rathe ber Runf und Zwangiger, (fleiner Rath) bem Rathe ber Cechziger , und bem Rathe ber Zweihunderte. (ber große Rath) in welchen bie gwey anbern mit begriffen find. Der Rath ber Runf und 3mangiger vermaltet bie Staatspoligen, und beratbichlas get in ber erften Infang uber Staats . oconomi. The und peinliche Cachen. Der Rath ber Gech. liger, unter welchen ber Rath ber Runf und Bwangiger begriffen ift, verfammlet fich in wichtigen galfen, um ben Beratbicblagungen ein großers Bewicht ju geben. Der Rath ber Zwenhunderte, welcher nach ber Conffitution von 1738. aus 250 Perfonen eigentlich beffebet, entscheibet in ber letten Inffang alle Polizep . und pormunbichaftliche Sachen:

## udli Berfaffung der Radublik Glief.

Cachen ; er Begnabiger in fpinlichen Gilleng und benn auch bie vom Rath ben gunf und Jmantiger (18) faimten Leibesfirafen, milbern.

Die Mitalieber. bes Marbs ber Ranf und Amas sieer und ber Wechtiger tomen nur aus bem Mathe the Amenbanbere und: Runfgiger; bub biofer, auf bath Bargern ermablet werben. Diefe Babl erfelst niche cher, alf bis 40 Plage erlebiger find gralfbenn ermible mech bem Chift von 1769. Die Birgerfthaft 2c. und me. ber Nath ber Amephundert und Funfgiger. wier Symbici, welche bie Regenten bes Ratis find, bleiben nur ein Jahr bep ihrem Amt, und tonnen erft nach brev Sabren wieder jur Babl tommen. Es merben von ben swev Ratheversammlungen. & aus ibren Mitteln, jum Syndicat ber Burgerital worgefchlagen; felbige tann fie jum Sheil alle, ober mer einige verwerfen, und eine neue Babl nach bem meiften Stimmen verlangen. Der erfte Synbicue M Prafibent in allen Verfammlungen ; ber groente if Commendent ber Stadt; ber britte Brafibent in ben Stoffig . und Sinangfammern , ber vierte in ben ubtid gen Juffig . und Boligepeollegien; . Rach bem Sune Micus bat ber Lieutenant ben nachften Rang, welches jabelich aus ben abgegangenen Sonbicis erwählet mich. Er ift Brafibent von bent ichebern Beriche? wo in ber erften Inffang gefprochen: wird , sind bat 6 Bevfiser, welche Auditeurs beifen, muser fich. Sie find ihm augleich in Criminalfachen aus acorbuct. The state of the s الريز اس

10.2

Eines.

## 960 I. Staatsberanderungen, Schickfale:

Gines ber wichtigsten Aemter, ist das Amt eines Generalprocurators 1534 gestiftet. Seit 1568 wird er von der Bersammlung der Bürgen aus dem Nache der Iwenhunderte erwählt; sein Amt dauert nur drey Jahre, aber est kann ihm durch eine neue Wahl verlängere werden. Ihm ist die Erhaltung der Conssistention, die Bertbeidigung der Meure des Bolls, und die Bevbachtung der Gesche anvertrauet. But gleich ist er Oberausseher über alle Bornundschaften, und Fiscal in allen peinlichen Sachen.

Thre Gefete baben bie Genfer pon bem berühme en Calvin erbalten, affein er mar ein febroacher Bes Chaeber. Gein Gefetbuch bat zu ben meliten Diffe brauchen bie Berantaffung gegeben. In ben altern Beiten batte Benf anfebnliche Deffen, aber ein miffa vergnügter Bifcof überließ bie Deffrevbeit Lubwia bem XI. Ronig von Franfreich, ber fie nach Ynon verlegte. In neuern Beiten find bie Jahrmartte pon teiner Erbeblichfeit. Schon unter ben Bifchoffen maren ibre Tuchmanufacturen wiebtig. Die Ubrias brit aber in ben neuern Beiten eine ber betrachtlichfen. Sie bat burch bie Concurrent ibrer Rachbarn gelitten, fo bag ber Breif biefer Baare um bie Salfite gefallen. Die Juwelenarbeit ift ein anderer Breig ibrer Sandlung. Die Buchbandlung unb Buchbruderen fann man ebenfalls bierber rechnen! Schon 1478, maren Buchbructer ju Genf. Allein bie mabre Quelle bes Reichtbums ibrer Burger beffebet jest in ben Sandelsbaufern , welche fie in Frank

## und Berfassung der Republik Genf. 9@

ben. Seie dreifig Tabren baben sie große Geschäfte in ben öffentlichen Fonds, besonders in den Framössen gemacht. Aus diesen lettern zogen sie 1780. Ich in Kellichen Renten. Die jährlichen Einkunste Wester Renten betragen 500,000. französsiche Livres, so daß nach Aprechnung der Staatsausgaben ein Ucberschus von 800000. Livres bleibe.

Die Besatung ber Stadt besteht aus 12 Compstagnien, jede von 60 Mann, welche von Einwohnern und Fremden angeworben wird. Genf batte ehemals ansehnliche Kestungswerke, insonderbeite auf der Seite von Savonen. Allein der lange Kriede, den Genf seit dieser Epoche genossen, bat einen Theil der Schangen in prachtige Spaziergange verwand det.

II. Ben

\* Metionnaire Geographique, S. 292. folg. Siffe sifche und litterarifde Reife burch bas ubenblanbis foe Selvetien, aus bem Franzöfischen, zwehent Beil, Leipzig, 1782. S. 1 - 51.

## 964 IL Bergleichung bes Zieftanbes und ber

Wom Feinde find genemmen.

| 1  | <b>Ediff</b> | nou   | 64   | Ranonen. |
|----|--------------|-------|------|----------|
| I  | • •          |       | 50   | •        |
| 2  | •            | •     | 44   |          |
| 3  | •            | tø .  | , 32 | · •      |
| 3  | • 7 🍙        |       | 28   | •        |
| 6  | •            | 3     | 20   | •        |
| ŧΟ | Schali       | uppen | 2C.  |          |

Wenn wir bieft wieder von der obigen Hauptfumma abziehen, so bleiben für die eigentliche Sesmacht des Jahrs 1775. nur:

| 4   | Chille        | DOII | TOO WHILE    | HELL       |
|-----|---------------|------|--------------|------------|
| 15  |               |      | <b>9</b> 0 ´ |            |
| 49  | *             |      | 80 mb 74     | •          |
| 25  |               | •    | 70 und 64    |            |
| 8   | 5             | ٠,   | 60           |            |
| 12  | •             | · .  | 50           | <b>s</b> . |
| 1   | •             | j.   | 44 mb 40     | •          |
| I   | , .           | ٠.   | 38 mmb 36    | •          |
| 17  | ٠             |      | 32           | •          |
| . 6 | •             | \$.  | 28           |            |
| 5   | •             | ٠,   | 20           |            |
| 31  | <b>Schalu</b> | ppen | <b>x.</b>    | ٠.         |

Gegenwärzig ift ber Buffand ber englischen Swinacht gang genau:

## Starte der Brittifchen Geemacht. 965

Rlaffen. In Reuge Beraftet und Ueberhaupt. Dienft. baut. außer Dienft.

| 3   | of the part                                              | pulled Tilling                                                                   | 4.4                                                                                                   | Lil.                     |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 11  |                                                          | 2                                                                                | 18                                                                                                    | ide                      |
| 47  | 15                                                       | II                                                                               | 73                                                                                                    | 170                      |
| 32  | 11                                                       | 8                                                                                | 51                                                                                                    | "77                      |
| . 5 | 0.00 - 500 T                                             | 100 u5 m                                                                         | 10 10                                                                                                 |                          |
| 14  | . 6.                                                     | Chief of Cal                                                                     | 22                                                                                                    | e de                     |
|     | 7                                                        | 2                                                                                | 21                                                                                                    | 100                      |
| 13  | with 4 mil                                               | 3.00                                                                             | 20                                                                                                    | űä                       |
| 37  | Met 6                                                    | 9                                                                                | 52                                                                                                    | Si                       |
| 28  | 802 5 TO 1                                               | 5                                                                                | . 33                                                                                                  | -3                       |
| 26  | ort There                                                | 2                                                                                | - 28                                                                                                  | l'um                     |
| 182 | yı. 9                                                    | 1 May 7 mg                                                                       | 198                                                                                                   | 3                        |
| 410 | 64                                                       | 56                                                                               | 530                                                                                                   |                          |
| ֡   | 47<br>32<br>5<br>14<br>12<br>13<br>37<br>28<br>26<br>182 | 47 15<br>32 11<br>5 —<br>14 . 6<br>12 7<br>13 4<br>37 6<br>28 —<br>26 —<br>182 9 | 47 15 11<br>32 11 8<br>5 - 5<br>14 . 6 2<br>12 7 2<br>13 4 3<br>37 6 9<br>28 - 5<br>26 - 2<br>182 9 7 | 47 15 11 73 32 11 8 51 5 |

Benn man dieses Verzeichnis mit der obigen nachgebliebenen Samptsumme vergleicht, so wird man sindens daß, (unit Ausschluß der fertig werdenden Schiffs 2 von 90 Kanonen, 9 von 74, 3 von 64, 3 von 20, und 2 Schaluppen), wirklich gebauet, vom Stapel gelassen, und zu der Seemacht hinzugekommen sind: 9 Schiffe von 74 und 80 Kanonen, 15 von 64 und 70, 2 von 60, 4 von 50, 13 von 44, 15 von 38 und 36, 29 von 32, 27 von 28; 23 von 20, und 168 Schaluppen, Feuerschiffe, Bambardierer, bewasnete Schiffe, Kutters 20. von 18 bis 10 Kanonen, außer den gemietheten Schiffen. Und es werden ven gebaut: 1 Schiff von der ersten Größe, 5 von

## 966 II. Bergleichung bes Buffanbes 20.

5 von ber zweiten, 26 von ber britten, 6 von ber vierten, und 17 von ber funften Große mit ben Schaluppen, von welchen verschiedene, befonders bas von ber erften, zwei von bet zweiten, und 3 von ber britten Große im Marz werden ablaufen tonenen, einige auch schon im Februar.

Also sind in Zeit von sechs Jahren (worunter brev Jahre sind, in welchen die Schiffszimmerleute kaum einmal in außerordemlichen Stunden gearbeitet haben) zu der englischen Seemacht vier und vierzig Linienschiffe mit den 50 Kanonen Schiffe, welche 3,002 Kanonen sibren; 110 Schiffe von 44 bis 20 Kanonen, welche zusammen 3,331 Kanonen tragen, und 168 Schaluppen 20: die mit 2,550 Kanonen besetzt sind, binzugekommen. Dieß macht zusammen eine Flotte aus, von 322 Segel mit 8,883 Kanonen \*.

Dieser Auffat ift im Januar bieses Jahre in Lonbon geschrieben; seit bieser Zeit sind aber noch verschiedene Schiffe, außer ben hier angegebenen und neu zu erbauenden, hinzugekommen: so daß in der Mitte bes Junius, nach einer authentischen Lifte 117 Linienschiffe in wirklichen Dienste waren.



#### Reflenburgs Contribution.

Die Mellenburgische lande haben seit dem brepfigishrigen Ariege bis 1761, und also in einem Beite. samm von hundert und celiche dreusig Jahr, erstamnende Summen als Contributionen bezahlen mussen, Diese Herzogihum, zu sebwach sich sethis zu vertheidigen, wurde in allen Aviegen, welche sich bis in diese Gegend verbreiteten, von Freund und Feind imwer gleich frart gedrückt.

Im brepfigjahrigen Ariege mußte es feinem Riterrogenten, bem General Wallenstein, monatlich 30,000 Meichsthaler, jur Unterstützung seiner sogenannten Bertheibigungseruppen bezahlen, welches jährlich beting Reichsthaler, 360,000

Auferdem mufte dieses land in den Jahren 1628. dis 1630. ju der großen Contridution ebenfalls und massig bezahlen. Der Stargarbiche Kreis allein wurde gezwungen auszubrüngen Acichethaler, 1,300,770 die in Neubrandenburg bezahlt wurden. Unter dieseste Gumme Aud die einzelnen Erpressungen der Offischer und Goldaten niche mit begriffen.

### 968 III. Meflenburge Contributionen.

Der nachberige Krieg ber Norbischen Alliteten, bar biefen ganden gekoftet Reichsibaler, 2,614,118 an Lieferungen in Geld und Provisionen; ohne mas einzelne Einwohner burch Plunberungen einbuften.

Die innerlichen Unruben, unter ber Regierung bes herzogs Carl Leopold brachten Meklenburg ebenfalls unglaublichen Schaden. Die monatliche Contribution von 35,000 Reichstbalern zur Verpflegung ber 14 bis 16,000 Mann herzoglicher Truppen, betrug jährlich

Der leste siebenjährige Rrieg fann biesem Lande auch mehr gefostet haben als . 1,300,000

Das alles muß unglaubsich scheinen; allein ber Berfasser dieser Machrichten tann, bis auf die Rosten bes letzen siebenjätzigen Rrieges (die aber dier nicht zu hoch angegeben sind) die öffentlichen Berechnungen, von allen diesen Etpressungen, zum Beweise anssühren. Esist zu bewundern: das Metlenburg, da es weder Gold = noch Silberbergwerte besigt, dis jest doch noch vermögende Einwohner und Geld im Umlauf hat. Allein der gute und sette Boden, welchen dieses Herzogthum fast überall hat, und seine glüctliche Lage an der See ist diesem Lande eine wahre Goldgrube:

## III. Metlenburgs Contributionen. 969

In den Jahren 1768. und 1769. wurde für eine. Million Getraide ausgeführt:

10,000 Last Rongen, ju60 Reft. = Reft. 600,000 6,000 = Gerste, ju40 = = 240,000 2,000 = Hafer, ju25 = = 50,000 1,000 = Weizen, ju80 = = 80,000 600 - Erbsen, ju50 = = 30,000

Bebeuft man bie bamaligen niebrigen Breife \*, und bag in den Jahren 1771. 1772. Die Last Roggen 240 Ribl galt, Die Last Gerfte, 160 Ribl. u. f. m. und das Meflenburg ber folden Breifen fatt Einer Dillion, bennabe Bier Millionen murbe gezogen baben; fo lagt fich es einigermaßen begreifen, wie ch moglich wird: baf fich biefes land, welches überbem por bunbert Jahren ftartere Sandlung als jeft. trieb, von ben größten Erpreffungen wieber bat er- . holen konnen. Und es murbe ein reiches Land wers ben, wenn jum Theil neue Ranale ju Beforberung. ber Schiffarth gezogen, theils bie alten aufgeraumt, smb vermittelft ber im Lande befindlichen Geen und Aluffe eine Fahrt aus ber Oftsee in die Mordsee eingerichtet wurde. S. ben amenten Abiconitt bes Patriotischen Menschenfreundes, von C. S. Bin. ber, 1780.

Ppp 5 IV. Schrei-

Denn, 1769. galt der Berliner Scheffel Roggen 14 bis 15 Groschen, und im Jahr 1771. 1772. 2 Rthlr. 16 gr.



#### IV.

Schreiben Silas Deane \* aus Paris an Jeremias Wadsworth zu Hartford in Connecticut, welches in einem Amerikanischen Packetbook aufgesangen worden \*\*.

Paris, ben 13. Juny, 178r.

#### Mein Berr,

Die Ernennung eines Sesanden an die Raiserinn von Rußland hat mich veranlasset, einige ernsthafte Betrachtungen über die Ide anzustellen, welche sich der Congres von seiner Bichtigkeit in der handelns den und politischen Welt macht. Er scheint in den Gedanken zu stehen, daß einer jeden Europäischen Nation, England ausgenommen, daran gelegen ist; daß wir unabhängig werden. Und ob ihm gleich alle Mächte, an die er sich gewendet, außer Frankseich, das Gegentheil gesagt haben; so währe doch die schmeichelhafte Täuschung sort, und es ist

<sup>\*</sup> Gilas Deane war in Paris von Seiten bes Congreffes in offentlichen Angelegenheiten.

<sup>\*\*</sup> Mus bem Englischen neu überfest.

## IV. Schreiben Gilas Deaners. \ 975 ...

ein auferorbentlicher Minifter nach Ruftland me. fubet morben. Im Grunde ift teiner Racht in; Gurova, auter Aranfreich, baran gelegen, uns une abhangia au feben; und ber unweit gröffere Theil bat'. din graenleitlach Intereffe. Dem romiften Raiftran bam Ranice von Breuffen, melde feine Germachts fints , tann beptes febr gleichgultig feun. Das Ine's tereffe von holland und aller Rorbitben Dachte iff. natürlicherweise wider uns. Ihre und unfere Probeate find in allen Studen einerley, Indigo und Reif : ausgenommen. Rufland bauet Tobat au feinem eigenen Ochranch, und fangt an feinen Rachbarnanfebuliche Quantitaten munfibren. Die bepben ; großen Quellen des bollandischen Reichtbums find ibre Rifcberenen, und Frachtfabrten fur andere Rationen. In bevben murbe ihnen Amerika bald Gin. grag them; benn fcon por bem Kriege fiengen Die : Renlander an, in Diefen handlungsgweigen ibre Res : . benbubler ju merben. Geben wir nach Guben, fan bat Portugall fein Dafeyn, als ein mabbangiges Reich, England jur verbanten. Rame England eine mal fo weit berunter, bag es von Franfreich und Span nien Gefete annehmen mufte, fo murbe Bortugali: fogleich mit lettern verfnupft werben, Spaniens . Reichebum beftebe in feinen Beffinbifchen Gilanden. sted in feinen Brovingen auf bem feften Lande. Rame Spanien munkben, in ber Rachbarichaft aller feiner Schate ein machtiges mabbangiges Reich von vera. einigten Republifen entfteben au feben? Es iff im boditen Grab ungereimt ju glauben: baf biefer bof

## 972 IV. Schreiben Gilas Deane

in Unfebung ber Rolgen, Die gar balb aus einer folchen Begebenbeit entiteben muffen , fo blind fenn tonnte. Go lange wir pon Grofbrittannisn abbangen, und unter beffen Swange feben, wied Guanien nichts ju fürchen baben , wenn es mit bem Londner Sofe in gutem Berffanbniffe bleibt; und Die Guippaifchen Berbinbungen und Spanifchen Miliamen England abbatten, murbwillig mit Spanien gu bre chen. Benn aber Mordamerifa von affem Guro. baifcben 2mange befrept ift; fo wird es au jeber Beie mit Spanien brechen tonnen, ohne bie Dube in Guropa ju fforen, ober einige Dachte biefes Belttbeils in ben Streit einzuflechten. Das Familien Bund: nif awifchen Frantreich und Spanien, und bie Begierbe fich megen poriger Berlufte ju rachen, bat Spanien jum Rriege verleitet : aber es ift augenfceinlich, bag ber Spanifche Sof, unter feinerlen Betrachtung ben Rrieg ju einer gemeinsamen Gache machen mirb. a see that a very see also like

Amerika bep Seite geset, ift Großbrittannien bem verbundenen Frankreich und Spanien weit überslegen. Dieß sehen diese Reiche ein, und daher geben fle uns gute Borte und muntern uns auf, um Engsland, durch die Rosten die wir ihm verursaeben, zu schwächen. Es ist wahr, Frankreich hat öffentlich agire, aber es hat uns nicht von Zeit zu Zeit deswegen Bepstand geleistet, um die Brittischen Truppen von dem festen Lande zu vertreiben; sondern uns von einem Bergleich abzuhalten, und den Feind mit uns

im beftafeinen. Svanice finktund einen unbebenime ben Benftand im Gelbe, der auf bie geheimfteffet, und mebr wie eine Beffechung, als wie Subfinien mleiftet. Die andern fublichen Machte nehmen in Biben Stud an amferer Abbangigfeit ober Unguban. dateit Sheil, fondern find ben tenten Rallen gleichafficia, es murbe auch miches belfen, wenn fle Thalf Beren nebuict. Aber , werben fie fagen; ba Rrante seich wichtige Befigungen in Beffindien bat; fo falle te es nach bent allgemeinen gum Grunde angenomme. nen Gas bie Rolgen umfre Unabbangigteit fürchten-Beinesweges -- Da Frankreiche Bellemngen in Anfale Belleben, fo tonnen fie von ber unabbangigen Sauve vainleat bet vereinigten Staaten nichts ju fürchten Schen. - Rranfreich wird zu aller Beit eine bie langliche Motte ju ihrem Schus balten, und wie Bonnen wie ein underes als ein Sandlungbintereffe mie there baben. ---

Aber in Ansehung Spaniens ift unsere Lage gang ambere Bichek als ein Finst wird und erennen, und unsere Einrichtungen, Sieten und Gewohnhilten find einander so zuwider, das wir ummöglich, und selbst abertassen, mit einander lange in Friede leben können. Der Congres hat Spanien die berden Floria das angeboten, um es zu bewegen — freplich ist gleine große Handlung der Großmuth, erwas angedieren; was nicht umser ist. Allein gesett, Spanien under annunt erhalt ihren Besse, so werden wir bestennähere Rachbarn und wie desse chen zum

## 1974 IV. Schreiben Gilas Deane

ten. Indeffen ift Spanien mit biefem Unerbieten nicht aufrieden, ober icheint es nicht au febn, und giebt gu verfteben: bag louifiana mit auf bie Schale geworfen werben mußte, wenn cs unfere Unabbangigfeit garantiren follte. Es ift mebr ale mabr. fceinlich; bag ber Congres auch biefes nicht megern wird, wenn er überzeugt ift; bag er feine unabbangige Couverginetat auf teine feichtere Bebingungen erhalten tann. Sinbeffen wird fich feiner, ber Berfant und Ginfichten von biefen Gachen bat, einbilden tonnen ; bag Spanien folche Forberung im Ernft mennt, ober biefer hof etwas anbers baben im Ginne bat, ats Beit ju gewinnen. Es fann Spanien nicht unbewuft febn, baf es von bem Jage an, ba wir rubig in eine imabbangige Souverainetat eingefest werben, ben Berluft aller feiner fublichen Drovingen, ale eine gemiffe und nicht febr entfernte Begebenbeit, porausfeben tann. Ferner muß es miffen: wenn es gleich Louifiana erhalt , bag boch bie Allegann ober meftliche Geburge eine eben fo ungus langliche Grangmauer gwifchen uns find, als ber Hug Miffifippi.

Ich muß ihnen sagen, daß bier von unserer Umabhängigkeit in einem ganz andern Ton als vor brey Jahren geredet wird. Sie wird bier nicht in dem Licht betrachtet, in welchem der Congress davon spricht, wenn er sagt: daß sie so felt bestimmt sev, als das Schickfal; oder — (wenn er etwas darum ter versteht) so gewiß als die ewigen Gesese der Nas

aus find , die die Mimacht seibft nicht andern lane. Singegen wird fie bier pon jebem vernünftigen Mann. miche nur als greifelbaft angefeben, fonbern auch befir gehalten; bag ble Babricheinlichfrit febr miben und ift. Die Birfungen ber Ameritanischen Unab. hanaiafeit werden alfo jest gang verschieben als vot bem in Kranfreich geschaft. - Erfahrung bat an zeigt, baf unfere Anbanglichteit an Englische Sirten. Betranche und Manufacturen fo beschaffen ift: baf England ben Borgug baben wirb, wenn wie amathangia find, und Arepbeit baben ze bandalu. wo wir wollen. Raft jeder Umeritaner ber in Kranterich antommt . ift voller Ungebuld nach England binuber zu geben; und die ffrengen Gefete, die best megen pon ihnen bort gegeben werben, tonnen mobil verbindern , baf fie nie, menigstens fo lange ber Rrieg mabrt, nach Amerika guruckfebren; aber es wird Ce nicht abbalten, nach England binuber zu geben. Die Befete, melde mit Einziehung ber Buter, u f. m. broben; jeigen volltommner als mit Worten geftbe ben tann, Die Borliebe ber Ameritaner für England. Rranfreich erlaubt feinen Untertbanen ungegebtet bes Rrieges frev nach konden ju geben, und fie tonnen Baffe betommen wenn fle wollen; auch vergebet feine Boche, bag nicht einige Parifer Barger nach Lonbon reifen, und jest werben viermal fo viel Englifche Buter bier in ber Stadt verbraucht, als vor bem Rriege. Die Vornehmen, sowohl bey Boje als in ber Stadt, find fo ju fagen, natrifch auf alles geworden mas Englisch ift, jund fogar die Minten- wels

### IV. Schreiben Gilas Deane

che bie Sofbamen tragen, find größtentheils von Englischen Weberffühlen,

3ch babe vernommen; bag herr Lugern miber unfern Sandel mit England, und wiber ben Untauf und bie Ginführung Englischer Manufacturen Borffellungen getban bat; und biefen feinen Borfteflungen und Bitten gemaß Gefete gegeben werben. Es will mir nicht ein, folches ju glauben; benn ift es mabr. fo merben wir frepwillig großere Sclaven von Frant. reich , als feine eigene Unterthanen finb. fene mogen fich grunden worauf fie wollen; fo prophegene ich: bag teine gute Birtungen, fonbern vielmebr bas Gegentheil baraus entfteben werbe. In furgem wird es fich zeigen, mas herr Dana fur Blud in Rugland bat, und ich mufte mich ungemein irren, wenn ibm irgend etwas gelingt. 3ch Fenne feine Dacht in Europa, wenn ich Portugall allein ausnehme, die von Ratur und nothwendig, mehr in Englands Intereffe ift, als Rugland. 3ch fpus re: bag man auf Bernebmung ber Erflarung Eng. lands, wiber Solland, ben Ihnen murbiger geworben iff; ich babe es mir vorgeffellet, ob gleich, alles mobl ermogen, in biefer Begebenbeit nicht ber-geringfte Grund jur Aufmunterung, fondern vielmebe bas Begentheil liegt.

Es find nun über Dier Monat, baf England Feindseligkeiten aufleng, und boch haben die Hollander noch teine Repressalten gemacht, und find auch noch nicht baju in Bereitschase. Beynabe die Salfte

der Aepublik ist auf das heftigste wider einen Rries mit England. Die Abstichten dieses Richt glengen. dep Erklärung desselben dabin: Holland von der bewaspieten Reutralität auszuschließen, und mit einmal eine Verbindung auszuheben, die nie lange gergährt. haben könnte; server Frankreich und Spanien der Zusuhr von Schiffsgeräthe durch die Hollander, und die Französischen Inseln der Zusuhr der Lebensmittel durch den nämlichen Weg zu berauben. Dieser wiede ist erreicht. Rußland bietet seine Vermittelung anzwill sich aber mit Holland nicht einlassen. Dannes mark hat im Grunde längst die Verdindung verlassen; und die bewasnete Neutralität, auf welche ich nie rechnete, ist auf nichts hinausgelaufen.

Bor Antunft bes herrn laurens bes jungern gab Rranfreich Dottor Franklin feche Millionen Lipres für bas laufenbe Jabr ; nachber bat es noch piet Billionen bingugethan, und es beift; es babe fich verpflichtet fur uns auf gehn Millionen Livres in Bolland Burge ju werben, wenn folche ju vier Proteine aufgenommen werben tonnen. Wan wird ibned daber von gwangig Millionen Nachricht geben, und vielleicht werden fte anch biefe Summe empfangent aber wird bas meiter etwas belfen, als baf ber Rriea moch ein Jahr verlangere wirb. Done eine Flotte. bie großer als die Englischafft, tann nichts ju En-Digung des Rrieges bevgetragen werben. 3ch wunfchse ibnen eine gunftigere Rachriche von ben Ungelenenbeiten von bier, und wie fie folche ju empfangen und Affor Portef. 1784. B. St. Dee

### IV. Schreiben Gilas Deane

ju glauben wünschen, ju geben, aber mit Bestand ber Wahrheit kann ich bieses nicht; und ob sie gleich zwerläßig von der Lage der Sachen in Europa, von Personen, denen nichts davon bekannt ist, oder die entschlossen sind, auf gut Glück alles zu schreiben von dem sie wissen, daß sie es gern glauben, übel berichtet worden sind; so glebt mir doch dieses kein Recht ein gleiches zu thun. Mit einem Wort, mein Freund! nichts als der Friede kann unser Land vor dem Verderberben und der Sclaveren retten; und was sie auch in Amerika benken mögen, so din ich überzeugt: daß die von Großbrittannien angebotene Bedingungen, eine gute Vorbereitung zu Tractaten abgeben und nicht zu verwersen sind.

Bielleicht ift dieses gegenwartig feine populare Lebre, aber fie muß es fruber ober spater werden; ich für meine Person habe ihnen mein herz freywillig eröfnet, wenn sie auch nicht so benten als ich, so hab ich boch bas Vertrauen, daß sie ben Bewegungsgrund, warum ich es gethan, nicht tabeln können.

Meine Rechnungen sind langst zur Abmachung fertig gewesen; und ich habe hier sechs Monate mit schweren Kosten gewartet, und es doch nicht dahin bringen können, daß sie nachgesehen waren. herr Johnson, den der Congreß zum Rechnungsrevisor ernenner, hat sich von Ansang an dieses Geschäftes geweigert, und der Congreß hat noch keinen andern ernannt. Auf diese Art wird mir mein Geld auf eine grausame.

## an Jeremlas Wadsworth.

979

Braufame, unerborte Art vorentbalten; aber ich mill bavon nicht weiter reben. Meine Empfehlungen an alle Freunde zc.

Schreiben Silas Deane aus Paris an den Obern ften Duner zu Philadelphia, welches in einem Amerikanischen Packetboot ausgesam gen worden.

Paris, ben 14. Jung, 1781,

### Mein herr,

urglich ift in ben Englischen und Bollanbischen Beitungen eine Entschließung bes Congresses vom Mark betannt gemacht worben, bie babin gebt; allen Umgang gwiften ben Einwohnern von Umerita und Grofibrittannien, auf welche Urt und unter welchen Umffanben es auch fenn mag, ju verbieten; und es wird glaubmurbig berichtet: bag alle Brittifche Gi ter. wie auch immer bas Eigenchum berfelben erwore ben fevn mag, (ausgenommen wenn fie genommen worden) für contreband erflaret, und ber Confietaa tion unterworfen fepn follen. Und bag ein Umerifaner in Enropa ober Beffinbien , ber Guter von Beitrifden Gemachs ober Manufactut tauft , ben Einfuhr berfelben in Amerita Gefupe lauft. bas ibm D00 2 Ř'n

### 980 IV. Schreiben Gilas Deane

fein Eigenthum genommen und er in eine Gelbbufe verurebeilt , ober wenigstens vor Gericht gegogen wird.

Bericbiebene neulich von Amerifa gefommene herrn verfichern mich : bag folde Entichliegungen und Befege porgefchlagen worben find, ebe fie vom feften ganbe abgiengen: und bie Drobungen, melde Die herren Abams, Dana und Gearte wiber alle Diejenigen ausgeftogen, Die Brittifche Buter fur ben Umeritanifchen Dartt taufen murben, lagt mir feis nen Breifel über; bag ber Congreg und einige, mo nicht alle. Berfammlungen folche gewaltsame und unüberlegte Maafregeln wirflich angenommen baben .-3d weiß nicht, was man von folchen Entidliegungen in Amerita fur gute Birtungen erwartet. In Europa werben fie per unpolitifch, und bochftens in allen guren 3meden fur undienlich gehalten; am meis fen aber beunrubigt es mich , baf biefe Entichliefuns gen auf bie Borftellung bes Frangofifchen Minifters au Philadelphia genommen find. Bir find alfo. in allem Stols einer unabhangigen Couverainetat, großere Sclaven als felbit bie Frangofifchen Unterthanen geworden! - 3ff ber Congreg und finb alle unfere Berfammlungen von biefem Sofe fo ab-Bangig geworben, baf fie fich fogar von bem Die nifter beffelben etwas porfcbreiben laffen?

Die Frangofischen Raufleute geben frey nach London und taufen Guter, und vertaufen fie, wenn fie eingeführt find, als Englische Guter, ob fie gleich

### an den Oberften Duner ju Philadelphia. 981

gu allen Zeiten im Kriege und im Frieden genotitist find, fie heimlich einzuführen oder einen schweren Zost zu bezahlen — sie machen sie als Englische Güter diffentlich bekannt; und man kam durch keine Gaste in Paris gehen, ohne viele Magazine zu sinden, über deren Thuren Englische eben eingedrachte Güter zum Bertauf bekannt gemacht werden. Der Congres hat innerhald der Jahren so oft in geradem Widerspruch mit seinen eigenen Entschliesungen und Ertlärungen gehandelt, daß man sich keinesweges wundern dars, das er das Zutrauen des Publikums verloren hat. Wenigstens hat er es diesseits des Wassers völlig verloren.

Um bie Beit wie Berr laurens antam, gab ber Rouig eine große Summe Gelbes jum Dienft ber Armee: aber ber hof feste fo wenig Butrauen in ben Congres, baf biefes Gelb allein an bie Orbre bes General Bafbington ju bezahlen lautete; auch tounte ber Ronig auf Franklins bringende Borftel. lungen nicht babin gebracht werben . Dem Congres einige Bewalt barüber einzuraumen. Diefes ift ein Beweis, baff er entweber tein Bertrauen in ben Congref bat, ober ben General Bafbington und feine Armee wirklich in Gold ju nehmen, und ibn feinen Ablichten unterwurfig ju machen gebentt. Laurens erhielt bie Frepheit, einen Theil bes Gelbes au Rleibungeftucten und andern Rothwendigfeiten für Die Armee anzulegen. Babricheinlich glaubeen bie Miniffer, es fep Tranfreichs Intereffe auträglicher Ω a a a mp

### 984 IV. Schreiben Gilas Deane

iff, und wie ich bore, in rauben Ausbrücken. Der Congreß zog Wechsel auf ben herrn Prasibent Laurens als ob er in holland ware, einige Monate vorber ebe er von Amerika absegelte. Er zog auf herren Jay lange vor seiner Ankunft in Spanien. Diese Wechsel sind bezahlt werben und man bat ihnen in Amerika eingebildet: es sey von in Spanien und holland empfangenen Gelde gesschehen. Gang und gar nicht. Alle diese Wechsel sind an Doktor Franklin zur Bezahlung gesandt worden: selbst der Gehalt der herren Jay und Adams und ihres Gesolges, ist auf Doktor Franklin gezogen, und von dem hier empfangenen Gelde entrichtet worden.

Die Agenten ben andern Staaten, die nach einem oder andern unsinnigen Projekt berüber gesande wurden, sind mit Gelde zu ihren Ausgaben von den Summen versehen worden, die zur Unsterstügung unserer Armee bewilligt waren. Unsere Gesanden und Agenten haben und seinigtens 20000 Pfund jährlich gekostet; die köstung der Gesangenen, und andere außerordentliche Ausgaben, mehr als noch einmal so viel: dies alles ist von dem Gelde genommen, das und Frankreich für unsere Arnee bewilligt hat. Ohngeachtet Dotter Franklin den Congress ost gewarnt, nicht auf ihn zu ziehen; so ist er doch undeschränkt darin sortgesahren und gemeiniglich ohne Rachricht

# an den Oberften Duner zu Philabelphia. 983

in erthellen. Aus feinem Verfahren follte nien vermurben, baff er in ben Bebanten ftebt: er tonne ther bie grangofifche Schaftammer bifboniren, und babe ein Recht fo viel Belb als er mir molle Darens ju gieben. Die hiefigen Miniffer feben nicht ab . worauf ein folches Berfahren binauslaufen wirb. wenn wan bas so immerfort erlaubt, und wens Die Agenten und Minifter bes Congreffes Erlauf nif baben, Schulden ju machen und megen bes Bezahlung auf fie ju gieben. - Benn ferner bei Congres Die Brepbeit bat, auf Dotter Frantlin gu traffiren, und Frankreich am Ende biefe Tratten Dezablen foll; fo laft es fich vernunftmaffig ermars ten : bag Frantreich unter folchen Umftanben bie Sand guruckzieben wird; umb baid merben bie Bechfel bes Congresses protestirt guruct tommen. Diches verbindert biefes jest ichon, als bie Rurche einer beftigen Revolution in Amerita.

Ist es wohl zu vermuthen: daß Frankreich zu allen Zeiten willig sepn wird, die Rosten der verschiedenen thörigten Gesandschaften zu tragen, welsche der Congress an verschiedene höse sendet? — daß es fortsahren wird Gelder herzugeben, die vor seinen Augen in seindlichen Manusacturen, mit Beracheung der Französischen zum Schaden Franksreichs angelegt werden? Wahrhaftig! dazu ges hort ein starker Glaube. —

### 986 . IV. Schreiben Gilas Deane xc.

36 teme und geftebe bie miffliche Berfassung bes Congreffes. Much weiß ich. (welches er ges wiff nicht gefieben wird) bag er fich felbft burch feine Rabalen und schleebte Bivebschaft barein ver-fest bat. Aber feine gegenwartige Beplegenheit Kann ibm unmsalich Entschuldigung fevn; fich in noch gröffere ju frurgen. Fragen fie mich, mas der Congrest thun foll? so antworte ich; bas. was er langft thun mußte : er banble rechtschafe Gen und nicht wiberfprechenb; er führe feine Gade por feinen Bunbesgenoffen aufrichtig ; er prus fe bie Babricheintichkeiten, in Ansehung einer utabbangigen Converginetat jum 3med ju gelangen; smb - findet er es unwahrfebeinlich, fo geffebe er es aufrichtig, und mache ben Drangfalen unfers Valerlandes burch einen rubmlichen Arieben dn Eude. ---



#### V.

Ache bes herrn Mertens, Rector bes evangelifchen Chumafiums zu Augsburg, an Pius VI.

Dabst Pius VI. besuchte bey seinem Aufenthale in Augsburg auch am 4. May die basige Stadtbibliose thet; und der lutherische Rector, herr Mertens, hatte als Bibliothetar die Ehre, Seine Pabstliche heiligkeit in folgender Rede, in tateinischer Sprache, in empfangen. Wir bedauren: daß wir das lateinische Original nicht haben erhalten können; und wir mussen sie also unsern Lesen in einer, nach uns serer Empfindung schlechten, Uebersetzung mittheilen. Die Rede sethst ist authentit: denn sie ist in Münden öffentlich gebructe.

Der Lefer wird fich zuweilen über die Ausbrücke eines lutherischen Rectors wundern. — Allein wie keben jest in dem Jahrhundere fonderbarer Begebenheiten. —

In Augsburg fest ein lutherischer Rector ben Pabst so weit über Alle Menschen; daß das ganze übrige Menschengeschlicht, swormeer es Kaiser, Korige, griftliche und weldliche Fürsten z. und benfende Loufe

#### V. Rede bes herrn Mertens,

Ropfe giebt) im Verhaltnif gegen ben Pabft, nur Thieren gleich bleibt. Ohnerachtet ber beilige Vater, nach frommer bergebrachter Weife, alle Grune-Donnerstage, ben herrn Rector, sammt allen übrigen Lutheranern ercommunicirt und bem Satanas übergiebt.

In Ancona errichten die Beschnittenen bey ber Durchreise Pius VI., bem beiligen Bater, der ihren Brubern in Rom wegen ihres alten Glaubens das Fell über die Ohren ziehen läßt, Trisumpfbogen und erleuchten die Nacht mit Wachelichtern.

Indes in katholischen Staaten der Pabst alle alte Borrechte verliert, erlaubt der große Friedrich: daß die katholische Geistlichkeit in Berlin und in mehrern Preußischen Staaten, nach alter Sitte, dem Bischof von Hildesheim subordinirt bleibt — und sender Geinen Lecteur, den Abe Duval nach Munchen, um Seine Pabstliede Heiligkeit zu complimenstiren. Für letzteres konnen wir zwar nicht die hochste Gewißheit leisten; weil wir die mundlichen Auftrage des Königs nicht gehört haben. Aber sicher ists: daß der Abt Duval nach Munchen reiste; um Seiner heiligkeit die Auswartung zu machen.

So wird ber Pabft von Protestanten und Befchnittenen erhoben, geehrt und in seinen Burben gelaffen. — Unterbessen in ber Sauptstadt Seiner Upostolischen Majestat ber Pabst in vielen plumpen und ungesitteten Brocharen so herunter gesett wird; baf man ihm kaum die Bisehofsmuße lafte. Die ferwegen hat man auch schon in der Pfalz Betstumden fibr die bedrängte katholische Kirche in den Desterreichischen Staaten angestellt; und in Rahserslautern gesthieht dies sichen seit einiger zeit. — Dier folgt die Ache:

20 Sett mir, mir brep und viermal Glücklis then, bem bas Loos beschieben worben, Dabft Dius ben VI., Die Monne Des menschlichen Beschleches. ben beiligsten Bater, bas bochfte Oberhaupt ber drifflichen Religion, ben Mann, ber gebobren iff. Die Blagen ber Sterblichen abzumenben, und ben nun ein gimftiges Beftirn burch unfere Stadt leitet, mit innigfter Rubrung ju fchauen, feine beiligften Rufe an taffen, und ben Buchertempel ber Stabt Augsburn por iben aufzuschließen! Durch beinen berablaffen. ben Beind, beiligfter Bater! wird über imfer Befen ein fo berrlicher Glang verbreitet, baf auch bie fpatefte Rachwelt rubmlich von diefem Befuch fpreden wird. Ich fuble, beiligfter Bater, ich fuble Die Bichtigkeit meines Amces, bas ich in beiner Begempart, por ben Augen bes bochften Schufgeiftes ber Wiffenschaften und Runfte, betleiben und vermalcen foll. Aber auch fewere Bflichten geben ins gemein glucflicher von Statten, menn man mit Luft Ach baron maget, und Die Wichtigkeit feines Unternebmen#

## 990 V. Rebe bes Beren Mertens x.

nehmens felbit nicht miftennt. Denn wer foll fich nicht icheuen, feine Rebe an benjenigen ju richten, ber, fo wie die Menfchen bas ubrige Thiergefdlecht übertreffen, felbft alle Menfchen an Das felfat und Bottesfurcht weit übertrift, und unter ben Menfchen murflich eine 20rt himmlifchet Glottheit porftellet? Allein Deine porzugliche Bergensaute, und unaussprechliche Leutseligfeit, mels che nicht nur burch bie laute Stimme ber gangen Bele gepriefen wird, fonbern auch aus Deinen Dies nen, ja aus bem gangen Buchs und Stellung bes Leibes bervorleuchtet, floffet mir fo viel Bererquen ein, bag ich, ber geringften Denfeben einer, fein Bebenten trage, die Schape und bie feltnern Bucher unferer Bibliothet Deinen fcbarffichtigen Mugen porgulegen. Der allerbochfte Berr, Jefus Chriffus, ber bich ber Welt gefchentet bat, bewahre Deine Beiligfeit fur bie gange chriffliche Gemeinde in lang. mabrenber Boblfabre, und laffe Dich allegeit mit Gegen und Gebeiben auf Deiner Babn gludlich forte fcbreiten, 2imen. 4



#### VI.

Ueber bie Baierischen landesschulben.

Sm historischen Porteseuille, viertes Stud, Seite 487. Lieft man eine kurze Racheicht von den Balerschen Landesschulden, die zwar aus Schriftskellern von bewährtem Ansehen entlehnt sind; aber doch noch einiger Berichtigung bedürfen. Man muß bey den Baierschen Landesschulden eine dreysache Epoche unterscheiden.

I. Alte Landesschulden; welche sich mie bem Jahre 1543. anfangen, und über 76. Millionen Gulaben an Capitalien und Intereffen betrugen. Diefe hat die Landschaft bereies abgezahlt.

II. Die landesschulden; welche unter ben Resgierungen der Churstrikten, Marimilian Emanuels, und Carl Albrechts sind gemacht worden. Diese beliefen sich auf 38 Millionen Gulden, Capital und Interessen: auch die hat die kandschaft bereies der richtiget.

III. Schulden;

## 992 VI. Heber Die Baierifchen Landesfchulden.

III. Schulden; welche sich nach Absterben bes tepten Churfürsten von Baiern Maximilian Josephs, im Jahr 1778. bep Gelegenheit der Churstächsischen Ansprüche auf die Baierische Allodials Berlassenschaft, vorfanden. Diese bestunden an Capitalien aus 24 Millionen Gulden. So hat sich selbst der Churpfälzische Hof, über die Baierischen Landesschulden öffentlich erklärt. Siehe E: R. Hausens Abhandlungen und Materialien zum neuesten deutschen Staatsrechte 20. fünfter Theil, Seite 203 — 224. Im Porteseuille ist auch Geite 487, unten in der Note ein wichtiger Drucksehler zu bemerken. Es muß daselbst gestesen werden 1,034 Duadratmeilen, und 2 Millionen 100,000 Cimwohner.

STORY STATE OF THE PARTY OF

profiles animality at the com-

Surply of the state of the wife



#### VII.

Anecboten, von ben benden berühmten Freianbifchen Rednern, herren Flood und Grattan, und ihren vermuthlichen Absichten.\*)

Riches last sich, bem Anschein nach, weniger er. Maren, als der Abfall des Herrn Heinrich Flood von der Hofparthep. Er ist schon bep Jahren, nahe an die Sechzig, umd seine Talente sind keinesweges dem gleich, was sie ehemals waren. Seine Guter sind sehr klein und unbedeutend, und was noch schlimmer ist: er hat seinen Markistecken und vieles von dem Interesse seiner Grafschaft verloren. — Sich dergestalt fremwillig aus der einträglichsten Stelle in Ireland, in eine nicht einmal gemächliche Lage zu versegen, scheine nahe an Unsinn zu grenzen. Doch es last sich erklären. Er ist der ergeizigste Mann in ganz Ireland; mit den ausgerichteten Freywillisgen genau verbunden; und durch alle einschmeicheln-

\*) Aus dem Englischen neu übersett. Diese Anecdoten werden dadurch besonders wichtig; weil man
daraus siehet: was Engeland auch von Freländischer Seite zu befürchten hatte, wenn seine Windfter hier ebenfalls so untlug, als ber ben Americ
fanischen Rlagen und Vorstellungen ehemals,
handelten.

Siftor. Portef. 1782. 8. St. Brr

be Kunsie verftartt fich täglich sein Unsehen bey ihnen. Dergestalt kann er nur eine Absicht haben — kommt ein unruhiger Tag in Ireland — und es giebt viele ehrsuchtige, feurige Gemuther, die sehr daran arbeiten, ihn kommen ju laffen — dann wird herr Flood ein wichtiger Mann seyn, und kann erwarten: eben das in dem mittaglichen Theil zu werden, was Lord Charlemont in dem mitternachtlichen Theil Irelands ift.

Je entscheidender die erkaufte Mehrheit der Stimmen im Parlament für den Hof ist; besto vermögens der sind solche keine, die gesengebende Macht in die Hände des Bolks zu spielen: und das ist das große Biel, wonach sie streben. — In einer ansehnlichen Bersammlung der Minorität bey Daby in Dublin wurde beschlossen: zwey große käger der freywilligen Truppen, von denen das eine nahe bey Dublin seyn sollte, durch alle Mittel zu verstärken, und die volltommene Besreyung des Neichs von allem Gehorsam gegen Engeland zu einem Lieblingswert zu machen.

Riemand ift bester geschieft, in verwierten Zeiten eine große Figur zu spielen, als Flood. Er hat einen entschlossenen, tübnen, persönlichen Muth, der alles wagt; die täuschendste Beredsamteit, einschmeichelnde Talente, und eine Schärfe des Berstandes, die in allen seinen Unternehmungen den rechten Augenblick zu fassen weiß. — Wenn Freland leidet: so wird es durch den unverzeihlichen Fehler, von Seiten des Hoses, verursacht: daß man Männer, wie

## pon den Herren Rlopd und Grattan. 905

der Kerdog von leinster, herr Conoln und Lord Shannon, beren Dafigung alle Extremitaten verbinbert baben murbe, von der Oppolitionspartben absiebe, und baburch ben beftiglien Dannern im Reich. bie Dacht in Banben laft.

Es ift eine Parther in Greland, bie fich bisber rubig gehalten bat, in ber Erwartung: ben großen Daufen bes Bolts fur fie arbeiten ju feben; und bie auf alle Art und Beife eine offentliche Berrnttung. und mo moglich, einen Rrieg mit Engeland fucht: um eine unabhangige Republit in Frefand ju errichten. Biete Officiere ber vereinigten Korps (offociated coros) baben fich aus biefem einzigen Bemegunasgrunde barunter begeben. Un Lord Carlisles Sof beat man farten Berbacht: daß herrn Rloods Mbfichten alle babin abzielen, und man furchtet feine Berbindung mit ben Fremwilligen burchgebends, befonbers wenn die Truppen nachsten Sommer campiren. wovon viel gerebet wird. - Auf ber andern Seite bat ibn eine betrachtliche Ungabl im Berbacht: bak er gegemwartig ein machtigerer Freund bes Sofes als jemals fev;\*) und daß ibm jabrlich eine beimliche Pension von 5000 Pfund gezahlt werbe, weil er seine Stelle bev ber Schaffammer verloren bat; und baf Rrr 2

\*) Diek ift nicht im geringsten mahrscheinlich. banbelte gradezu und beftig wiber bie Sofparthey.

æ

Bahricheinlicher ifts: bag er von Frankreich Denfion erhielt.

er fich fellet : als miberfese er fich bem Barlament. um in ben bigigffen Berfammlungen ber Begenpar. then bas Unbeil ju verbinbern, welches, wie ber Regierung nur gar ju wohl befannt ift, immer naber fommt.

#### herr Grattan.

Lord Charlemont mar eines Tages in einer permifchten Gefellschaft in London, und fag ben einem jungen Dann, ber bamale in Temple ffubierte, unb beffen Unterredung lebhaft war, obne unverschamt gu fepn. Er unterhielt fich mit bem Lord über ben Borana ber Stalienischen vor ben Frangofischen Schrifts feffern, und unterftugte feine Brunbe mit fo vielem Scharffinn, bag er ibn nach feiner fernern Befanntfcbaft begierig macht. Dief war ber Unfang eines Umgangs, ber nach und nach jur Freundschafe reifte.

Der Lord brachte ibn ins Parlament, in ber Ermartung, ibn unter benen ju feben, bie bafelbit eine Rigur mochen. Db er nun gleich ju bem Enbe ins Parlament gebracht mar : fo batte boch Grattan fein Zalene gum öffentlichen Rebner. Gein Batron mar gegenwartig, als er es magte im Saufe ju fprechen: ber lord argerte fich aber fo febr über bie Ungeschicklichfeit bes herrn Grattan, und war mit ber Probe fo wenig gufrieden - bag er vor Endigung ber Rebe bas Saus verließ, und ju feinen Freunden fagte: er babe fich nie fo febr, als in Grattan, betrogen.

## ben Serren Rood und Grattan.

Diefte fibe fetbit ein: baf er gefafte batte; unt eret in einigen Bochen nicht wieber auf. Enblich verthee er eine wiberlegende Webe, (replus:) aus bem Stegreif, Die fom gut von fratten ging; aber bas Enbe ber Sisung tam beran, ebe man Lord Charlemont bereden konnte, ibn wieder au boren. bat, erflamite et ungemein iber bie Progressen bes Deren Gratton, und erflarte: baf er feine Sachen ant machen murbe. Bon ber Beit an befferte er fich men mehr: bis ber unordentliche Ebraeis in ibm erwachte, wedwegen er ben benen, bie ibn genau ten nen, beribmt iff. Gein Bermogen ift fo geringe! ball es fanm glaublich ift, \*). baf er große Anerbietengen, sone großere Erwartungen ausichlagen merbe. Die militarifchen affociirren Eruppen, find mun feine Sobare, in melder er eine glangenbe Rolle au' Best ift in Breland eine febr gable fpielen boft. reiche Befellichaft von Diffvergnugten, bie nichts geringers als eine unabhängige Republit \*\*) jufrieben fellen wirb. Denn bie Dievergnugten find überzeugt: baf fle bep einer veranberten Regierungsform, von groffezer Bideigfeie fenn werben, als in einer mobleingerich. recten Monarchie. Der Lord Charlemont und die her sen Rlood, Stattan, Suffen Burgh, Bufb und Sir Bilbelm Deborne find die vornehmften unter ihnen. -

Mrr 3

\* \* Dieg wurde im Anfang Mary biefes Jahre gefarieben.

Ms wenn Vatriotismus, er fev auf bem rechten Bege ober gebe unrichtig, nur immer benm reichen Dann ju finden fen? - Da, wo er am felteulien ift.



#### VIII.

Triefis lage und Handel ic. \*)

Triest liegt am Golso di Triesta, welcher einer des Abriatischen Meeres ausmacht Die Pinach der neuesten Berechnung des Herrn Abt : do, k. k. Prosessors der Hydographie und Schisftunde, ist auf 45 Grad, 48 Minuten, 9 Sekunt rechnet. Er betrachtete die kleinste Mittagshörersten Sterns im großen Bar. Die Länge des ster Meridians, nach dem Pariser 19 Grad 53 ten 15 Sekunden, ist: 31 Grad 17 Minuten.

Diese jest so berühmte handelsstadt zeig als ein Umphitheater in der Gestalt eines halbe tels am Seenfer und wird von einem Gebirge schlossen, welches einen Theil des Rarstes aus Dieser Karsten ist ein steinigtes Geburge voller und Bertiefungen: lettere werden bebauet un gen guten Beizen. Die hügel sind mit angen Eichen und Kastanienwäldern geziert, und die mit schönen Beinstöcken, Oliven = Feigen - W und andern Obstbaumen bepflanzt. Die Men

<sup>\*) 3</sup>um Theil Auszug aus dem Triefter Kauf almanach 1782., woben noch andere sichere richten gebraucht sind.

## VIII. Eriefts Lage und Sandel zc. 999

Landhaufer glebt ben Thalern eine angenehme Berfchies benheit; und wer von Teutschland berkommt, glaubt ein Paradies zu sehen, wenn er das satte Immers grun der Olivenbaume, und die vielen Lufthauser aus fichtig wird.

Das jur Stadt gehörige Gebiet iff ein schmaler Strich Landes, ber etwan zwep beutsche Meilen lang iff, in ber größten Breite von Norben gegen Guben brep Reilen, und im ganzen Flachen Inhalt funf beutsche Onabratmeilen betragen mag.

Trieft wird in die Altstadt und Reue. oder The restenstadt eingetheilt. Erstere liegt um den Abhang eines hügels und ist gang offen. Die Therestenstadt erstreckt sich in den Ebenen bis nahe an das Seeufer, und hat vortrestliche Straffen. Uebrigens sind alle Baufer der Reu. und Altstadt von Stein, und viele von schönem Ansehen. Die Straffen sind mit breiten Steinen gut gepflastert, und werden des Nachts ersteuchtet.

Diefer Handelsplat ift sehr alt. Schon vor den Beiten der Römer wurde, wegen der vortrestichen Lage, bier handel getrieben. Allein es fehlte an einem sichern Hasen, die Rhede war naber am Lande zu untief und nicht geräumig genug, um Schiffe von einiger. Größe einnehmen zu können. Daher war auch der Handel bis auf die neusten Zeiten von keiner sonderliechen Erheblichkeit. Hierzu trugen mancherlev Umstände noch bep. Falsche handelsprincipien von Seis

Rrr 4

#### 1000 VIII. Triefts Lage und Sandel zc.

ten ber Beberricher - und Beeintrachtigungen von Geiten ber Rachbarn. Go beunrubigten bie Benegigner, welche bie Sanblung ber Triefter mit bem größten Disveranugen gunebmen faben, Diefelben beffanbig; und mutheren noch im Jahr 1707 ten aus Trieft auslaufenben Schiffen gu: ibre Befunbbeits. paffe ben ihnen abzubolen. Mein als Rarl VI. bie Stabte Trieft und Fiume, am 18 Darg 1719 311 frepen Geebafen ertlarte, und unterm 8 Julius beffelben Tabres Rabritanten und Raufleuten von allen Deligionen erlaubte, fich ba niebergulaffen : fo borten bergleichen Gewalttbatigfeiten von felbft auf. Benetianer verlieren auch burch ben Bachsthum ber Trieffer Sandlung ansebnlich : weil fie nun nicht mebr ben Bertauf ber Defferreichischen Probutten baben, und die Defferreichischen Propingen nicht mehr mit ben Maaren aus ber Levante zc. wie ebebem verforgen. G. Befchreib, ber Sandl. ber vornehmffen Gurop. Staaten. 3b. 2. G. 216. u. m.

Im Jahr 1753 wurde ein Kanal für große Fahrzeuge gegraben; und der im Jahr 1752 erbaute große Molo oder Damm, half diesem Plat schon zu einer startern Aufnahme: denn dieses Wert schüft die Rhebe vor West . und Südwestwinden, und verschafft den Schiffen einen sichern Ankerplat. Die Haupteinfahrt des großen Hafens ist von 60 bis 78 Fuß, und viele Schiffe können vor den Hausern ihrer Eigensthumer ausladen.

Sierdurch nahm ber Sandel, welcher feit ber Erbauung und Berffellung der Landftragen in den Jah-

## VIII. Priests Lage und Händel ic. 1001

ien 1727 und 1728 mehr empor gekommen war, noch mehr zu. Diese Aufnahme wuchs unter Maria Theresia, und vermehrt sich, da die jehigen Zeitläuste der kasserlichen Flagge, mehr als zu andern Zeiten günflig sind, von Jahr zu Jahr. Im Jahr 1779 batte der Triester Handel, gegen 1778 um mehr als eine Million zugenommen, und im Jahr 1780 belief sich wiederum der Amvachs der Handlung gegen 1719 über 1 Million 200,000 Gulden, und am Gewicht über 27,000 Centner.

Der handelsstand ist daher jest sehr ansehnlich. Er besteht aus Mitgliedern, von denen einige, diezuvor ihren Fonds ben dem Secconsulat erster Instanz ausgewiesen haben, immatriculirt werden, und eine Corporation oder Innung, welches die Borse genannt wird, ausmachen; und aus andern, welche ohne dies k Formalitäten handlung treiben.

Die vor diesem in einer einzigen Person bestanden Bore Borsentiection, wird vermöge eines kaiserlischen Reseripts vom 29 August 1779 nunmehr durch sechs Deputirte des Handelskandes versehen, von welschen immer zwey monatlich die Oberaussicht sühren. Mit Ende eines jeden Jahrs werden durchs Loos zwey neue gewählt und zwey von den diesjährigen geben, ebenfalls durchs Loos, ab. Die gegenwärtigen Borsendendirten sind: Unton Rosetti von Stander, Unston Sighettini, Wolfgang Friedrich Desterreich, Bogner und Fels, David Büchelin und Johann Weber. Auster einer Menge großer Handelssäuser,

#### 1002 VIII. Trieffe Lage und Sanbel tc.

bestehet bier noch eine Triester Affecuranzsompagnie seit dem 2 October 1766 und eine Merkantil. See- Uffecuranz. Kammer, seit dem 26 August 1779; (bevde Kammern haben zusammen 1 Million Kapital) eine k. k. privilegirte Handlungskompagnie von Triest und Fiume; und eine k. k. Zuckerläuterungs. Gesellschaft, seit dem 24 October 1778. Bon der judisschaft, seit dem 24 October 1778. Bon der judisschen Ration sind hier auch viel reiche Handelsbäufer. Der sogenannte Palazzo, ein schönes Gedaude, wird jest zu den Versammlungen des Handelstandes und zu Komtoiren der Assecuranzgesellschaft, auch zu öffentlichen Schauspielen genußt.

Die Volksmenge beläuft sich in der Stadt und ihrem Gebiet auf 21,000 Geelen, wovon die Stadt, welche im Jahr 1617 nur 3000 Geelen hatte, allein 14000 enthält. Hierunter sind die abe und zureisens den Fremden nicht mitgezählt. — Ohnerachtet die allgemeine Sprache die Italienische ist, so wird hier doch viel deutsch, und auch in andern fremden Sprachen gesprochen.

Jebe Religion genießt hier ihre Gewissensfreubeit. Momischfatholische, Griechen, Illyrier vom Orientalischen Mitus, Protestanten und Juden geben hier, ohne sich wegen der Meinungen in Religionssachen anzuseinden, friedsam und verträglich, jeder seinem Gewerbe nach. Die vortrestiche Kaiserin Maria Theoretia batte schon, unterm 21 Februar 1778 denen Augsburgischen Confessionsverwandten die Privatübung ihres Gottesbienstes zugestanden, und Joseph II. bestä-

## var. Extellé Enge And Pandel ad 1009

Whet nich erweiterte unterm 13 October rigerlieft Fells. Buch die Sarten genießen aus dem Belgraber Grichen hier viele Borrechte. Man findet dem ohnstrachtet hier einen romischtatholischen Bischof, ein Domeapitus, Aloster und Ordensgeistliche.

Die Policen ift in Trickt fehr thatig umb aufmertsam: wogu die Einrichtung ber Stadt in acht
Dugstiere, beren jedes feinen Rapo di Romrada hat,
zur leichten Uebersicht viel bepträgt. Handlungsstreiigkeiten werden zwar vor die ordentlichen Gerichte
gebracht; allein es sind für solche Fälle auch Raufleube als Beplitzer bestellt. Alle t. k. Consids der hafen
des Oceans und des mittellandischen Meeres stehen unter dem Trickter Gouverneur, welcher, wie alle andere känderchefs in den deutschen Erblanden und Galligien, in allen öffentlichen Angelegenheiten von der
Böhnisch- und Desterreichschen hoftanzlep abhängt.

Die Einkunste der Stadt haben sich ungemein verbessert, und betragen jest bepnahe viermal so viel, vis 1749. Seit einigen neuen wohlthatigen Berordsungen, sind auch die Lebensmittel viel wohlseiler geworden. Die schablichen Monopolia find aufgehoben, und die große Auslage auf Fische, welche bis 8 4 vom Hundert betrug, nachgelassen worden.

Die Revenuen bes Lanbesperrn find anstipulich. Sie kommen aus ben Abgaben auf Bein, auf die einsund ausgehenden Waaren und von den Safengefällen.

1004 VIII. Erieffs Lage und Sandel zc.

Die Salzteiche zu Zaule und Servola \*) geben jahrlich über 20,000 Megen Meersalz, welches mit dem durch Nationalschiffe aus Berletta in Puglien und Augusta und Trapani in Sizilien eingebrachten, für kaiserliche Mechnung in die benachbarten Provinzen geführt wird.

Triest ist zwar seit 1719 ein Frenhasen, allein burch ein Patent vom 11 November 1730 ist es doch verboten: Salz, Tobak, Schiespulver, Salpeter, Wein, Eisen, Stabl, Rupfer, Quecksilber, Spiegel und Spiegelgläser frep einzusühren. Alle übrige Waaren sind keiner Mauth und Abgaben eher unterwerfen, als wenn sie über Land weiter versendet werden. Dagegen werden alle Natur und Kunsterzeugnisse des Triester Bezirks beym Eintritt in die Desterreichische Staaten als fremde behandelt; und es sind nur seit dem 1 October 1777 davon ausgenommen: destillirter Grün-

\*) Man list bey Sonnenhise und hoher Fluth gewisse Niederungen, welche in verschiedene viereckigte Plate abgetheilt sind, mit Seewasser füllen, weldes darin muß stehen bleiben. Nach einigen Monaten ist der größte Theil des Wassers verslogen,
und die Salztheilchen sehen sich auf den Grund, weldes alsdenn herausgenommen und das übrige Wasser ebenfalls zu Salz gesotten wird. Wenn ein
heißer Sommer und wenig Negenwetter ist, so sud
diese Salzteiche sehr einträglich: allein sie verursaden auch ungesunde Lust. 45 Mehen sind 60 Hamburger Kaß, oder 29 Dresdner, oder 61 BerlinerScheffel.

## VIII. Triests Lage und Handel ic. 1605

Grunfpahn, gebrannte Baffer ober Mofoli, Seife, praparirter Beinftein, Bucter und Sirop. Diefe Uttitel geben, wenn fie in Trieft fabricur find, einen leichtern Boll, als bergleichen Baaren bezahlen, wenn fie aus ber Frembe in die Defterreichischen Staaten eingeführt werden.

Es laufen im hiesigen hafen jahrlich über 5000. Kahrzeuge ein, unter denen sich mehr als 1100 Rastionalfahrzeuge befinden. Die Einfuhr beträgt über 45,000, und die Ausfuhr über 38,000 Tonnen; (die Tonne zu 2000 Pfund:) welche den Werth von unseicher 15 Willionen Gulden ausmachen.

Der hauptsächlichste Banbelsameig von Trieft ift ber Speditionsbandel , vermittelft deffen bie gur See angetommene Baaren, theils uber Laibach in bie famtliche f. f. Erblande, theils über Gora und Billad, Infprut und Galgburg ins romifche Reich verfenbet werben. Dnrch eben bie Bege geben auch viel Baaren ju gande in Trieft ein, die ausgeschifft merben, woburch benn ber Rubr : ober ofonomifche Sanbel febr in die Hobe tommt. Bierzu ift die im Sabr 1777 angefangene und nun geendigte Berturgung und Abanberung ber Rommergialftrafe nach Gors unge-Die Frachten find baburch ben mein beforberlich. beftigen Sturmwinden, und bem tiefen Schnee weniger ausgefett, und baben meniger Borfpann, als chebem nothig. Um Trieft mebet jumeilen ein öfflicher Binb, welcher Buria genenne wird, mit folder heftigfeit, daß man weber ju Fug noch ju Pferbe von Trieft mad

## 1006 VIII. Eriefts Lage und Sandel zc.

nach Senofetich, ober von Senofetich nach Trieft tommen fann.

Seewarts tommen bauptfachlich ein: Baumol. Betrepbe, Baummolle, Droguerien ober medicinis fcbe Upothefermaaren, Raffee, Bein, Liqueure, 3ibeben ober groffe Roffnen, Reigen, fleine Roffnen, getrocfnete Beintrauben, Limonien und Bomerangen. Dagegen werben ausgeführt: Bergwertsprobutte, Stabl . und Gifenwaaren, Leinemand, Tucher, Bache, Tobat, Glas, Solamaaren, Bottafche, gefalgen Rleifch, Getreibe aus Simerofferreich uub ben Ungariften Lanbern; robe Bolle; Bau . und Brennbota, allers band Solgermaaren zc. Den meiffen Sandel treibt Trieft mit ben benachbarten Benegianischen, Dabiffis chen und Reapolitanischen Ruffen; benn es fommen bier faft zwen Drittbeil aller Produfte von Stalien, aus Ungarn und anbern Landern bes Saufes Defterreich an. \*) Der Berfebr mit ber Levante und ben Bafen bes mittellandischen Meeres und bes Dreans ift nicht gering. Und jest geben ichon Schiffe nach ber Dfifee, nach Petersburg und nach Dftinbien.

Die Fabrifen biefer Stadt beffeben in einer grofen Bucterfiederen, \* \*) zwey Wachsbleichen, vielen Rofo-

<sup>\*)</sup> Bufching Geogr. dritter Th. G. 511.

<sup>\*\*)</sup> Diese Zuckersiederen kann oft nicht hinlangliche Borrathe liefern. Sie hat diesetwegen schon gus weilen in Hamburg rafiniere Zucker eingekauft, und in Pappiere, mit ihrem Wappen markirt, eins packen

## VIII. Triefts Lage und Handel zc. 1007

Rosslifabriten, die über 600,000 Flasten jahrlich versenden: in verschiedenen Delseifenfabriten, Hotztaftliederen, Bieriolsliederen, zwen Farbenfabriten, na. herr D. Busching nennt noch Manufakturen für Sammt, grobes Seegeltuch, Schifffeile, Wachsterzen und Anter.

Da der Sandel in Triest als eine beständige groa fe Messe tann betrachtet werden, wo man alle Dadsren in Menge findet, so sind auch die vier Jahrmartete, welche in die Quatemberzeiten fallen, und acht Sage dauern, nicht so anschnlich, und die Geschäfte eben nicht viel häufiger. —



#### IX.

Etat des Werths aller in Engeland eingegangenen und ausgeführten Waaren, Manufakturen zc. vom 25. December 1779. bis zum 25. December 1780.

| Bon und nach<br>Ufrita, = Pf. Sterl.<br>Dannemark und Rorwegen, | 156,0851 | 86,73 E        |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Schonen, =                                                      | 60,285   | 229,832<br>Von |

packen laffen: die nachber als in Trieft fabrititte, von der Bucketlauterungsgesellichaft verkauft werden.

# 1008 IX. Stat des Werthe aller in Engeland

| Won und nach F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mudgang.          | Eingang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diffindien, Pf. Sterl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,116,341         | 920,726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flandern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,535.849         | 873,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Franfreich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,744             | 4,283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deutschland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,017,820         | 685,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grönland, =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Holland, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,151,064         | TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O |
| Ireland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 1,549,387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ber Infel Man,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,194            | DESCRIPTION OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Italien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 312,600           | COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O |
| Madera, = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51,907            | PINITE WAS TOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Portugal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 459,673           | 522,893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rußland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161,031           | 1,150,429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spanien, =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 86,398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gibraltar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The second second | 211/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ber Mittellandischen Gee, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,532             | 1,662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schweden, = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49,678            | 144,180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ber Turkey,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,797             | 2,463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Benedig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,864            | 85,526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| der Infel Albernen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,518             | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Guernsep,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54,489            | 115,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Jersey, · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,029            | 14,891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canada, = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 404,692           | 3,498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carolina,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 236,940           | 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Florida, Toures Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54,760            | 16,486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Georgien, Ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91,888            | 2,251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ber hubsons Ban, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,587             | 15,017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reuengeland, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102 640           | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Serreneuve,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102,640           | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Men : Providente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | returblishing to  | 23on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | CONTRACTOR NAME   | ZVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## i aus und eingeführten Waaren ze. . 2009

| Con mid noch               | Musgang.   | Eingang.  |
|----------------------------|------------|-----------|
| Renjort, Pfund St.         | 496,602    | 15,532    |
| Reujchoctland,             | 244,158    | 777       |
| Penfilvanien,              | 8 5        | 36        |
| Antigua, • •               | 106,702    | 57,120    |
| Barbahod;                  | 254.847    | 120,384   |
| Bermubas,                  | 15,556     | 1,229     |
| Euracae,                   | 1.760      |           |
| Grenada,                   | •          | 25,063    |
| Jamaits,                   | 727,659    |           |
| Montferrat,                | 11,075     | 44,698    |
| Rewis, s                   | 17,745     | 45,798    |
| St. Croix,                 | 152        |           |
| St. Euflach,               | 118,.49    | 7,688     |
| St. Christoph,             | 207, 62    | 323,445   |
| St. Entia,                 | , 53,977   | 137,200   |
| St. Bingent,               | 3000       | 7         |
| Sobago,                    | 27,916     | 78.927    |
| Sertola, : :               | 25,379     | 49,023    |
| Der Honduras Bay,          | 000        | 44        |
| Der Mustidos: Kufte,       | 900        | 1,529     |
| Bon der Rordfee Fischeren, |            |           |
| Subfee Flicherev,          |            | 1/798     |
| pfund Sterling.            | 11,543,210 | 9,863,818 |

Obergollamt in Bondon, ben 24. Januar, 1782.

......

#### toro IX. Ctat bes Werths aller in England

Berth, aller in Schottland ausgeführten und eingeführten Waaren, vom 25. December 1779. bis jum 25. December 1780.

| CONTRACT CONCERT SOL      | BULL NO.  | and the same of th |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Son und nach              | Ausgang.  | Eingang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Amerita , Pfund Sterling. | 254,386   | 83,913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weffindien,               | 393,401   | 190,548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dannemart und Rormegen,   | 22,083    | 24,60I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deutschland, =            | 14,513    | 10,423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bibraltar,                | 651       | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gronland,                 | 14000     | 1,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Infel Guernfen,       | 1,485     | 3,888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Solland,                  | 95,239    | 117,097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Island,                   | 41        | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brefand,                  | 298,046   | 194,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Infel Man,            | 884       | 2,734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Italien,                  | 3,437     | 1,704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poblen,                   | 904       | 11,227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Portugall,                | 1,520     | 28,608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Preuffen,                 | 73        | 7,214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mußland,                  | 7,098     | 203,423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spanien,                  | 2 2 1 4 1 | 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schweben,                 | 1,270     | 21,194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pfund Sterl.              | 1,002,031 | 902,726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dbergollamt in Ebimburg,  | 2000      | The same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| im Januar, 1782.          | 200       | THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Die Mittheilung biefes gang neuen Rollregiffers. non allen in England und Schottland aus und eine acangenen Baaren, welches vollig authentift iff. murb unfern Lefern gemif angenehm fenn. menn auch bier und ba Unrichtigfeiren ven Seiren ber Band.inden und Rachtaffigfeiten von Seiren ber Bollbebienten fich einschleichen : fo konnen boch biefe in ben Saupgummen teine ju großen Beranberungen machen: und es bleibt boch immer ausgemacht: baf Dergleichen Bollreguter einen Beweiß von ber Beichaf. fenbeit und Grofe ber Sandlung eines Craats an bie Sand geben. Der, um Erbbefcbreibung und Seaziftit verbienftvolle herr Dberconfiftoriafrath Bile fcbing lieferte guerft 1774 in feinem Magazin für Die neue Siftorie und Geographie \* Die Rollregie fter iber bie Englische Einfuhr und Ausfuhr, von : 1608, bis 1754. 3cb 3abr 1776, gab Carl Bhite worth, Mitglied bes Parlamente, eben biefe Bollreaiffer . vom Sabre 1698. bis 1773 beraus. Mus Diefem Bert bat Berr, Kriegsrarb Dohm , Die in bem Bufchingichen Magazin feblenben neuern Aubre aunt Theil befannt gemacht \*\*; um ben Fortgang ber Brittischen Sandlung noch anschauenber Rellen.

666 2

<sup>\*</sup> Achter Thell, S. 150.

<sup>\*\*</sup> Materialien fur Die Statiftit, zwepte Lieferung. **6**. 383.

#### 1012 IX. Ctat Des Werthe aller in England

Diefes, bier von und gelieferte, outbentifche Bergeichnif tann über bie gegenwartige Befchaffeffbeie ber Engliften Sanblung, in Bergleichung mit ben porfaen Sabren Stoff zu verschiebenen Betrache eungen geben. - Doch mehr taft fich Grofe und Badisthum ber Brittifchen Sanblung beurtheilen; menn man bie Summen fur bie aus - und eingeführ. ten Baaren in ben neuern Beiten, mit benen aus ben altern vergleicht. Die altefte Rachricht von allen in England aus. und eingebenben Bearen findet man in einer Urfunde Ronig Couard bes britten von 1354. In biefem Sabre waren aus England nach aflen fremben Gegenben Baaren ausgeführt am Berth Dfund St. 204, 184, Schill. 17 Stub. 2 für eingeführt aber für . a 38,070.

Die in biefem Jahre von England gewonnene Bilam betrug alfo:

255,214. + 13 + 8

Mustipliciet man bie lettere Summe mit Drep, fo macht fie nach beutigem Gelbe

Pfund St. 765,644 Schill. 1 . —

In ber That eine fur England in jenen Zeiten febr vortheilbafte Bilang: die um fo mehr Englands Reichthum gerade ju vermehren mufte; da die ausgeführten Waaren, fast ganglich aus ben eigenen roben Englischen Producten Bolle, Schaaffellen, Leber, Bley und Binn bestunden.

## eine und ausgeführten Waaren ze. zorg

Der Urfprung der Zollregister in England falle in die Zeiten Jacob des ersten, in das Jahr 1613. Damals gab der geheime Rath einen Befehl: daß in diesem Jahre ein allgemeines Verzeichnist von allen in England aus, und eingeführten Waaren verferrigt werden sollte. Rach selbigem berugen die von Weihnlichen 1612. bis 1613., nach allen Gegenden der Weit ausgeführte Waaren, mit allen Zollen:

Pfund St. 2,487,435 Sch. 7 St. 10

Eingeführt waren wahrenb Diefer Zeit, mit allen Zöllen

· 2,141,151 · 10 · --

Folglich betrug bie in biefem Jahr für die Nation gewonnene Bilan:

346,283 : 17 : 10

Degleich dieser Seminn größer zu seyn scheinet, als der von 1354. Go muß man doch bedenken: daß die Silbermunge im Jahr 1354, einen drepmal höhern Werth hatte, als die jezige, mithin sich auf nicht weniger als 765. 544 Pfund i Schilling des jezigen Geldes belief.

Den meisten Verlust verursachte dem Brittischen Handel immer die frepe Handlung mie Frankreich. Dies kann man deutlich aus den Zollregistern von 1668. 1699. und 1703. ersehen. Im ersten Jahre belief sich die Summe der aus der ganzen Welt nach St 3

#### 1014 IX. Ctar bes Werthe aller in England

England eingeführten Baaren auf Pfund Sterl. 4,196,139 Sch. 17

und die Summe der ausgeführten auf . 2,063,274 . 19

bag alfo die eingeführten Baaren

mehr betrugen, als bie Summe ber ausgeführten.

war, fo wurden 1699.

Pfund St. 3,280,525 Sch. 8 St —

2,132,864 =

und im Jahr 1703. . 4,250,388 . 1 . 10 & gewonnen.

Wenn ferner ber benkenbe Finanzier und speculas elvische Kausmann die Veranderungen der Aussube ber Waaren nach diesem oder jenem Lande von altern Jahren, mit unserer Nachricht von 1779. bis 1780. vergleicht, so wird er mannichfaltige Betrachtungen anstellen können. hier ist der Ort nicht, diese Maeterie nach ihrem Umfange abzuhandeln: wir liefern nur einzelne Data, und überlassen bem Leser Schlusse und Kolgerungen. Nach Nickland sind z. B. 1779. bis 1780. Waaren ausgesührt worden für

Pfund Sterling 161,031

eingeführt von Rufland

1,150,429

ner Auffend hat in ben Sapheidiffang mit England? jederzeis unfignlich gedoming." Jim Jafer 1701 wurd bin abs Staffund Watere ringelibet für 122.852-72 andutführt aber für

Im Jahr 1793. bis 54. war die Sinfuhr de Austistie Maakin Pfund Sterl. 473,705 und die Restate der Englischen und Franklichen 73,966

In Baje 4193. betrug die Einfuhr .... Finnd Steel. 850,719:

with bie Mudführt biebiel indigied immersege, 22ger

Wenn es nach unferer Liffe das Anfehn Hat: all wenn Deutschland in der Handelsbilanz mit England ansehnlich verlore; so ift die Ursache; weil ein großer Sbeil der Englischen Baaren, welche die Roebischen Reiche, Ungarn und Italien branchen, durch Deutschland in den Englischen Bollregistern aufgegeichner wied. Wie Bichig der Handel Englands mit den jesigen Chapten den Amerika chemals gewesen, dat herr Triegs-

\* Rußland mußte wegen der Menge feiner Products noch mehr gewinnen, wenn dieses Reich den Kauflenten anderer Nationen ebenfalls die Fresheiten im Handel zustünde, welche die Engländer genießenz die mit den Rußischen Waaren einen vortheilhafe ten Sandel nach Portugall w. treiben. Man vergleiche damit im 6. Stuck des Porteseuille, Seite 235, 17.

#### 1016 IX. Ctat bes Werthe aller in England zc.

parb Dohm vorereflich gezeiget \*. 3d bemerte nur noch! ball: feit bem Parifer Frieden 1763, Die Huff. fubr aus Engeland nach ben Umerifanifchen Bflang. briern auf bem feften Lande (Canada, Florida und bas Land an ber Subfonsban ausgenommen) ein Sabr in bas andere gerechnet, jabrlich gegen war

2 Dillion Dfund St.

Die Ginfubr aber aus biefen aus 3d adiffinit als date Colonien nach England nicht 

betrager bat. Ilufo Smile

Mitbin gewann England jabrlich über eine Dif. lien Vfund fied affit angine chan de eine fie

Difcellaneen ftatiftifden und biftorifden Inbalts. im Deutschen Mufeum gwepter Band, 1776. G. 847. Die badurch veranlagte Streitigfeit mit herrn Pinto und herrn Schloger, fo wie die Unts wort bes Beren Dobm übergebe ich : auf welchet Seite Babrheit mar, ift zu einleuchtenb.

saying Treat (through a birth from Sambilles

\* Taube Gefdichte ber Englischen Sandlung. 6.93.

MARCHENIS TO HOME WEST TO SEE HOLD WAS THAT THE THE ATTEMPT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE and the party has been by the control of the



## Recensionen.

X.

riefter Kaufmannsalmanach für bas Jahr 17824 mußlichen und angenehmen Innhalts. Erieft bep Chrift. Beinr. Moll, 11. B. in 12., mit ben Schate senriffen bes herrn Grafen Carl von Bingenborf und bes Frenherrn von Ricci, tofter 14 gr. Gin unterhaltender und lefenswerther Almanach. Enbet bier außer ben gewöhnlichen Calenber . Ginricha mungen gute Rachrichten: bas jenige Erzbaus. Same beidfand in Trieft, Ginrichtung ber Doften und Marte Be: Radrichten vom Eriefter Sanbel, Lage und Gefcbichte biefer Stadt; Beitgefcbichte von 1781, melche auf den Sandel Ginfluß bat; Lage und Sandel von Riume, vom Sungarifden Dalmatien; Radriche pon ber Buckerrafinerie in Trieft; vom Sanbel in Bourbeaur . Discellancen zc. Es ift überhaupt ein Buchlein welches wir bem Statistifer und Raufmann empfehlen tonnen. Seitt 25. wo ber Berausgeber, Berr Moll, ben Triefter Sanbel, Baarengug und Die Schiffarth Diefer Stadt, in einem besondern Auffas, befdreibt, fagt herr Moll : "biefer Artibel miff nicht mehr neu, er hat icon juerft in meiner 688 5 -Beituna "Beitung \* gestanden; und ift nachber in dem Sam"burger politischen Journal, in der Art einer eige"nen Correspondenz. Nachricht \*\* nachgebrucht wor"ben." Dieß sind die eigenen Worte des herrn Most.

Bellong, Gin militarififes Journal. Bunf. tes Stud, G. 128. Sechstes Stud, von eben fo piel Seiten in gr. 8. Dresben, in ber Baltherichen Buchbandlung, 1782, foften 16 gr. Die mertivur. Diaffen Muffage in biefen groep Gruden finb : Die Routs fenung von ben Difpolitionen bes Romal, Breuf, Relb. marichalls von Schwerin in bem Refbauge von 1756. Rorefenung des Reldjuges in Preugen 1797. Die Schlacht ben Groß : Jagernborf in Drenfen, am 30. Muguft 1757. grifchen bem & Dr. von Lebwalde und bem Relbmarfchall Graf Aprarin, gieng Preußifcher Geits burch ein ubel angebrachtes Dannover porzuglich perloven; ber Breufifche linte Riugel ber Infanterie (6. 77.) boete burch fchnelle Unrudung eine Schwens Tung verurfachet, mo burch Drangen und Lucten ent. ffunden. Diefem Uebel abzubelfen, mußte bas amen-

In bem Trieffer Weltcorrespondent. Ein sehr zu empfehlendes Blatt. Die Verfasser bemuhen sich besonders, darin Handlungs : und statistische Anzeigen und auch von der neuesten Italienischen Litteratur Nachricht zu geben.

<sup>\*\*</sup> Man findet biefen aus ber Triefter Zeitung nachs gebruckten Auffaß, S. 138. im achten Stuck bes politischen Journals 1781.

se Treffen in bie erfte Linie rucken; allein biefes Dans! nover batte üble Folgen. Denn bie antommenben Baraillons flengen an ju chargiren, und grear bem erften Treffen in ben Rucken, obne ju urtbeilen, baff Bre Rreunde por ihnen ftunden. Durch biefen Bus fall, tam die gange Infanterie in Unordnung, und bie aus bem Centro avancirten Bataillons. muffren. Die erhaltenen Bortbeile und Die Eroberung vieler Ras monen verlaffen, und mit ben andern retirfren. --VI. Grad, G. 1 - 80. Bericht von ber Prenfis feben Armee umer bem Scfehl bed Bergoge von Brumb. fcweig . Bevern vom 25. Auguft 1757, bis jum 23. Rovember Diefes Jahrs. Setbiger enthale viele mertis mirbige Anecboten, und augleich eine Bertbeibigung bes Bergogs, wegen ber ibm jur laft gelegien Reb-Die Action bep Gorlis wird mie gang ane bern Umffanben erjablet, als fle bisber befannt ges melen. Eben fo nierfipurbig find bie Rachrichten von einem von bem herzog entworfenen Plane, die Deftere reichische Armee mabrend der Beit anjugreifen, als ben General Rabafti Schweibnit belagerte; ber aber 2002 lett vereitelt wurde. Der Ben, Beerd, G. 52. ber mabrend ber Belagerung in Schweibnin ben Befebe. führte, mußte felbit gefteben; baf fich biefer Drt lane ger wurde vertheibiget baben; allein er babe bie Debres bes Bergogs nicht lefen tonnen, weil er feine Chiffres perbreinet batte. -

Beschreibung ber Insel Sumatra, besonders in Ansehung des Handels nebst einer neuen Originals nal-Rarte von Aboloh Cichels . Rroon , berausas geben mit einer Borrede von B. B. von Schirach. Bamburg, 1781. G. 96, in & folfet 10 gr. herr E. bat fich achtiebn Tabre in Mfien aufgehalten, und überall erblicft man aus feiner Befebreibung einen, mubiamen, forgfaltigen, und unpartevifchen Beobs ochter. Seine Befchreibung perbient baber por allen andern ben Boraug. Gelbige enthalt vier Abtheilungen: Erfte Abtheilung: von ber naturlichen Lage ber Infel Sumatra, ben Stromen , Sanbelsplagen u. f. m. Zwente Abtheilung von ben Sollanbiften Santels. platen, ibrer Starte, Grofe und Raufmannegus tern Dritte Abtheilung: von ber Englandiichen Sanblung. Bierte Abtbeilung: Unmerfungen über ben Sandel in Indien, theile überbaupt, theile ins-Defondere: Diefe Rachriche ift febr furz, vorzuglich in Bergleichung mit ber Heberschrift, ausgefallen. ber Borrebe bat ber Berausgeber noch einige, ibin von bem Berfaffer mirgerbeilte Dacbrichten, welche feinen ebemaligen Aufenthalt in Alfien betreffen, betannt gemacht. Bas bie neue Driginal : Rarte ans belanger; fo wollen wir unferm Lefer bas Urtbeil eines anbern Gebrifeftellers über felbige angeigen,

Bentrage jur Bolfer - und lanberfunde. Herausgegeben von J. R. Forster und M. C. Sprengel, zwenter Theil, mit einer Karte, leipzig, 1782. 8. S. 302. kofter 21 gr. Mit Vergnügen zeigen wir die Fortsegung dieser vortrestichen Bentrage an: Geschichte und Beschreibung der Philippinischen Inseln, von M. C. Sprengel, G. 1 - 125 mit feiner Musmabl und großer Grundlichfeit abgefaft. Rachrich. ten von Maginbanao von eben bemfelben, S. 125 -144; neuefter Buftand von Connecticut von eben bemfelben, G. 147 - 204; Bericht vom Banbel in Tesfalonich vom 24. Inlius 1776. aus dem Journal de l' Agriculture et du Commerce. Die Gin fubr nach Teffalonich war im Jahre 1776. von Frankreich 2,082,500; de Ausfubr 1,546,000 Biaster: son England, Einfuhr 600,000, Die Autstube 600,000 Piafter; - von Italien 310,000 bie Cin fubr, bie Auefubr 1,096,000 Viafter; von Deutichland 120,000 bie Einfubr, die Ausfuhr 1,948,000; -Die Einfubr also überhaupt 3,112,500 Piafter und bie Indiube 5. 100, 000 Diafter. Diebin bebalten bie Raufente pon Teffalonich einen Ueberschuf über gwen Brillionen Diafter. Rachrichten von Balambandan. ben Gulub Infeln, wie auch bem nordlichen Theils von Barneo, von J. R. Forster, S. 238 - 302 beburfen fo menig einer Empfehlung, als bie übrigen Schriften biefes großen Belebrten. 6. 300 lefe ich Wigende Stelle: "Es ift betrubt, daß bie Schrift effellerinche in Deutschland fo viele versucht, bem Bublicum fo unreife und jum Theil fo falfche Rachzeichen mirzurbeilen." Im politifchen Journal, weldes ju Samburg beraustommt, erftem Jabrgatigs erftem Banbe, fechften Stude, Junius 1781. Nr. FV. iff eine Rachricht von einer im Bublicum noch nicht befanmen neuen Befigung ber englischen Oftinbifchen Compagnie und deven Ertrag und Bandel S. 553 -569.

560. Die unvollifanbig biefe Rachricht fev, fann jeber leiche ermeffen, wenn er fie mir ber bier gelies ferten vergleicht, Die ich feinesmeges fur etwas vollftanbiges liefere. - Die Gucht, mas neues ju fagen, bringt fo viele unreife Machrichten in bie Belt, bag gulest ber bifforifche Glaube mirb muffen noth. leiben; weil man Geschichte obne Brufung und obne Renntnig febreibt. 3ch wunfche ben achren Gefchichtfebreibern meines lieben beutichen Baterlandes bie Res gel nonum prematur in annum; fo merben wir Punftig verschont bleiben und nicht fo viele unverbaute Sachen porgelegt befommen. Diefem Theile ift eine neue perbefferte Rarte von ben Philippinifchen Infeln bengefüget; von felbiger wird in ber Borrebe gefagt. Gie ift wie naturlich feine Driginal . Rarte, fonbern eine aus bielen aufammen gefegte; man bat aber aus Reifen und Dachrichten manches eingefest und gebeffert, mas man ju beffern notbig fanb. batten tonnen fagen , nebft einer neuen Driginal. Rarte wie Berr Schirach ber Berausgeber bon Berrn Efchels. Rrons Befdreibung ber Infel Gumatra es mit ber feinigen gethan bat. Original . Rarte ift aus François Valentyn Ouden Nieuw Oft Indien Grich fur Strich copiret, und anffatt Clappus Cyl, Glapus Cyl etc. gefett more ben. Allein wir baben noch ju viel Sochachtung vors beutiche Bublicum, mit einer foleben Unmabrheit ibn unter bie Mugen ereten ju burfen, und wir find un felbft und bem Character bes Sifforifers zu viel fcbu big, als bag mir uns burch eine folche Drahleren weit berabfegen follten. -Jourr

Tournal de Lecture dédié à S. A.S. Mme la Duchesse de Saxe-Gothe et Altenburg. N. III. - VI. 1782. Deffau, in ber Buchbandlung ber Belebrten, groß 8. Dit bem britten Grud enbief fic ber erfte Theil; ber zwepte Theil fange vom vierten Stude an und endigt fich mit bem fechien. B. 1 - 278. Roch immer ließt man in biefem gemeinnitigen Journal lebrreiche und mit finger Musmabl verfertigte Mustuge aus wichtigen Berten jut Roemfebre, Befchichte u. f. m. Eine elmige Anece bote wollen wir aus bem vierten Grude G. 112 ab-Ribreiben, fie wird ben ber jegigen großen Liebhaberen ber Deutschen fur Almanache auffallend fepn. Der erffe und altefte Almanach tam in ben letten Tabren Indenia bes XIV. beraus; er batte ben Titel Mimanach bes Teufels; felbiger murbe aber alebath fcharf berbothen. Un eben bem Lage gieng ein feiner Beernder mit vielen Eremplarien in die Comobie; und fragte gang feill; ob man ben Almanach bes Seufels Laufen molle? Die meiften Bufchauer taufen, und fleden, bas Buch megeti bes Berbots geheimniswoll bep Sch: Co wie fie nach Saufe tommen, und begierig fefen mollen; fo war es: ber bof : und Ctaats falcither. -



#### XI.

Berzeichnif \* ber Seemacht der Republit ber vereinigen Nieberlande.

| Für bie Abmiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Control of the Party of the Control | A WOOD OF THE PARTY OF THE PART |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebaut Namen ber Schiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comand. Officiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ran. Ropfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1780 de Prins Frederit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AND THE RESERVE TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I | Biceadm. Picot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOW STA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capit. Hoofd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1781 de Baffengar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - G. Dorthuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1782 be Bertules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1745 Schiebam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Rauws.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1780 be Abm. Tromp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - van Gennip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1782 be Pollur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - E. Bisbom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (iff mit bem obigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | on of bricks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capit.II. v. Hoey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JU 2 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A TANK OF THE STATE OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jum Titular Bice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fourth .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F 350 P 300 S 40 10 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | admiral ernannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bod mila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | morden.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Dieses Berzeichnis ist ganz neu und authentisch. Es ist uns in hollandischer Sprache, auf einem großen Bogen, in Folio gedruckt, zugeschiekt worden, und hat den Titel: Vierde nieuwe vermeerderde en verbeeterde Lijst der Zeemagt van de Republick der Vereenigde Nederlanden etc. etc. te Utrecht, 1782. und von A. Stubbe, zum Beweis ihrer Nechtheit eigenhandig unterzeichnet. Wir haben dieß Berzeichnis, (bis heut den 25. Zelius) noch in keiner Zeitung gefunden.



# ber beilinigten Mieberlande.

1025

| aut. Ramen ber Schiffe.   | Comm. Officiert.  | Reit. Ripft |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| 82 be Caffor.             |                   | 4 , 250,    |
| 81 be Centaurus,          | -                 | 40 250      |
| 76 ben Briel,             | - 21. 91. Bols.   | 36 230      |
| 66 be Thetis.             | - B. v. Treffong. | 36 230      |
| 70 be Jafon.              | - G. Givry.       |             |
| 69 ben Mrenb.             | - Delphos.        |             |
| 63 be Bellona.            | - 7. E. Rev .     | 241150      |
| 52 De Draniegael.         | Lieut. E. Lucas.  | 24150       |
| THE RESERVE OF THE SECOND | •                 | : 1         |

## Schiffe von geringerer Geoffe.

| gilbe Gpermer.   | Bieut. &. Smeer | 24 | 120         |
|------------------|-----------------|----|-------------|
| 81 be Windhond.  | - F. Boeberts.  | 24 | 120         |
| Bepbier.         | Bachtichiff.    | 16 | 100         |
| 8 t be Brat.     | Capit. Baat.    |    | 90          |
| 81 Movisjacht be | Lieut. Epe.     |    | 66          |
| Remphaan.        | Capit. Basark.  |    | Dreb<br>Mes |

## - Ansieger und kootsschiffe.

| De, Baaffaambeid. | Lieut. Since:      | 18 | 90 |
|-------------------|--------------------|----|----|
| 30' be Snoet.     | Capit. be: Gorter. | 12 | 60 |
| Se Lorgige.       | - Ronbende.        | 10 | 60 |
| , .               |                    | 6  | 40 |
| De Robuit.        | Balrave.           |    | 24 |
| tin de Schilpad.  | — Hamierd.         | 4  | 22 |

619. Portef. 1782. 8. Bt.

Res

Ď٨.

# 1026 Bergeichnif ber Ceemacht

#### Rapers.

| Gebaue | t Mamen ber Schiffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Command. Officiere. | Ran. Ropfe.      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 五十二    | de Bliegende Bis.*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capit. Schelvis.    | 12               |
|        | A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR | - Joung.            | A REAL PROPERTY. |

## Gur Die Ubmiralitat von Amfterbam.

| 1750    | N' Mhmiral Bone.    | Biccabm. Sartzinf.  | 18   | 500   |
|---------|---------------------|---------------------|------|-------|
| 100000  | COLUMN TO SECURE    | Schout by Nacht,    |      | 100   |
| 3.310   |                     | Rinsbergen.         |      | 500   |
| 1779    |                     | Bicead. Bourmann.   |      | ,     |
| -112    |                     | Cap. 21. 5. C. Sta: |      | Pile  |
| 1920    | EN THE PLANT        | ring.               | 68   | 450   |
| 1759    | Maffatt.            | Schout by Nacht     |      | 1873  |
| 1001    | A SHADOW            | Mietvelb.           | 68   | 150   |
| 1765    | Umfferbatt.         | Biccabm. Byland     |      |       |
|         | (A)                 | Sch. by M. Debel    |      |       |
| 1780    | be Unie.            | Cap. Br. v. Wel     |      | 13363 |
| ALC: NO | M. Hanne All        | beren.              | 68   | 450   |
| 1781    | Utrecht.            | - 21. Brant.        |      |       |
|         |                     | Sch. by Nacht van   |      | 113   |
| 143     | A HATTERNANIA       | Braam.              | 68   | 450   |
| 1779    | be Batavier.        | Cap. J. 2. Bofcb.   | 54   | 300   |
|         |                     | — Eras.             |      |       |
| 1769    | de Princes Louifa.  | - N.Riemersma,      | 54   | 300   |
|         |                     | - B. v. Rechteren.  |      |       |
| 1770    | d' Udm. Piet. Bein. | -G.B.H.Detter.      | 54   | 300   |
| SEL     | COUNTY OF           | Stor Magnitus       | 17.7 | 768.  |

<sup>\*)</sup> Bon ben Engelandern genommen,

|       | Mamen ber Schiffe. | Comm. Officiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Man. | Ropfe |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1768  | de Princes Royaal. | Cap. Rabers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 300   |
| . 38M | Fr. C. Bilbelmina. | of the state of the State of the State of State | 7.4  | 300   |
|       | Stindborft.        | - 2fbrefon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54   | 300   |
| 1753  | Roynland.          | - Mulber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54   |       |
|       | Schieland.         | Sofpitalichiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54   |       |
| 1753  | Builevetb.         | Cap. van 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44   | 250   |
| 1751  | Landsfroom.        | - Mauregnault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 250   |
| 1751  | be Phenir.         | - van Gon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44   | 250   |
| 1759  | Bwieten.           | + 3.2. Raumann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 250   |
|       | Enger.             | - E. C. Starnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 250   |
| 1749  | 't 200.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 250   |
|       | be Mrgo.           | - J. P. v. Braam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40   | 270   |
| 1761  | 't Sof Bouburg.    | - D. S. v. Belt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36   | 230   |
| 1767  | Bevermpf.          | - Boot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 230   |
| 1779  | be 2Impbitrite.    | - van Woenfel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 230   |
|       | be Jafon.          | - Gelte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 230   |
| 1768  | be Bellona.        | - 6 M. D. Dver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |       |
| 17.0  | 73.75              | meer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36   | 230   |
| 1767  | be Bephpr.         | - Bierte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 230   |
|       | ben Dolphyn.       | - 3. D. Baelland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24   | 156   |
|       | be Thetis.         | - Sprengler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24   | 156   |
|       | be Balf.           | - Gilbefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24   | 156   |
|       | be Benus.          | - 21. 23. 26 Mint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24   | 156   |
| 1769  | be Baatjaambeib.   | - P. Smaafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 116   |
| 1774  | be Marm.           | Sufficient Chiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24   |       |
|       | De Borens.         | Dofpitalfchiffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24   | 9.1   |

## 1028 XI. Bergeichniß ber Geemacht

| The second section | STATE OF THE OWNER, WHEN | ALC: NO. |             |             |
|--------------------|--------------------------|----------|-------------|-------------|
| C 1.100            | WILLIAM SALE             | the same | at 50.      | CONTRACT OF |
| Schiffe            | T1011 177                | morer    | Commission. | Cutters.    |
|                    |                          |          |             |             |

| Bebaut. | Namen ber Schiffe. | Comm. Officiers. | Ran. Ropfe |
|---------|--------------------|------------------|------------|
|         |                    | Lieut. Peterfen. | 24 150     |
| 1782    | e Mercuur.         | — Jan Drt.       | 24 150     |

## Musleger und lootsichiffe.

| be Spion.          | Cap. Stuger.   | 12  | 79  |
|--------------------|----------------|-----|-----|
| bee Beebaars.      | - van Deurs.   | 12  | 70  |
| be Smalum.         | - Janfen.      | 10  | 50  |
| be 308.            | - van ber Dey. | 8   | 50  |
| be Jonge Picter.   | - Duinter.     | 130 | TAY |
| De Margareta.      | - Breed.       |     |     |
| de brie Gezufters. | - Davids.      | 28  | 167 |

#### Rapers.

| be Dofphyn. | Eap. v. ber ginden.             | 24 |
|-------------|---------------------------------|----|
| be Triton.  | Eap. v. ber Linden v. d. Bieft. | 22 |
| de Spion.   |                                 | 18 |

## Bur Die Ubmiralitat von Geeland.

| 1756 | Buibbeveland.           | Capit. Baron von               | 64                     | 420 |
|------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1733 | Bierifice.              | Schout by Nacht<br>van Krupne. | 64                     | 420 |
|      |                         | Cap. Stavorinus.               | NAME OF TAXABLE PARTY. |     |
| 1767 | Brunsmyt.<br>Baleberen. | — Haringsmann.                 | _                      | 180 |
| 1756 | St. Daartensbyf.        | - Dryber.                      | 24                     | 150 |

#### Schiffe von geringerer Größe, Ausleger und Lootsschiffe.

| Ochant, Ramen ber Schiffe. | Comm, Officiers, | Ran, | Riofe |
|----------------------------|------------------|------|-------|
| de Doop.                   | Cap. Magnus.     | 116  | 60    |
| de Verwagting.             | — Roels.         | 16   | 60    |
| Advisj. den Dol            |                  | 16   | 60    |
| phan,                      |                  | 1 1  |       |

#### Rapers.

| be Beenn.                    | Cap'. Turcq. *) | 116 |
|------------------------------|-----------------|-----|
| Doggersbant.                 |                 | 20  |
| be Briendschap.              | — Coulon.       | 16  |
| de Bliffinger.               | - Jarry.        | 14  |
| de Boop.                     |                 | 12  |
| de goede Berwag:<br>ting.    | — Caffin,       | 12  |
| be 3. Waterleum.             |                 | 10  |
| Diese beide vor:             |                 | 1 1 |
| bergebende find<br>genommen. |                 |     |
| be Baardigheib.              | - " "           | 1   |
| de Berenaar.                 | - Roelberg.     | 11  |

Stt 3

gür-

<sup>\*</sup> Her macht ber Sollander die Anmertung: "ber Lapfere Beld Turcq ift ber erfte in diesem Kriege, ber.
mit hollandischer Flage verschiedenemal ben Canalju durchtreuben gewagt hat; und der daher mit einer
reichen Beute und viel Ruhm, jum Spott der treulosen Britten, in unsern Safen zuräckgetommen ift."
Er ist aber von den Englandern in diesem Monat genommen.



#### XII.

#### Mifcellancen.

Ausgug eines Schreibens aus tonden vom 18. Julius 1782; an die herausgeb. bes Porcef. Aus bem Englischen überset.

ie feben alfo, baf bie Schottifche Barthen wie. ber Blag gewonnen bat. Es mare ben ber jegigen Berberbnift fo vieler unferer Grofen ein mirfliches Bunber gewesen, wenn fich bad rebliche und patrio. tifche Ministerium, an beffen Spife ber Marquis von Rodfingham\*) fant, und in welchem nebft fo vielen portreflichen Dannern Charles for mitwirtte, felbft wenn Rofingham am leben geblieben mare, lange batte erbaften tonnen. Unfere Uebel find ju eingemurgelt: fie find mit einer ju beiligen Schusmauer umgeben, als bag man boffen barf: bag je bief Rrebsaes fcmur wird vom Graatstorper abgeschnitten werben tonnen. Diefen frommen Bunich jedes redlichen Dan= nes fann nur bie Borficht, burch irgend einen gemals tigen Schlag , in Erfullung bringen. \*\*) 3ch fage ferner : baß es ein eben fo großes Bunber gemefen mare.

<sup>\*)</sup> Den unfere Lefer aus ber Schilberung im 6. St. bes Portefeuille fennen,

<sup>\*\*)</sup> Bier laffen wir einige barte Stellen noch weg, welche beutschen Obren frech flingen mochten.

mare, wenn unter biefem auserlefenen Saufen geftbicter Manner fein Bantenber fich batte befinden follen, und wenn nicht Giner ober imen barunter gemefen maren. melde gegen bie Berführungen bes hofes, und gegen fremde Locffpeife in schwach waren. -Lord Chek burne ift einer diefer Schwachen. Schon im Frib iabr 1767, unter bem Ministerium bes ebemaligen aro fen Ditt und nachberigen fleinen forb Chathams. ftimmte Chelburne, als damaliger Staatsfecretair, in all: Die niebrigen Daadregeln bes Sofes mit ein, ober er idwieg bain. Gein außerordentlicher Sang, Die Borrechte bes Ronias aufzudebnen, ift nicht unbefannt; und umer ibm wird bie Schottifde Bartber wieber wiefen. Der - nur geratezu gefagt : Lord Chelburne bat bem, gwar unfichtbaren, Dieferwegen aber nicht minber machtigen Ginflug ber But'fchen Bareben feine Erbebung ju banten. Rentinfon ift noch immer ber Beichafttrager bes alten Lorbs, und man weiß zuverläßig: bag er por ber Erbebung bes Lorb Shelburne zwey gebeime Conferengen mit bem Roniae gehabt bat. Unter einem folden Oberbaupt au arbeiten, tonnten fich freylich weber Charles For moch andere patriotifch gefinnte Minifter entschluffen; und die Abdantung bes herrn For tonnte ber Ronig eben fo ficher porausfeben, als er fle gern wunfchte. -Daber die lette lafonische Conferenz, die biefer Minis fter bevm Romig batte. \*)

Ttt 5 In

<sup>\*)</sup> herr For und feine Parthey wollten ben herzog von Portland, Bicetonig von Steland, gern jum er-

Inbeffen ift Engeland bem Beren Ror ben affergroßten Dant fcutbig; und ich bebaupte fo wie mebr Belliebenbe Manner mit mir : bag Charles Ror im eigentlichen Berftanbe bas Ronigveich, mabrent feiner furgen Minifferfchaft, gerettet babe. Franfreich, welches immer febr wirtfam und thatig burch Beifedungen ift, batte auf einen wohl angelegten Blan in Strefand icon über 13 Millionen Livres permanbt; \*) und die Dine follte in furgen feringen, ale bas But's fche Miniffceinm unter Lord Morth im Monat Dars gerfiel. Dief mar ein Donnerichlag für ben Rrangs. fifchen Sof. Das Dinifterium ju Berfailles mußte: baf bas Englische Parlament, unter forb Morth, ben Grefanbern niemale alles bas jugefteben murbe, worauf biefe Ration auf Unftiften ber Frangofifchen Dif. Congirs beffanb.

30

sten Minister machen. herr For ging also zum König, um demselben den Berzog statt des verstord. M. von Rockingham vorzuschlagen. hier ersuhr derselbe aber zu seiner außersten Bestätzung, daß der Lord Schelburne schon ernannt sep. herr For fragte alsdenn: ob ihm Seine Majestät erlauben roolle an des Lord Schelburne Stelle (der bis jest Staatssecretair war) einen neuen Staatssecretair vorzuschlagen? Auch dieß ist schon geschehen, antwortete der König. Hierauf erwiederte Charles For: unter solchen Umständen glaube ich, daß mich Ew. Majestät meiner Dienste entlassen konnen. Dia, war die Antwort des Monarchen, wenn sie ihnen im geringsten unangenehm sind. Hierauf entsernte sich Gerr For.

\*) Einige öffentliche Blatter behaupten: Franfreich habe zu geheimen Ausgaben, mahrend dieses Krieges in Engeland und Arland 30 Millionen verwendet.

36 bin noch gu fibr Engelander, 'als bag ich alauben follte, Lord Morth mare burch irgend einen andern amfichtbaren Ginfluß gestimmt merben. will blos glauben: bag bas Unfeben feines alten Da. trons, bes Grafen Bute, und fein eigener Sang nach Despotismus ibn alle Die verfehrten Maasregeln bat ergreifen laffen. Inbeffen bleibts boch ausgemacht : ball, wenn bas Ministerium, welches im Unfang biefes Jahres ben Irelanbern nur bie menigften ihrer Roberungen augesteben wollte, am Ruber geblieben mare - und wenn nicht herr For nachber bie bep. ben Baufer vermocht batte, ber Brifden Ration ibre Foberungen gerabeju ju bewilligen; wir einen macheigen Reind mehr biefen Sommer wiber uns as babt barten. Das ift nicht Schimare, nicht Raffe bausgesprach. Die gange Ration, und gewiß ben Ronig felbit ift bavon überzeugt. Ronnte mobl Grante reich je einen schicklichern Beiepunke mablen, Die Irelander von uns gang ju trennen? -

Summarischer Ertrag ber vorzüglichsten öffentliden Einkunfte von Schwedisch : Pommern, im Jahre 1780.

|                             |   |     | • | Mthle. | <b>64</b> :     |
|-----------------------------|---|-----|---|--------|-----------------|
| Licentintraben              | • | •   |   | 34,144 | 13 <del>I</del> |
| Matural : und Quartalaccife |   |     |   | 39,083 | 26₹             |
| Consumtionsintraden .       |   |     | • | 17,625 | 243             |
| Bollintraten                | • | , _ | • | 2,706  | 45              |

Summa Reichsthaler 119,559 . 134

Ueber

Dicberlande theilet Aberhaupt feine Rriegsschiffe ab; in Schiffe von ber erffen Linie, biefe baben bis 70 Ranonen; von ber zwepten Linie bis 60; und bon ber Dritten Linie bis 50 Ranonen. Den Befeht führen jest Die Biceabmirale Bartfinf, ber Contreabmiral Ritter von Rinsbergen, ber Biceadmiral Graf von Boland, und ber Ravitain van Soen, als Commobore. Ache offinbifche Schiffe, bie ebenfalls 30 bis 50 Ranonen führen, werben von ibr um Schottlanb beruntgeführet. Bie fchwach ift bie Seemacht biefes Rrepffaars in Bergfeichung mit ber vergangenen Beit ! Im Sabre 1652 Batte Die Mepublit in bem Rriege mit England tot Lintenfcbiffe; focht in biefem und folgens bem Jabr in 7 großen Geefcblachten mit abwechfelnbem Gluck, fcblof 1654 mit bem Protector Cromwell einen Rrieben ; mifchte fich in bem, im folgenden Sabre 1655 angegangenen, norbifchen Rrieg; beichus. te Dangia; rettete Dannemart gegen ben friegerifchen Carl Guffab Ronig von Schweden, 1659; und bes frimmte in bem Roppenbagifden Frieden 1660 bas Bleichgewicht von Rorben nach ihrem Bortbeil. Gine trauvige Paraffel fur bollanbifche Batrioren!

Alle Hoffnung eines besondern Friedens mit der Krone Engelland, ift, wie wir auch fets vermuchet haben, völlig verloren. In einer Antwort, auf die Borffellung des hollandischen Gesandten wegen der Bermittelung Ruflands, fagt der König von Frankreich unter andern: er nehme den von der Republik ihm gethanenen Verschlag mit Bergnügen an: Ihre Sache wäre von seiner Sache nicht zu trennen; er

### MIL Abrif her Begebenheiten ich 1939

be aber auch-wit -ber größten Borgfalt für bas miliche Intreffe ber Burde und ber Boblfabrt b.m. will maden. - Die Entwurfe Engelands, fich b befondere Friedensichluffe aus der gefahrlichen Beraustutieben, find ju fpat jur Ansführung gemen. Ind ble Staaten von Umerita baben einen. Densichtus, obne Theilnebmung Frankreiche, gange verworfen. 216 Gir Gun Carleton zu Reunorf forieb er fogleich an ben General Bas weron, und melbete ibm bie friedfertigen Gefinnunber Rrone; augleich bat er um einen Daß fur re Morgan, welcher Devefchen nach Bbilabele s au ben Rongreß überbringen follte. Battete biervon Bericht an ben Rongreff ab; fele feblug aber ten Pag fur heren Morgan ab. cab auf bie Meußerungen bes General Gun Carn folgende entscheidende Untwort: ber Rengres be fich in feinen besondern Frieden mit Groffbriten einlaffen, wenn auch gleich bie vorläufige Erwas ber Unabhangigfeit baben jum Grunde gelemerben folle. Amerita febe bie vollige Unabbanet bereits als ein Befchent bes himmels und als Sinenthum an, und werbe felbige baber von feis Rolfe als ein Gefcbent annehmen. be ferner obne Frantreich teinen Frieden mit Eng. dageben, und alle Borfcblage muften tunftig Beien Grofbrittonniens burch ben frangofischen eefchehen. — Und so ift auch biefe Unterbandobne Erfolg gemefen.

Unterbeffen mar gleich nach bem Giege bes 216. mirat Rodney in Beffindien iber Diefe Unabhangig. feir im Brittifden Minifterio ine große Streitigfeit entstanden. Bie die neuen Minifter ibre Memter antraten; fo murbe unter andern Bedingungen fefige. fest: baß ben 13 Staaten von Mordamerika bie Diefe Unabhängigfeit bewilliget werben follte. Mennung behauptete ber erfte Minifter Lord Roding. ham im Rabinet; und ichlug vor: bag man alebann mit Diefem Freyffaate ein Bundniß fchliefen folite. 3bm frat herr For beständig ben. Allein ber Graf von Shelburne veranderte voffig Die ebemalige Sprache und wollte gwar Amerika bie Unabhangigkeit don ben Brittifden Parlamente, nicht aber von ber Rron bewilligen. herr For erflaree; bag er ebe feine Mem rer niederlegen wollte, als diefen Plan billigen und a nebmen.

So lange ber Marquis von Rockingham leb bielt seine Parthey immer die andere im Gleichgewit Muein am 28. Junius frarb dieser Lord; und dieses wie wichtige Veränderung nach sich. Herr For vorauß, daß, wenn der Graf von Shelburne ein Winister werden würde; so seh er im Cabinet über Minister werden würde; so seh er im Cadinet über met; Er suchte daher den Herzog von Portland, went; Er suchte daher den Herzog von Portland, den Liebastes den, und empfahl ihn dem Könige aus ledhasteste sein er war zu spat. Ledt Shelburne war vereit seisen Minister ernenner; worauf Herr For dem ersten Minister ernenner; worauf Herr For dem der Geinem Bediptele solgte Siegel übergab. Seinem Bediptele solgte

Mil ibre Memter nieber. Die in bem Minifterium bierburch vorgefallene Beranberung ift folgenbe: Int Shelburne, erfter Lord ber Schastammer, Thomas Townsbend fatt Lord

Chelburne, Staatsfecretairs.

Lord Grantham fatt Brn. For, -

Billiam Ditt Edq. fatt Lord John Covenbift, Ramiler von ber Ercquer,

Dberfte Barre, Babimeifter bey bem Seewefen, fatt Ebmund Burte, Esq.

herr Dunbaß forb Abvocat von Schottlanb, Bablmeifter ber Truppen, fatt bes Dberften Barre.

Die abrigen bleiben in ibren Memtern \*.

Diefer Abichied einiger Minifter, porguglich bes Seren Sor, erwectte große Aufmertfamteit. In ber lesten Sigung bed Barlamente, welches bis jum 2. Cept. prorogieret worben ift, bielt Berr For bem verewigten Rarquis von Rotingham eine Lobrede, welche viele ju Stranen bewegte, porguglich weinte Berr Burte bitterlich. Im Schluffe biefer Rebe geigte'er bie Urfachen felbft an marum er bas Ministerium verlasten babe: Die Die mifer, (waren feine Borte,) find von ben Brumbfagen gewichen, welche gur Rettung bes Ronigreichs nothwendig 36 babe baber als ein ehrlicher Mann, nach meifinb. men Grundfagen, nicht weiter unter ihnen bleiben tonnen, fonbern meine Burbe niebergeleget. - General Conwan beflagte ben Abichieb bes herrn For, behauptete

<sup>\*</sup> Man vergleiche hiermit bas funfte Stud bes Portefeuille, S. 627. Siftor. Portef. 1782. 8. St. lluu

aber, baf bie Miniffer ibre Grundfage nicht verlaffen batten. herr For febilberte bierauf ben neuen Miniffer Lord Chelburne, als einen Dann, welcher auf eben bem Wege einbergeben werbe, wie biealten Miniffer, und ber nur die Gunft ber Krone fuche. Ihm trat Berr Burfe ben, und rechtfertigte ben von herrn For und ihm genommenen Abschieb. Er ftellte gugletch ben Lord Chelburne in ben nachtbeitigften Farben por, nannge ibn treutoe, und feine Grundfage gefabrlich. Ingwischen Connte man aus feiner Rebe mabrnehmen, bag bas Dispergnu. gen über bie Ernennung bes Grafen Chelburne jum erffen Mimifter, Diefen Abfebied befchleuniget batte. Serr Ditt urtbeilte mit folgenden Worten, über Diefe Beranderung eben fo offenbergia, wie wir glauben, ols mabr: ber gange ferm im Cabinet fen barüber entftanben, wer bie größte Bewalt baben folle?

Im Oberhause borre man balb abnliche lobsprüche über die abgegangenen Minister; bald Widersprüche, kord Shelburne erklarte übrigens. daß er gegen die Unabhängigkeit von dmerika nie gestritten; ob er gleich noch immer glaube; daß mit Anerkennung berselben die Sonne der Brittischen Herrlichkeit untergehen werbe. Die Sache musse übrigens im Parlament vorgenommen, und nach den meisten Stimmen entschieden werden Der Konig gab zulest seine Zustimmung zu verschiedenen fertig liegenden Bills, und endigte die bisberigen Sigungen mit der gewöhnlichen Rede vom Ihron. — Die Kosten, welche das Parlament für den Dienst dieses Jahres bestimmt batte, sind: 22 Millioner 995,718 Pfund Sterling; die Substdien aber betrag

22 Millionen 884,709 Pf. Sterling, mithin bleibt ein Ueberschuf von 100.000 Pfund.

Bon bem Abmiral Robnen, welcher in Weffin-Men eine fürchterliche Seemacht unter feinen Befehlen bat, berricht ein tiefes Stillichmeigen. Gelbige befichet aus 7 Schiffen von 90, 25 Schiffen von 74, 11 Schiffen pon 64, und einem von 54 Kanonen. hierry fonunen Die Rrantofiften Brifen, ein Schiff von 110, 2 von 71. und 2 von 64 Kanonen. Auf ber Station von Mertamerita aber befinden fich ein Schiff von 64, und 5 von so Ranonen. - England bat einen neuen Stoff burch ben Berluft ber Bahama . Infeln erlitten. Don Gal bes, Couverneur der havana, griff am 6. May Neuprovidence mit 5000 Mann an. Uffer Wiberitand murbe bier fruchtlos gewesen feyn. Denn ber Englische Befebisbaber John Marwell batte nur eine Befatuna son 242 Mann regulairer Truppen, und 32 Mann Milis. 11m fich alfo nicht auf Gnade und Ungnate zu ergeben: Schloft er eine Capitulation; übergab die Infiln, feine Befatung aber ju Kriegsgefangnen. Diefe Bahama. Infeln liegen nordmarte von Cuba, und fuboffmarts von Offfloriba. Ihre Ungabl ift febr groß, aber ungewiff. Enticf \* fagt : baß fich felbige auf einige bun-Mulein der großte Ebeil berfelben find bert belaufe. nur Rippen, die gerade aus dem Baffer ragen. Unterbeffen find einige von giemlicher Grofe und angebauet. Die vornehmfte ift die Infel Bahama, von welcher die übrigen ben Ramen führen. Gie liegt etwa 20 fran-Пии 2

<sup>\*</sup> Der gegenwartige Zustand bes Brittischen Reichs, fünfter Band. S. 502 und 503.

Abfifche Deilen von ber Salbinfel Floriba entfernt, und Mi obngefabr so Deifen lang, und 16 Deifen breit. wo fie am breiteften ift. Gie bat eine gemaffiate Luft, und verdiente wegen ibren Fruchtbarteit angebauet gut werben, jego ift fie unbewohnt. Die nachite beift Lucano, von welcher biefe Infeln ebenfalls ben Ramen führen. Diefe fowohl ale Mindras und Longisland find viel langer als fie breit finb. Die beffe von allen biefen Infeln ift Eruma, portuglich wegen ber Bortreflichfeit bes Savens, ber die gange Rlotte von England ficher in fich faffen tann. Dur vier von biefen Infeln find angebaut, und biefe find meber bie groften noch auch die fruchtbarffen: Providence, Cleuthra, Barbour - Beland und Cat - Beland. In bem Sabre 1672. fcbicften verfcbiebene Gigentbumer von Carolina mit Einwilligung Ronig Carl bes grenten ein Colonie babin; melche aber von ben Spaniern wieber vertrieben murbe. Bur Beit ber Revolution in England 1688. erbielten biefe Infeln mieber Ginmobner, welche bier Sicherbeit fuchten; 1708. aber famen bie Frangofen und Spanier, gerftorten alles, und führten bie Ginmobner als Gefangene fort. Rach biefer Beit murben biefe Infeln ein Aufenthalt ber Geerauber. Um biefe au vertreiben, fcbicfte Beorg ber erfte 1719, abermals eine Colonie mit einer binlanglichen Ungabt Golbaten nach biefen Jufeln. Gelbige ergaben fich größtentheils auf erhaltene Begnabigung. Muumebr wurde bie Regierung eingerichtet; Providence ber Sauptfis bet Engellander auf biefen Infeln, und an ber Dorbtuffe bes Fort Daffau erbauet. Eleuthera murbe mit 60,

und Harbour . Island unt ebnaciabr 70 Kamilien be-Rachber bellete man auch Cot - Island; unb feit biefer Bert bat nich bie Angab! ter Ginmobner vermehrer. Der Boben von Providence icheint zu feinem enbern Probucte ju taugen, als ju Baummolle: bier wachfen aud eine große Minge Linden, und bie Unanas werben größernebeils in Barbour. Island und Die Ginwohner fallen in Diefen Eleuthera gespaen Infeln und auf ben Ruften von Aforiba Rarbenels, Rransofenhols und eine ichlechtere Battung von Mabagonn, aus melden Baaren ibre vernehmiten Ruds fracten nach England beifeben. Im meiten ichast Geofbrittannien biefe Infeln wegen ibrer Yage, weil fie vermittelft berfelben bie Schifffarth ber Granier und Kranzofen nach Beffindien bennabe in ibrer Gemalt beben. - Benn man ben bisberigen Berluft ber itrone England, mit bem Friedenstelane bes Brafen Shels burne . ber meniaftens in allen offentlichen Blattern für autbentifch iff ausgaegeben morben, vergleicht: fo fann man obnmöglich anbere urtbeilen, als baf bie Rrone England mit tiefen Vorschlagen, nicht fo mobl einen allgemeinen Frieden beforbern, als vielmebr eine Erennung unter ben Bunbegenoffen vermelachen will. Denn nach felbigen foll England ben Befig auf Cen-Ion behalten: Gr. Guffag eine neutrale Jufet bleiben, und übrigens alles auf ben Buß gefest werben, wie ce por Musbruche bes Rrieges gemefen. Die Unterhand. fung bat fich aber auch bereits jerfchlagen, und Gerr Grenville ift am 17. Julius auf ausbruchten Befelt feines hofes, von Paris abacieifet.

llun 3

Im Lager por St. Roch werben alle Unftalten gur Groberung von Gibraftar gemacht. Es ffeben bafelbff an 33053 Mann fpanische und frangofische Truppen. Die pornehmffen Befehlebaber find : ber Bergog von Crillon, General Capitain, Don Ml. bere, gweuter General . Capitain. Don Breton. General ber Cavallerie, Don Alberca, General ber Infanterie, Don facy, General ber Artiflerie und Don Barcelo, Beneral - Commendant gur Gee. Der Bergog von Criffon bat bereits viele Beranberungen porgenommen, und befohlen, auf bas Reuer ber Eng. lander aus ber Reffung nicht mebr ju antworten. Su Maefiras wird noch immer an ben fehmimmenben Batterien mit bem größten Gifer gearbeitet; bennoch wird bie orbentliche Belagerung erft im Geptember erofnet werben tonnen. Hebrigens vermebren bie Englander ibre Beffungemerte , und fcheinen fich bis auf bas außerfte vertbeibigen zu wollen.

Carl ber III. König von Spanien, hat zur Erleichterung ber Handlung, und zum Vortheil seiner Europaischen und Indischen Staaten eine Bank errichten lassen, welche den Namen bes beiligen Carl führet. Sie wird die Königlichen Billets dem baaren Gelbe gleich machen, und Bechselbriefe zu 4 Procent discontiren; die Kron-Obligationen in sremden Ländern bezahlen; und der Armee und Flotte gegen 10 Procent Provision alle nöthige Vorräthe liesern. Das Capital der Bank bestehet aus 300 Millionen Resux



Resux de Vellon \*, und hat 150000 Actien. Im nistantus ist die Subscription eröstet worden, und inte & Monate offen bleiben. —

Die Gefchichte und Staatsverfaffung ber fleinen Republit Genf ift pon und besonders beschrieben morben : man will baber bier nur ben Musbruch ber Umruben in biefem Cabre furz erzählen; fo wie bas Em De Diefes Trauerfriels, beffen Entwickelung obne Blutversiefen erfolgt ift. Ben bem Murnbr im Jahr 1781, erbieten bie Reprasentanten ein Chift, welches ber Rach ber Zwerbunderte bestätigte. Rach felbie gem foliten 100 Ratiff und 20 Einwehner zu Burgeen umfonft aufgenommen werben. Maein der Stath verfcob die Bollgiebung biefes Chifts von einet Beit zur andern. Um 18. Mary biefes Jahrs übergaben bie Burger und Ginwohner bem Rath ber Runf. unbamangiger eine Schrift, in welcher fie bie Boll-. ziebung bes Ebites verlangten. Diefer gab am - 6. April bie Antwort: daß er bie Ausführung biefes Difts nicht bewilligen wolle, und tonne. Diefe Berneigerung verursachte am 8. April einen allgemeinen Aufrubr; movon anfangs bie Befcbreibungen febr fürchterlich waren; julest aber batte berfelbe mebr ein farcherliches Unfebn, als gefabrliche Rol-Unterdessen mar eine Rolge von biefem gen gehabt. Aufruhr; bag ber fleine Rath und ber Rath ber Imerhunderte von den Burgern aufgeboben mard. lluu 4 Gin

\* Ober Realen in Aupfer, bie bey sehigem niedrigen Eurs des Ducado etwan 4,230,000 Mart Hamb. Banco ausmachen.

Gin Collegium, welches aus ben Synbics, Die nicht abgefest murben, aus 10 andern Ratben, aus 6 Juffigaffefforen, auf bem Generalprocurator, und aus 12 einfichtsvollen Burgern beffund, erhielt ben Hufs trag, ben fleinen und großen Rath ju formiren. Bus gleich murben 12 Mitglieber von benben Rathsverfammlungen gefangen gefest. Der neue Genat melbete ben benachbarten Dachten biefe Beranterung, und zugleich : baf alle Streitigkeiten geendigt maren. Allein Die Untworten teigten, baf felbige biefe Beranberung nicht gleichgultig anfeben murben. Der Canton Bern erflarte: baf er feinen Rath fur feinen Bunbesgenoffen erfennen murbe, welcher tur Schanbung ber Befege, von einer aufrubrerifchen Faction mit bewafneten Sanben, an bie Stelle eines gefetma. figen vorbanbenen, erwählt worben fev. Der Canton Burch urtheilte nicht anbers. Im Ramen ber Rrone Franfreich febrieb ibnen ber Braf von Bergennes : baf, ba ber Ronig ein iches Inbivibuum bes Staats in Schus nabme, er nicht zugeben merbe; bağ man bas Leben und bie Frenbeit eines jeben ind. befondere angreife, fonbern fich vielmebr ber Macht bebienen wurde, melche Gott ibm gegeben, um bie Schuldigen zu beffrafen. Die Burger fonnten baber leicht vermutben; bag bie Guarante ibrer Conflitus tion, Franfreich und bie Cantons Barch und Bern, mit Gewalt ber Maffen bie Rube wieder berftellen wurden. Die ihnen vereinigte fich ber Ronig von Carbinien ; und Die Truppen bicfer Dachte nabertent fic ber Stadt Genf. Die Reprafentanten fuchten Awar

mar Bulfe am Londner und Wiener Bofe; allein bief mar eine gant vergebliche hofnung. Die Gefabr vergrößerte fich: Die Eruppen tamen immer naber; and in Genf machte man jur Bertbeibigung bie furchterlichften Antalten. Die Stadt murbe aufgefobert: (30. Junius) Die Frangofen erofneten ibre Laufgraben und es batte noch immer bas Unfebn, als wenn Die Genfer fich bis auf ben letten Blutetropfen vertheibigen, und unter ben Ruinen ihrer Stadt fterben Mm 1. Julius war auf einmal biefe furchterlice Scene vorüber; Die Bache gieng von ihrem ' Wolfen und ichof aus Berbruft ibre Alinten in ben Straffen ab. Einige feblugen felbige in Studen, und warfen fie in bie Rhone. Die Sarbinifchen Truppen nahmen nunmehr Befig von bem einen Thor; und Die Schweiger fo wie die Frangofen von ben ubris Ein fo gludliches Ende biefes fürchterlichen Tranerfpiele batte niemand leicht erwartet. wenn die Nachwelt biefe gang originelle Scene lieft, fo wird felbige in Bermunberung gerathen, und bie gange Geschichte vielleicht als verbachtig verwerfen. 11m befto angenehmer wird es unfern Lefern fepn, wenn wir ihnen aus einem Rurcher Schreiben vom &. Mulius einige Tricbfebern von biefer ploBlichen Beranberung und Baghaftigfeit mittbeilen. In felbigem beift es: Die Saupter ber Reprasentanten batten alle Urfache, einem Ungriffe juverzutommen : benn fie murben nicht lange, felbft ben ber gröften Bertbeibigung, ausgehalten baben; weil ihre innere Berfaffung fie verbinderte. Sie waren mit Munition bochftens auf

Uuu s

Roch immer wendet Raifer Tofeph ber gwente alle Sorafalt auf bie Musbreitung ber Sandlung, poranglich auch in ben Defferreichifden Dieberlanben. In ber Proving Mamur ift ber Gedrigfte aufgebos ben, eine febr befcmerliche Abgabe, weit fur alle ausgebende Baaren von jebem Berthe, melder 60 Bulben betrug, einer abzugeben mar. In ben ubris gen Dieberfanbischen Brovingen war biefe Steuer nies mals eingeführet. Dan bat auch Sofnung, baf alle inlandische Steuern, Bolle und Abgaben aufgeboben, und nur fur bie aus ber Frembe eingebenben Baaren gemiffe Ginfubreginfen bepbebaften merben follen. Gallicien find bie brey Starofteven Ralust, Balick und Ruty ben Rammergutern einverleibet, und bie Berrichaft Dolina ift gleichfalls eingezogen. Alle Buter und Gerarbichaften ber in biefen Begenben aufgebobenen Rioffer, follen verauffert, und bie Belber ju einer Religions - und Pfarrtaffe bestimmt werben. -

Der Fürst Abam Czartoristi, beffen große Safente, Kenneniffe, und eble Denkungsare jedermann
schäft und verebret, ist Capitain ber Gallizischen
abelichen leibgarbe worben. Sugleich hat er die Burde eines K. R. General Feldzeugmeisters, und
bas Regiment Harrach erhalten.

Am 20. Julius ftarb Louisa Ulrifa, verwitte wete Ronigin von Schweben, eine Prinzesin bes König Friedrich Wilhelm von Preußen. Sie war am 24. Julius 1720. gebobren, und wurde zu Ber-lin am 17. Julius 1744. mit Abolf Friederich, bama-

per in Schenchen vermählt. Geit libete urudbunft von Berlin 1772. lebte fie auf shaf vor Scotholm and in her Stille. t abgefichieben von bem Geraufch ber Beit. füt einigen Jahren so gar ber Bose nicht mehr Rad bem Bermablungevertrage batte bad affolm eigentlich ihr Wittwensis ferm er burch einen Bergleich am 18. Junius 17772 Ju Abeineberg mit bem Könige geschloffen, vertamfible fix es gegen Friederichshof und die Meperep Swartfie, poer Meilen von der hanvifiabt, wo de fic aemobulich im Sommer aufbielt. Ihr Leibgebinge berrug vier Tonnen Golbes , wovon fie einen Theit auf Berfchonerung ibrer bevben Ballaffe, auf Anterfinnng der Kunfte und Biffenfthaften, und auf Ermanterung bes Fleifes und Befchafrigfeit perwen-Dete. Sie fchenfte bem freywilligen Armenbaufe, meldes ber Ronig in Stockbolm errichten laffen, Die Summe von 10,000 Thalern Rupfermunge. se chebem ju ihrem Bergnugen auf Drottningholm eine Seibenmanufactur an, die unter ibren Mugen bermagen gunahm, daß in turgem ein Bimmer bes Stockbeimer Schloffes burchaus mit blauen Damaft meubliret merben fonnte, ber feiner Arbeit biefer Art an Bute

<sup>\*</sup> Ober 139000 Reichsthaler Species: namlich 50000 mi threm jahrlichen Unterhalt, a 30000 fu kleinen Ausgaben, 103000 Thaler Silbermunge zur Salarirung und Bekleidung ihres Hofftaats, und 6000 Chaler S. M. für ihren Marstall.

Bute und Schonbeit nachifund, und ju bem bie Seibe fogar in Schweden mar gewonnen worben. Gie gab biefer Unffalt ben Damen Canton. Die bazu geboris gen Bebaube erftreden fich neben bem Schlofgarten bin, und bangen mit bemfelben aufammen burch eine febr gierliche Retraite, gang im Chinefifchen Gefchmach. In bem Jabre 1753. ftiftete biefe Brimefin Die Mcabemie ber fcbouen Biffenfchaften; beren Begenffand bie Erweiterung ber Schwedischen Sprache, Dichtfunff, Berebfamteit, Eritit und eleganten Litteratur fenn foll-Sie bar von ibren Schriften zwen Theile beraus gegeben \*. Der vornehmfte Beitvertreib ber Ronigin, nach ibrer Burudfunft von Berlin, mar überhaupt Letture, und fie befaß eine febr anfebnliche Bibliothet. Mufferbem beschäftigte fie fich mit Sanbarbeiten, befonbers mit Bandweben, worin fie eine ausnehmende Meifferin war. Ihre Tochter Gophia Albertina, feit 1767. Coabiutorin bes Grifts Queblinburg, lebte groftentheils in ibrer Gefellichaft. -

In Cuban und in ber Erim find abermals Unrus ben entstanden, baber ber Chan seine Residenz verlasfen, und sich nach Togonrick begeben. Auf diese Nachricht haben sich einige rußische Regimenter in Marsch gefest, um die Truppen an ben Granzen zu verstarten.

Noch theilen wir die neuesten Nachrichten mit:

Um 12. Julius hat die vereinigte Spanisch. Frantofische Flotte von 40 Schiffen, die Brittische unter
bem

<sup>\*</sup> Sie führen ben Titel: Ronglig Svenska Bitterbets Academiens Sandlingar.

bem Momiral home von 23 Schiffen auf ber Sobe ber Gorlingifchen Infeln mabrgenommen, und fogleich auf Elbige Tagb gemacht. Lord Dome aber bat ben gun-Gigen Bind genuget, um wieder in den Canal eingu-Berr de la Mothe Diquet, welcher ben Befebl über Die Avantgarde von 5 Schiffen führet, ift ber Englischen Rlotte ichon fo nabe gewefen, baf er felbis ger ibre Linie coupiren wollen. Er erbielt aber vom Don Cordona ein Signal, um wieder juruchutebren .--Rach ber Beit bat Lord Dome ben Canal verlaffen, und iff nach ber Arelandischen Rufte gesegelt. Die vereinigte Rlotte ift ibm nicht gefolget, fonbern in ben Canol eingelaufen. Durch biefe Position bes Abmiral Some ift die Jamaita . Flotte, wenn fie ihren Cours nordlich nimmt, gerettet. - Die Sollandische Rlotte unter bem Biceabmiral Bartfint ift juructe gefebret; und fceint alfo feine anbre Abficht zu haben, als ibre Rauffartbepfchiffe ju bebecten. - Um 23. Julius aber gieng fie wieder unter Gegel, und batte einige Rriegsfchiffe von der Daas und Geeland an fich gezogen. Much verschiedene nach ber Oftsee bestimmte Schiffe unter ibre Efcorte genommen. - Un bie Stelle bes Deriege von Portland, welcher feine Buructberufung forberte, ift ber Lord Temple jum Bicefonig von Ire-Der Bruder deffelben Berr land ernannt worden. Breenville, welcher, da fich die Friedensunterbandlungen gertrennt haben, von Paris jurud gefommen ift, gebet als Secretar bes Vicetonigs mit nach Dublin. Unterdeffen verfichert man : baf herr Dfroalb mit neuen Briebensvorschlagen, und ausgebebnterer Bollmacht nach

nach Paris zurückgekehrt ift. Der Zustan zen in Frankreich laßt dieses Reich ben so sehr minschen, als England ihn nöthig Parlamenter haben Vorstellungen wider drung des Edikts von Hebung des dritten gemacht. Diese sogenannte dritte Ving harte Auslage. Sie beträgt sunszehn vom Sesiger von Ländereyen, welcher Güter Livres verpachtet: erhält, wenn diese Abgist, nur 17,000, und für die übrigen 3000 ihm der Pachter die Quittung der Cosse diese diese für einen drückenden Einfluß a haben muß, kann man leicht einsehen: unt soll auch noch 3 Jahr nach geendigtem dauren.





: 

٠,

;

1;

**N** 





# .

Original Control of the Control of t

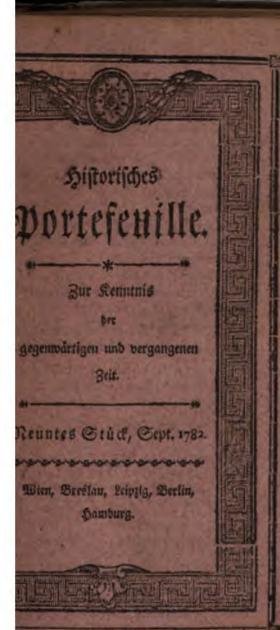



Don biesem Portefeuille wird monastich ein Sti 7 bis 8 Bogen erscheinen. Jedes Stud wird mit Kupferstich eines Regenten, Prinzen, oder eines Zeiten merkrurbigen Staatsmannes, Kriegest Gelebrten n. n. geziert seyn. Auch Landkarte Erläuterung der jestigen Geschichte soll das I feuille Itesern, so oft es nothig und thunkt Landkarten und Plane, die sich entweder Rendeit, oder durch Wahl, Zusammenstellung Brauchbarkeit, zur Uebersicht und Beurtheitung i merkwürdiger Begebenheiten oder Entdeckungen ei len werden.

Das halbe Jahr, welches immer einen San

Wie werben dasur sprzen: daß das Portel mit Ende jedes Monats in den vornehmsten Bud lungen Deutschlands sep. Borzügliche Niederlan von sind: in der Grellschen Duchhandlung in I in den Buchhandlungen der Herren: Rudolphiseum Wien; Johann Ludwig Brönner, in Sturt am Mayn; Johann Samuel Seinstu Leipzig; in Dresden, in der Walterschen buchhandlung; in Salle, beym Serrn Arieg und Postdirector Madeweis, und in der handlung des dasigen Waisenhauses; in 2 bey Serrn Arnold Wewer, Buchhandler, i der Seroldschen Buchhandlung in Sambu

Die etwannigen Beptrage bitten wir, Muffcrifte: "Uns hifterifte Portefeuille

an- bie Wewersche Buchbandlung in Berlin, Etraufische in Frankfurt an der Ober, z bie Beroldsche in Bamburg ju senden.

. . .

Bentrage ju ber juriflifchen Litteratur in ben ifchen Staaten. Giebente Cammlung. Beren Boff, 1782, 1 Alphab. gr. 8. foffet i Rible. Borguglichteit biefer, jebem Juriffen notbigen derreichen veriobifden Schrift ift fcon befannt wir wollen nur einiges, mas ber Berr Beraus. feinen lefern ju fagen bat, biermit befannt mas In ber erften Salfte biefes Theils ift ber Coridericianus, welcher burch bas Batent vom April 1781. aufgeboben ift, noch cieirt. Dieff baber, weil ber erffe Abichnitt biefes Banbes por bem ermabnten Batent abgebrucke mar. em achten Banbe wird ber Berr Berausgeber Bert befehlieffen, melchem ein befonberes Regiper ble Praeiudicia iuris, und ein vollständiges bie übrigen Abschnitte angebangt werben foll. che wird alebann ber Berr Berausgeber Diene age nach einem ber neuen Juftigreform angeen Plane liefern; wovon wir ju feiner Beit une fern Dachricht geben werben.

## Inhalt bes neunten Studes, September 1782.

| 1. Merneusfie Nachrichten von ber Starte und<br>Ginrichtung ber Ruffifchen Armee.                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| II. Briefwechsel zwischen G. R. H. bem Churfür-<br>ften Clemens von Trier und bes Raifers Jos<br>feph II. Majestat: aus bem Frangos. über-<br>fest. |                     |
| III. Ein vertrauter Brief bes herrn Deane,<br>amerifanischen Unterbandlers in Paris, an<br>ben Generalbrigabier Pearfons in Amerifa                 | 10                  |
| IV. Bergwerte bes Ronigreichs Schweben                                                                                                              | 1                   |
| V. Abmiral Robneys große Dienste mabrent bes jegigen Krieges.                                                                                       | Service Contraction |
| VI, Aftenmäßiger Bericht über ben Buffand ber Stadt Salle im Magbeburgiden.                                                                         | の日本                 |
| VII. Frelands ehemalige Sflaveren.                                                                                                                  | 2                   |
| VIII. Mifcellaneen.<br>Zahlenlotterie in Wien.                                                                                                      | 1                   |
| Salzpacht in Frankreich. Steigen und Fallen ber Englischen Fonbe.                                                                                   | 11                  |
| Eine Bemerfung über Wien,                                                                                                                           | 11                  |
| Statiflifche Radrichten aus Schlesien - aus bem Defterreichschen                                                                                    | 11                  |
| IX. Merenfionen.                                                                                                                                    | 2                   |
| X. Mbrif ber Begebenbeiten.                                                                                                                         | 21                  |



## Difforifches

# portefeuille.

Erster Jahrgang, neuntes Stuf; - Monat September 1782.



I.

und Starte ber Rufifchen Urmer.

pufland batte, fo wie mehrere Reiche in Europa, vor hundert Jahren und weiter bin, teine in beständigem Gold stebenoe Armee. In ben damaligen Beiten mußte, vermöge ber alten Lehnteinriche tung, ben jedem entstebenden Kriege ber Abel ju Fele be gieben und die notbigen Leute ftellen.

Mein ba eine folche Armee gegen genbte Erupben nicht aushalten konnte, und fast immer leiben mußte; so bachten Außlands Beberrscher auch auf fiebenbe Armeen; und schon vor ben Zeiren Peter bes ersten, war es ihre Bemühung, eine in Gold flebenbe und geubte Armee auf ben Beinen zu erhalten, und fie zogen bieserwegen frembe Officiers in ihre Dienste.

Siffor. Portef. 1782. 9. Gt. Err

#### I. Allerneueffe Machrichten

1058

Deter I. bante auf Diefem tlugen Spffeme fort. Die Rriege, in welche er gleich nach dem Untritt fei. ner Regierung verwichelt murbe, geigten ibm bie grofe Rothwenbigfeit bavon: benn Carl XII. fellte bem jablreichen Rufifchen Geer einen fleinen, aber außerlefenen und bifciplinirten Saufen entgegen, miber ben bie unordentliche Menge nichts permochte. Der große Beiff bes Raifers bachte alfo auf bie Errich. tung einer bestanbigen Urmee, und im Sabr 1714. Schafte er bie Beb bi mife auf immer ab. Er machte Die Lebnauter all bil, und forberte nun pon feinem Abel, außer ben Retruten, fur jeben mannlichen Ropf feiner Erbunterthanen jabrlich 70 Ropeten, gum Unterhalt ber Truppen. Die bergeftalt neugeschaffene Urmee erlangte balb alle bie Bortuge ber alten Gol. baten in Europa, und murbe von Beit au Beit anfebnlich vermebrt.

Nach einer zuverläßigen im Jahr 1778. befanne geworbenen Liffe, waren bamals ber regulairen und irregulairen Rußischen Landtruppen: 389,878 Mann \*

Allein feit ber Beit find verschiebene nene Regtmenter errichtet worden. Es find bep obiger Anjahl gegen

<sup>\*</sup> S. Hupels Nordische Miscellaneen, 5. St. Seite 18. Busching, Schlöger und Mener, geben jeder die Starte der Rußischen Armee verschieden an. herr hupel hat nicht nur die neuesten, sondern auch gewisse Nachrichten; und ich glaube: daß man am fichersten geht, wenn man ihm folgt.



#### roon der Rufffchen-Memce.

1620

gegen Bo,000 Personen nicht miegegable worden, die best jur Armee gehoren; als die ganze Generalität, ihne Menge Staads und Oberoficiers, und überspreierte Ober und Unterafficiers , die 4 Gardenseimmeter, die sammeliche Landmilli, Chevalietgarde, Leibhusaren, Leibeasaten, Landsadetten, die Policepstreiter und Boldaten, und viele einzelne Commansiels au fo des man nicht zu viel zählt, wenn man die Ruffliche Landmacht auf

460,000 Roppe

Mblet.

Auffand bat auch, bep der ungeheuren Geoffe und Ausbehnung der Monarchie eine fo ftarte Armee weig, und verbaltnismäßig gar keinen Uedersins an Malbasch. Der legte türkische Krieg kann jum Benspiel dienen. Aufland muste zur Sicherheit des inspen Reichs, zu Sullung der Pugatscheroschen Umspien, und zur Bepachung der oflichen Grenzen so wiel Truppen verwenden, daß es den Türken nur kleisen Armeen entgegen stellen konnte \*\*. Und da mande entsernte und uncultivirer Provinzen nur durch die Err 2

Die Zahl ber Uebercompletten ist oft sehr ansehmlich: man hat zuweilen schon 500 übercomplette Rajors ber der Armee gezählt.

Dag Ruftland bamals keine größere Armeen wider die Turten agiren ließ; geschach aus bochft kluger Absicht, und keinesweges aus Mangel an Trupven. Größe Armeen waren weit schwerer zu unterhalten gewesen.

Begenwart bes Militare in Ordnung gehalten merben: fo find bergleichen Diffricte bem Rugifchen Reich mebr laftig ale nuglich : und bie große Ungabl ber Rufifchen Golbaten ift baber eben fo nothia als ermeislich.

Die Refrutirung ber Armee geschiebt febr leicht und mit wenig 3wang \*. Denn in Rufland iff bie gante Ginrichtung ber Ebrenftellen und Civilbebienuns gen, fo ju fagen, militarifch. Gebe burgerliche Bebienung bat ihren verbaltnismäffigen Rang in Unfebung ber Urmee. - Diefer Rath bat Dajorsrang. iener Secretar Capitans . ober Lieutenanterang, u. f. m. Es gab auch Civil : Generalfelbmarichalle.

Diefe ziemlich originelle Ginrichtung giebt nun auch ben gemeinen Golbaten , in ben Mugen ibret Landsteute, bie nicht bienen, einen gewiffen Rang. Diefes und Die faure Arbeit, welche ben Bauer in

<sup>\*</sup> Rufland braucht nichts auf Berbungen zu vermenben, die andern Staaten oft fo große Summen Die Recruten werben fur ben Staat auf Fostett. bie mobifeilfte und fur die Unterthanen bequemfte Beife geliefert. Jeder Butsherr weiß, mas er gu liefern bat. Die Proportion ift gemeiniglich. Ginen von 380 bis 400. Alle Unterthanen bes Reiche find nicht gezwungen, Recruten gu liefern. Einige muffen bagegen bie Grengen mit befchuben. wie bie Rafafen, andere geben Geld wie bie in Ingermannland wohnenden Ruffifchen und Kinntfchen Bauern, wie Die Lief: und Chitfanber ic.

ben meiften Ruglifden Provingen, verknupft mit ber ichlechten Lebensart, brudt, find Urfache: bag ber Ruglifche Bauer gern unter ftebenbe Regimenter als Solbat gebet.

#### Buffand ber Urmee.

### Die bobe Generalitat

foll nach einer Berordnung ber jegigen Raiferin

3 Beneralfeldmarfchallen; (jest commandiren viere ben ben Divisionen \*) außer bem Beneralfelb. geugmeiffer.

8 Benerals en Chef. (3m Rufifden General

Polnoi, ober Bollig, Bang, General.)

20 Generallieutenants, unb

51 Beneralmajors. Doch ift bierunter ber gange

Artillerieftaab nicht mit begriffen.

Der Generalfeldmarfchall bat 7000 Rubel Gebalt, 200 Rationen und 16 Bedienten (Denschtschiten) welches zusammen ohngefahr 9564 Rubel ausmache.

Ein General en Chef bat 3600 Rubel, 80 Ra-

ærr 3

Ein

S. Supels Mordifche Mifcellaneen, funftes Stud, Seite 79.

#### 1. 2Merneuefte Dachrichten

Gin Generallieutenant, 2160 Rubel, 50 Rationen. und 10 Bebienten.

Der Generalmajor, 1800 Rubel, 40 Rationen, 8 Denschtschicken. Die Rationen kann man gu 13 Rubel rechuen, und fur einen Denschrschiken werden aus ber Kriegescaffe etwas über 10 Rubel vergutet.

#### Garben.

I. Bier Barberegimenter, ein Cavallerie und bren Infanterieregimenter, Die

Preobrafenstifche Semenowsche und Imailowsche Barbe.

Preobrasensti ift nach bem Etat ftart, 4000 Mann; und hat 2 Compagnien Grenadiers, 16 Compagnien Musquetiers, 1 Compagnie Bombardiers und 1 Cabettencompagnie. Die Cabetten sind Goldatenstinder, die zu Goldaten erzogen werden. Bier Compagnien machen allemal 1 Bataillon.

Semenow und Ismailow find 3000 Mann, jestes Regiment, fart; und haben: I Compagnie Gresnadiers, 12 Compagnien Musquetiers und I Corps Jager. Ismailow hat auch eine Caderren Compagnie. Die Musquetiereompagnien find 144 Mann fart, die Grenadiercompagnien sind aber viel farter.

Die Raiferin ift felbst Obrifter von jedem Regiment Garbe; ber Commandeur ein angesehener General, und die übrigen Stabs. Ober- und Unteroffis ciers haben überall einen hobern Rang als bep ben KelbFebregimentern. Bep jeber Compagnie find 5 Doerofficiers; ein Capitan, ein Capitanlieutenant, zwep UnterBentenants und ein Fahnrich.

IL Chevallergarbe. Sie beffebt aus einer Compagnie, davon die Raiferin fetbft Cavitan ift. Ste ift 60 Wann ffart; welches sammtlich Oberoffis ciere find, bie bep Reibregimentern in Dienften fieben, wofelbft fie ibre Lobnung haben, und als Commanbirte in ber Resibens anzuseben find, wo felbige eine Inlage aus ber Raiserlichen Caffe erhalten. Ihre Parademiform, welche die Krone giebt, ift febe pracheig; und bie ber Dberofficiere zeichnet fich burch eine Menge Jumelen aus. Sie fabren auf ihre Baden bep hofe, wo immer groep Chevaliers bie Bache im Andiensfaal vor dem Thron Bimmer baben. Chef ift jest ber Generalfelbzeugmeifter, Reichsfürft Delow; Lieutenant ber General en Chef und Bicepraftbent bes Rriegscollegiums, Reichsfürft Potemfin; Rornet ber Beneralmajor Soritfch.

III. Leibhusaren und Leibkafaken. Jebes Corps heffeht aus einer Compagnie; und ihr Dienft ift: , die Raiserliche Rutsche auf Enstfahrten und Reisen gu degleiten.

Das Raiserliche Erziehungscorps. hier werden auf Roften der Krone junge Ebelleute zu Officieten gebildet.

#### 1. Allerneuefte Machrichten

1064

#### Artifferie.

| Sie beffebet aus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The same    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Bombarbierregiment, fart . 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to Mann.    |
| 2 Regimenter Ranoniers, jedes von 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197 .       |
| 2 Sufeliers, jedes ju 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 497         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 065         |
| 1 Compagnie Minirer :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 296         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245         |
| bas Urtilleriecorps, und bie baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LIVE LAND   |
| THE RESERVE OF THE PERSON OF T | 423         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 798 .=      |
| Urtilleriefnechte und Auffeber bey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | symbol ex   |
| THE WAR AND THE PARTY OF THE PA | 823         |
| unter diefer Anzahl ift teine Regiments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | west fil    |
| Bey bem laboratorium in Petersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 1 5 ALT: |

Bufammen 14,104 Mann, ohne bie Artifleriefcbule, Leute ben ben Pontons und Pferden, und beym Laboratorium.

und Mogfau

Angerbem find noch ju Petersburg befonders 286 Mann Artilleriften; in allen Garnisonen 8376 Mann; und bey den Arsenalen 1168 Mann. So, daß 25,000 Mann gezählet werden konnen. Herr Hupel giebe sie, ohne die dazu gehörigen Officiers auf 29,061 Mann an, worunter er aber wohl den Troß mit gerechnet hat.

2 Bekanntermaßen ift die Rußische Artillerie uprelich; ihre Augeln und Pulver vorzäglich; und 2 Fenermerter find sehr geschiefte Bente, welche in 1 Artillerieschule dazu gezogen werden.

#### Cavallerie.

Stagimenter Rurafirer, jedes 6 Esquadrons
ples 1125 Mann fart".

G Regimenter Rarabiniers, jedes 6 Esquaund und 125 Rann fürft.
Die ehemaligen Grenadiers zu Pferde find zu arabiniers gemacht worden.

10 Dragonerregimenter, ju 6 Esquadrons und

Die Husaren find aber seit 1780 annoch mit einis Begimentern vermehrt worden; so daß man der 20,000 tablen kann.

\* 7 Regimenter Pilenirer. Sechs Regimenter ifteben jebes aus 618 Mann, und bas fiebente mit 18541 Mann: jufammen aus 4249 Mann.

#### Ærr 5

Box

Das neueste Reglement ber Rußischkaiserlichen Eruppen ju Pferd und ju Huß 1776. giebe ein Aufrassierregiment nur ju 942 Köpfen an. Damals waren aber 6 Regimenter. Jeht nur funf. Eines davon ist unter bie andetn vertheik, und die Regimenter haben nun, statt ber ehentaligen Tesandrons. 6 Esquadrons.

#### I. Allerneuefte Dachrichten 1066

Bon biefen Difenirern find 3 Regimenter 1 Bufaren gemacht morben, und alfo pon ber Bat abaugieben. Es beträgt alfo :

#### Die regulare Cavalerie.

| Ruragirer .            | Mann, 562    |
|------------------------|--------------|
| Carabiniers .          | 1012         |
| Dragoner .             | 18724        |
| Sufaren .              | 20000        |
| 4 Regimenter Difenirer | 247          |
| the way plant in the   | Mann, 56,94: |

| Infanterie.                         | THE STATE OF THE S | 1         |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 4 Grenabierregimenter, jebes ju     | 2070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2070 Manu |  |  |
| 71 Musquetierregimenter. * Jebes    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |  |
| bat chenfalls 2 Grenabiercompag-    | SOTTION OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mon       |  |  |
| nien , und ift fart                 | 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |  |  |
| 6 Bataillons Jager , jebes          | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         |  |  |
| 7 Bataillons Infanterie, jebes      | 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |  |
| Die Garnifonbataillons in den Stad. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - With    |  |  |
| ten betrugen 1778. Jufammen:        | 87.779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |  |  |

Augerbem befinden fich noch im Reiche Commanbirte und Truppen, welche man mit Inbegriff ber in ben Golbatenfdulen auf Roften ber Rrone

<sup>\*</sup> Dach bem letten Frieden im Jahr 1762, befrand Die Ruffifche Infanterie nur aus 46 Dusquetier und 4 Grenabierregimentern.

#### pole der Rufifchen Apperec.

1063

Arone ju etziehenden, auf 34,687 Mann rechnen fann, Das mare:

#### Regulare Infanterie.

| 4 Grenabierregimenter .   |   | 8,280 <b>Wann.</b>   |  |
|---------------------------|---|----------------------|--|
| 71 Musquetierregimenter   | • | 130,721              |  |
| & Bataillons Jager        | • | 5,940                |  |
| 7 - Infanterie            |   | 4,893                |  |
| <b>Garnifonbataillons</b> | • | 87,779 🔹             |  |
| A.A.                      |   | 237,613 <b>Wann.</b> |  |

#### Irregulare Truppen.

'Sie find in ordentliche Regimenter vereheilt, und Immen bavon im Felde, als;

#### Irregulare Cavallerie.

| Donische Rasafen | ●.  | ! | Mann, | 24,976 |
|------------------|-----|---|-------|--------|
| Orenburgische :  | •   | • | •     | 9,932  |
| Astrafansche .   | 5   | • | •     | 4,340  |
| Lobolskische .   | •   | • | •     | 7,153  |
| Berbrüderte .    | . • | • | •     | 2,400  |
| ~ ·              | •   |   |       |        |

Rafaten, 48,801

Aufer biefen Rafaten, Die ins Feld gieben misfin: ift noch eine beträchtliche Angabl auf der Lifte, welche die Grenzen gegen Streiferepen bedecken misfin, und sonft gebraucht werden.

#### 1068 I. Allerneuefte Machrichten

#### Die Landmilig.

Siervon find 24 Regimenter, theils ju Pferbe, theils ju Fuß, welche gufammen ausmachen;

26,598 Mann.

Wenn man biese Corps alle zusams men zählt, so besteht die Rußische Urmee aus 470,043 Mann.

Diese ungeheure Uemee toffet ber Krone verhaltnismaßig weit weniger, als andern Machten. Allein bieß rührt von einer Menge Bortheile ber, die andere Staaten nicht haben. Die Einrichtung der Refrutirung, der Stand der Unterthanen die Soldatendienste thun muffen, die wohlseile Unterhaltung vieler Corps, die bequeme Anschaffung des Proviants, welcher in vielen Provinzen sehr wenig tostet — sind die ergiebigen Quellen, welche der Kriegscasse die Ausgaben erleichtern.

Rach einer Berechnung von 1778. koffete damals ber Sold, die Mondirungen für die gemeine Soldaten, und die Ammunition, ohne Officiergehalt, Prodiant, Cavalleriepferde zc.

Rubel, 5,460,280 unb 21 Rovefen.

Die Generalität mit ihren Canzelepen koftete jabrlich Rubel. 330,000

Die Unterhaltung ber gangen Urmee toffet gegen Millionen und überbief bie Broviantverwaltung Millionen 300,000 Rubel. Die Ausgaben murben be fo boch ffeigen: allein bie jest regierenbe Rais in bat ber Urmee große Bulggen gefchenft. Der ficier, welcher vor biefem jabrlich 5 Rubel 50 Ron ten für jebe Ration gur Unterhaltung eines Dferbes bielt, empfangt jest etwas über 12 Rubel. Da m bie Officiers biefe Rationen im gangen Reich ar bezahlt erbalten, fo gewinnen blejenigen febr bav, welche in wohlfeile Begenben einquartirt finb. em Officier werben 3. 4. 8 bis 12 und mebrere Dfer. gut gethan, Die er fich in Friebenszeiten nicht balt. berbent wird ibm von ber Rrone noch jaBelich 10 mel 25 Ropeten für einen Denfdefditen (Bebienten) able, ben er nicht befolbet, fonbern fich von Leuaus ber Compagnie bebienen lagt.

Die Lohnung erhalt bie Armee jahrlich, ober 8 Jahrgeld, in brey Terminen; ihren Proviant er monatlich in Natura. Alle zwey Jahr wird die mee neu gekleidet; allein die Mantel, (benn jeder ifanterift erhalt einen fo wie der Cavallerift) muf-

Die Rufifche Armee ift, außer ber Divifion bes meralfeldzeugmeifters \*, in zwolf Divifionen ober Corps

Der Generalfeldzeugmeifter, ift Chef bes gangen Treillerie - Ingenieur : und Fortificationswefens. Diefen großen und fo wichtigen Poften verwaltet it ber Reichsfürst Orlow.

Corps eingetheiler, welche allemal von einem Generals feldmarschall, ober General en Chef commandiret werden, und diesem großes Anschen und Einflus geben. Jede Division besteht aus einer Augahl Cavalsterles und Infanterieregimentern und hat ihren eigenen Namen. Im Jahre 1779, hatte man folgende Divisionen; (die bis jeht, so viel ich weiß, nicht abgesändert sind.)

Die St. Petersburgsche, lieflandische, Chsilandische, Finnlandische, Moskowsche, Belorusche, Smolenzksche, Rasansche, Boronesche, und Ukrainische; die Division des General en Ebes Neichssürsten Potemkin, im Neu-Rußlandschen, Usowschen und Ustraskanschen Gouvernement; und das Sibirische Corps.

Die sammtliche schwere Cavallerie stehet, außer ber Subordination unter ben Divisions Chefs, annoch überhaupt genommen unter ben Befehlen bes Generalfeldmarschalls, Reichsfürsten Rumanzow-Sodunaisfoi; und die sammtliche leichte Cavallerie, unter den Befehlen bes Generals en Chef, Reichsfürsten Potembin. Diese bepden Generale erhalten von allen Cavallerieregimentern die Berichte, und von jedem Divisionschef bangt bis zum Capitan oder Rittmeisfer, das Avancement ab \*. Alle Stadsofficiere ze avancirt die Kaiserin selbst.

Man

Benn ein commandirender Generalfeldmarschall unit der Armee anger dem Reiche fteher, erhalt er gemei-

#### Don der Rufischen Artnet. . Roys.

" Dan tonnte glanben: baf biefe Mucht be ban finden bes Generals oft gemiftraucht wurde. Min! Es gebe nach ber Dieuftzeit, und nur Inwelbie mach Berbienft, febr felten nach Gunft. Des Chefaltern ber nach ben Liften immer wiffen tannet Min einer vorgezogen wird, tann fich, wenn es Wieft niches verschen bat, allemal befchweren. Moancement gefcbiebt bier auch nicht, wie bev anderei Bochten, nur blod ben ben einzelnen Regimenteral mo ber Gubaltern - ober Staabsofficier bient : et entanciet in ber Divifion, und wird nach feinem Ma ger im Dienft. von einem Regiment jum anbern ver-Ste. Diefermegen fiebet man auch felten einen De ine ober Capitan bep bemfelben Regiment, mo er als Ganbeich ober Lientenant fanb. Daber fommt d auch , baf bie Officiers bey ber Ruflichen Armee Mindich fchnell avanciren; und nur juweilen werben Se burch Ginructung von Rabetten, Barbeunteroffis ders ober hofpagen aufgehalten.

Die jetige Raiferin, welche nichts unterläßt, fich bie Liebe ihrer Armee zu erhalten, weise tolerant iff.

gemeiniglich die Macht bis zum Oberftlieutenant avanciren zu durfen. Als Chefs von der ganzen Cavallerie avanciren die Reichsfürsten Rumanzoip und Potemfin nicht nur die, zu ihren Divisionen gehörigen Officiere, bey den Infanterie und Cavallerieregimentern, sondern auch von allen aubern Cavallerieregimentern in der Armer "11

Corps eingetheiler, welche allemal von einem Generalfeldmarschall, ober General en Chef commandiret
werden, und diesem großes Ansehen und Einflus geben. Jede Division besteht aus einer Anzahl Cavalterie- und Infanterieregimentern und hat ihren eigenen
Mamen. Im Jahre 1779, hatte man folgende Divisionen; (die bis jest, so viel ich weiß, nicht abgeändert sind.)

Die St. Petersburgsche, lieflandische, Schillandische, Finnlandische, Moskowsche, Belorusche, Smolenzische, Kasansche, Woskowsche, Welorusche, und Ukrainische; die Division des General en Spes Reichsfürsten Potemkin, im Neu-Rußlandschen, Usowschen und Ustrafanschen Gouvernement; und das Sibirische Corps.

Die sammtliche schwere Cavallerie siehet, außer ber Subordination unter den Divisions Chefs, annoch überhaupt genommen unter den Befehlen des Generalfeldmarschalls, Reichsfürsten Rumanzows-Sodunaisfoi; und die sammtliche leichte Cavallerie, unter den Befehlen des Generals en Chef, Reichsfürsten Potemkin. Diese bepden Generale erhalten von allen Cavallerieregimentern die Berichte, und von jedem Divisionschef bangt dis zum Capitan oder Rittmeisfer, das Avancement ab \*. Alle Stadsofficiere ze avancirt die Raiserin selbst.

Man

<sup>\*</sup> Wenn ein commandirender Generalfeldmarichall mit der Armee anger dem Reiche fteber, erhalt er gemeis

#### bon ber Rußifchen Urmee.

1071

Man fonnte glauben: bag biefe Dacht in ben anben bes Generals oft gemigoraucht murbe. Aber in! Es gebt nach ber Dienfizeit, und nur zumeis nach Berbienft, febr felten nach Gunft. Der ubaltern ber nach ben Liften immer miffen fann: ibm einer porgegogen mirb, tann fich, menn en nft nichts verieben bat, allemal befchweren. vancement geschiebt bier auch nicht, wie bev andern Pachten, nur blos bep ben einzelnen Regimentern, o ber Gubaltern . ober Staabsofficier bient : er paneirt in ber Divifion. und wird nach feinem 216. e im Dienft. von einem Regiment jum andern verse. Diefermegen fiebet man auch felten einen Das e ober Capitan ben bemielben Regiment, mo er als abndrich ober Lieutenant franb. Daber fommt ce ich , baf bie Officiers ben ber Rufifchen Armee emlich fchnell avanciren; und nur gumeilen werben burd Ginrudung von Rabetten, Garbeunteroffi. ers ober Sofpagen aufgehalten.

Die jegige Raiferin, welche nichts unterlaßt, fich e Liebe ihrer Urmee ju erhalten, weife tolerant ift, und

gemeiniglich die Macht bis jum Oberftlieutenant avanciren zu durfen. Als Chefs von der ganzen Cavallerie avanciren die Reichsfürsten Rumanzow und Potemfin nicht nur die, zu ihren Divisionen hörigen Officiere, ben den Infanterie und Cavaleregimentern, sondern auch von allen andern vallerieregimentern in der Armee

## 1072 II. Briefwechfel b. Churf. El. b. Trier

und das Berdienst obne Rucksicht auf Religion schäft, bat seit einigen Jahren auch protestantische Prediger bey den Divisionen anstellen lassen, wovon jeder 400 Rubel jährlichen Gehalt hat. Dieses ist für die protestantischen Officiers, und für die übrigen protestantischen Unterthanen in der Monarchie eine bochstschaftenswerthe Verfügung; denn es wohnen in Russland zerstreut viele protestantische Familien, die nicht im Stande sind, eigene Prediger zu unterhalten.



#### II.

Briefwechsel zwischen G. R. H. bem Churfürsten Elemens von Trier und des Kaisers Joseph des zwenten Majestat, nach dem französischen Original überfest.

#### Erfter Brief.

Die Ueberzeugung, baf Em. Majestat nichts eifriger munschen, als die Wahrbeit überall zu erkennen,
gerecht gegen jeberman zu handeln, und der fatbolischen Rirche eben ben Schut zu erzeigen, welchen
Dero glorreiche Borfahren Ihr jederzeit bewilliget
baben; muntert mich auf, hochstdenenselben diese
Borstellungen über die neuerlich ergangenen Verordnungen in Religionssachen, mit aller Ehrerbietung

# mit Des Actifers Joseph ber finenterist. 2079

Arpulogist. Sie findes, welche alle wahre Karbel film wich fo lebhaft uls dit Recht beunrubigen. Ich Gieter wis einer mubifamen Unterfredung berzentaen Biffenflände; welche ben Inhalt biefer Verorbitungen gefünstehen, die Geduld Em. Majeftar misbrankberry findern allein bejenigen gefährlichen Figen, welche Gedun bei gieben, zeigen:

Erfenst Benn in unfern Beiten bie Rirche von mi Ersberitngegeifte ber Beiftlichteit beunrubiact de : und oiefe tonialicben Wererbnungen bas eftetige Mittel maren, fich wider biefen Ebrgeit gut isen: wer wollte fle tabeln, wenn auch felbige anellebe Bebrauche einführten? Allein fcon feit rammer Beit baben bie Vabfte feinen Stbritt ges e. welcher bie weltlichen Regenten beunrubigen mite. Ihr Ebrgeig, wenn man fich biefes Unde binds bedienen barf, fcbrantet fich auf bie Erbaltung berjenigen Rechte ein, welche entweder mit ibrer neiflichen Dberberrichaft verbunden find, ober bie Se won Raifern und Ronigen erfangt Daben. fibe um biefe zu erhalren, ift ofr ihre Rlugbeit nicht Mareichenb. Diejenigen, welche in ben Staaten Em. Raiferl. Dajeftat eine geiftliche Gerichtebarteft infiben; werben gewiß teinen Gingriff in Soubitberos Mitten geheiligte Rechte magen? Und gefest, fie bagten felbigen, fo baben Em. Majeffar binreicbenbe Mittel, um ibre Unbefonnenbeit zu umgerbricken, wich week Mitbrudern bie Reigung ju benehmen, Diefen Bevficiele zu folgen. Diese für bie Kirche se erniceis Miftor, Portef. 1782. 9. St. genbe

#### 1074 II. Briefwechfeld. Churf. El. v. Erier

genbe Rormalitaten , find weber nothwenbig, noch Gin eintiger von Em. Daiefrat an bie pon Dugen. bobere Beifflichfeit ergangener Befehl, fich in ben Grengen ibrer Berichtsbarteit gu balten: Die Drobung , baf fie im Hebertretungsfall bie burch Frepgebiafeit ber Regenten erlangte Rechte verlieren follten : murbe binreichend gemefen fepn, fie in ibrer Schul-Digfeit ju erhalten, wenn Ebrgeit, ober Befalligfeit für eine frembe Dacht, felbige von ihren Bflichten entfernt batte. Go wie biefe Formalitat ber Ronial. Berordnung gang überflußig ift; eben fo gefabrlich fcheint felbige zu fevn. Denn nach eben ben Grund. fasen. nach welchen man teine fremben geifflichen Berorbnungen annehmen foll; fann man auch ben Bifcoffen in Em. Majeftat Lanben verbieten. Borfellungen, bie fie fur notbig finden, au fberreichen. Es ift alfo offenbar, baf bie Rirche in Butunfe bie Sclavin von ben weltlichen Berichten fenn werbe. Die meiften Mitglieber berfelben folgen ben Grunds fasen bes neuern Gocinianismus; ober melches eben fo viel ift, fie benten gang gleichgultig über jebe Res Diefe Gleichguftigfeit nimmt in unfern Beiten fo überband, baf man allen Berordnungen, melde ber Dabit ober bie Bifcoffe jum Berten ber Glaubigen befannt machen werben, wiberfprechen wirb. Dan wird in felbigen immer eine fur Die Rechte bes Regenten nachtheilige Stelle entbecten. Man wird fagen, bag biefe Berorbnung, ober jener geiftliche Befehl, Unruben unter ben Unterthanen Em. Dajes fat nach fich gieben merbe, und bag man fie alfo un-

## wind Bes Kaifers Joseph bes zwenten ze. 2075

lebrucken mulie. Die Wriefter werben bemnach ben Buch perlieren, ibre Semme wider die Latter ju etben. Die Reger ju erstbuttern, und fich bem Stroni Bottloffateit ju miderfegen. Denn fie muffen be-Bichen, fic Berbruß und Unannehmlichkeiten 201210 then. Roch mehr: was foll das Bolt von ber Rei Halen urtheilen, wenn es ben Unterricht bes Glaus bend. unter ben Befehlen ber weltlichen Dbrigfeit er-Miche. Die ibn nach ihrer Willführ bald auf biefe. Bald auf iene Art ausleget. Bird man bem Rolfe micht Gelegenbeit geben, ju glauben, bag, (ba bie Sufferache ber Rirche nur alebann fur recheglaubig filen gehalten werben, wenn fie bie meltliche Dacht. leichfan mit ibrem Giegel bestätiget bat;) Die Relim nur ein Begenffand ber Politit fep, der man lines weiter als aukerliche Ebrerbietung zu bezeigen miebig babe? Alles Unrecht, welches die Farften ber Rirche leiben fonnten, bad gewiß vergroßert sich. und in unfern Beiten in ber Ginbilbung befte-Mit. ift mit benjenigen Rolgen in feine Bergleichung au feben. Die aus biefem Glauben entipringen muffen. Eine natürliche Rolge murbe 1. B. fenn: bag jene vermeintliche Bflicht bes Bewiffens, bem Furifen an geforden, und bas Joch, auch alebann, wenn man fic von felbigem befreben tann, gebulbig tu eitragen. Micht fowohl eine Birtung bed gotelichen Gefetes, welches die Rirche offenvaret bat, fen; als vielmebe ber aludliche Erfola von einer eigennütigen Staats. Anabeit ber Auriten. Gine Folge, Die ben mach. daften Spron erfchuttern fann. - Gollte ich mir Dvv 2 nicot

#### 1076 II. Briefivechfel d. Churf. El. b. Erier

nicht schmeicheln konnen, daß Ew. Majestat bep biefen wichtigen Grunden, mit mir übereinstimmen werben, und entweber diese Berordnung aufzuheben; oder wenn man fie fur nothwendig halt, selbige wenigstens in so weit einzuschranten, daß die Ehre und bas Ans fehn ber Kirche barunter nicht leiben.

2mentens: Dbaleich jene Berordnung, in melder Em. Majeffat, aus eigner Dacht und ohne Theils nehmung ber geifflichen Gewalt, Die Befrepung ber geiftlichen Deben, anbefehlen, nicht fo nachtbeilig für bie Rirche ift; fo bleibt es boch immer für fie fcmeribaft, bag felbiger, von einem Begenffanbe. ber für ibren Richterftubl geboret, feine Groffnung Benn bie Unterwerfung ber geiftlichen gescheben. Orben, ben Unterthanen Em, Majeftat nachtbeilig iff. und Sochifbenenfelven Urgmobn verurfachet bat; fo murbe bie Rirche auf bie Borftellungen Em. Majeffat felbige gemiß aufgeboben baben. 3br ift ju viel baran gelegen, fich Sochftbenenfelben gefällig ju machen; aumal ba fie vermutben tonnte, bag man boch biefe Berordnung, felbit miber ihren Billen, polljogen batte.

Drittens: Benget ferner die Kirche außerordentlich die Berordnung, nach welcher ben Prieftern unterfagt wird, fur diejenigen Meffen zu lefen, die außerhalb ihrem Kirchsprengel wohnen Denn niemals baben die Fürsten, einen Geistlichen, ohne Beptritt der geistlichen Macht, der geistlichen Gerichtsbarkeit beraubet, die sie ihm nicht gegegen haben.

# will bes Kaffers Joseph bes sweiten be: 2077:

Der degnigien fic damit, das fiet denenjenigen, welche Fren Berordnungen nicht gehoretten, ihr welclie fie Einkommen nahmen. Dieses war zur Bestrad. Mit hisreichend; zumal da die Entziehung der wetw. Weit Einklusse; wienn selbige auf immer ersolgte, de Bertust der Geistlichen von Aths nach sich zog.? Mit diese Art aber blieb alles in Ordnung, und die Bengliche von der geistlichen Gerichesbarteit, wiere, bedogebet.

Solen diese Verosdungen schon alle mabre Rafellen, mis Recht beunruhiget; so versichere ich Ew., Michigenda die lettere, welche die Bulle in coena, profine, und Unigenitus betreffen, sie gang nieuktiogen.

Littens: Bas bie Bulle in coena domini and t, fo geftebe ich, bag es ju munfchen gewefen? Dag die Babffe foren Inbalt geandeit und gett batten; und es murbe beilfam fen, wenn Burft von Ansehn, ben Babft auf eine Art, welfeinem Anfebn nicht nachtbetlig mare, nothigte, in widerrufen. Denn man tam Miche in Abrebe baß Babft Bonifacius ber achte, (wenn et Arbeber Diefer Bulle ift,) fich in felbiger Rechte emafet babe, bie ibm nicht gutommen: als 1. 3. Berbot teine neuen Bolle und Auflagen bep Stra-Ves Birchenbannes in ben tatbolifchen Banbern eine Dief find Gegenftande, welche nicht fur Miren. meifliche Gerichtsbarteit gebever, und bier ton-: Em. Majeftat befehlen, baf biefe Bevorbeungen, Dvv 3

#### 1078 II. Briefwechfel b. Churf. Cl. v. Trier

als nicht gegeben, betrachtet werben follen. Allein außer felbigen enthalt biefe Bufle bes Dberbaupte ber Rirche und Stattbaltere Chriffi, noch anbere Berorbnungen, welche, von Seiten ber Rechtglaubigen mit aller Ebrerbierung befolget werben muffen. fe tann tein Gurft aufbeben; wenn er nicht basjenige auflofen will, mas bie Rirche gebunden bat. geiftliche Bewalt, ift burch bie Ginfetung Tefu Chris ffi eben fo unumfcbrante und unabhangig in ben Berbronnngen ber Religion, ale Die weltliche Dacht in bem Umfange ibrer Befege und Berordnungen. Dan bat atfo Em Majeftat ben Rath nicht geben fonnen, Diefe Bulle ju unterbrucken, und fie aus ben Rirchenbuchern ju reigen; ohne Sochitbenenfelben jugleich ju rathen, einen Sauprorunbfas ber fatbolifchen Religion gu gernichten. Einen Grundfab, welcher fich auf biefee unwidersprechliche Dratel grundet, und von Tefit Christo bem Ronige bet Ronige und bem Richter ber Großen, an bie Apoffet gerichtet ift. Quaecunque alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelis ". Die Frommigfeit, welche Ew. Majeffat of. fentlich, und auf eine fo rubrenbe Urt zeigen, macht mir bie Sofnung, baf Gie eine Berorbnung nicht pollgieben werben; von melder jene Ratbgeber nicht alle Folgen überfeben baben. Wenigftens fcbmeichle ich wir, Em. Majeffat werben nicht barauf beffeben. bag bie Beiftlichen felbft mebr befagte Bufle beraus. reifen

<sup>\*</sup> Alles was ihr auf Erden bindet, foll auch im hinsmel gebunden feyn.



# und Des Raifers Joseph bes groepten zc. 2079

Jon follen, indem mit diefer Handlung, einem Gepe des Oberhaupts der Airche ein ewiges Brande
ist ausgedrücker wurde. Wenn es Ew. Maiestat
in welklichen Beamen besehlen, so werden sich die
bieklichen Sweisel erinnern, daß es zwar Falle
bieklichen sowie Gewissen nicht erlandt, Königen zu gebiet, wo das Gewissen Kall, wo die Religion es uns

21- Buentens: Die Bulle Unigenieus ift augen-Beinfich ein bogmarisches Gefet des apostolischen Stufts, welches alle Bifchoffe entweder ausbrudlich, Ber fillschroeigent angenommen haben. Gie ift folge to ein untrugliches Urtheil ber allgemeinen Rirche. Mie Lacholifche Burfien, und namentlich ber Grofe sette Ett. Majeftat, Raifer Carl ber fechfte, glorwiebiges Anbentens, (wie ber bepgefügte Brief ausweifet) haben fich biefer Bulle unterworfen, und fie in ihren Landern befannt gemacht. Und in ber That, wie batten fie fich weigern tonnen, ein bogmatifches Befet der allgemeinen Rirche angunehmen, ohne fich bem Bluch auszuschen, welchen Jefus Chriffus fetbf nifter alle blejenigen ausgesprochen, welche feine Rie de nicht boren werben. Die Racht ber Birften fei with so groß, so anschnlich, so mabhanglich, so ver mag fie nichts wiber biefen Ausspruch bes Allmachele gen. Der Pabft und die Bifeboffe find nach gorille. chen Rechten Die Hirten und bie Lebrer ber Glanble, gen. Reine menfchliche Macht tann fie verhindern, ifre Stimme ju erheben, und bie Glaubigen nach

#### 1080 II. Briefwechfel b. Churf. Cl. v. Trier

ben Grundfagen ber Religion gu feiten und gu fubren. Wenn Diefes nicht ift, fo baben bie bevonifcben Raifer, bev ihren Berboten, bas Evangelium ju predigen, nichts weiter getban, als ibre Rechte ausgeubet; und bie Avoffel, melche ibnen überall, nur nicht ben biefen Berboren Geborfam leifteten, maren Rebellen und Bojenichter, welche bie Tobesftrafen verbienten. Beirgefebit, baf fie auf biefe Urt murbig finb, auf unfere Altare gefest, und und jur Rachahmung vorgesteller qu merben! Das Berbot fur und miber bie Bulle Unigenitus ju reben, murte ein Triumpf fur ben Brithum fenn, ber fich baburch mit ber Babre beit in eben benifelben Range erblicht. Die Babrbeit befiehlt ber Lige au fchmeigen, obne notbig gu baben, es mie bem Breif ibres eignen Griffchmeigens ju erfaufen. Die Rurchengeschichte liefert binveichens be Beweife; baf bie Regeren mit folchen Berfugungen mehr gewonnen, als verloren babe.

Drittens: Enblich verordnen Ew. Majestat, daß bie Bischöffe, ben den Buchern welche sie erlauben oder previeten wollen, sich tunftig nach dem Urtbeil richten sollen, welches das Censur Collegium in Bien über seldige fallen wird. Dieß beißt eben so viel, die Urtbeile über Glaubensfachen sollen tunftig nicht mehr von den vornehmsten Geisslichen gefallet werden; zu welchen Jesus Christus gesaget bat: gehet bin, und lebret; und denen Er aus dieser Absicht den Beuftand seines beiligen Geistes bis an das Ende der Welt versprochen hat. Ein Collegium, welches tein anderes Ansehn

#### mit des Auflies Inschipt des mochen u. 1984

naubübt mald basjenige, welches ibm ber Alla pertrauet : bud großentbeils aus meltlichen Bena ten beffebet; wie tann biefes über Gegenftanbe vom ur Befchaffenheit urtheilen ? felbft auch alebenne t, wenn beffen Bepfiger nur Gelftliche maren, weift Le picht an benenjenigen geboren, welchen ber Semil Tom in wie bim Oberhaupte ber Rirche bie Aufficha uber ben Unterricht in Glaubenefachen anvertraust bar - 36 fage Erv. Majeftat obne Buructhaltung. . bag fein Bifchof, wegn er nicht fein Amt vervacheten umb Schifferuch an feinem Glauben leiben will, bied fen Befehlen geborchen tonne. .. Schalaube nicht, balls Em. Majeffat bie Abficht baben mit birfen Berorbnum: gen bie Rechte irgend einer Berfon noch vielment ger ber Rirche ju beleidigen. 3dr bin vielmehr ubgwer jengt , baf Em Dajeftae feinen Rubm bober fchaten ; ale ben Rubm, ein geborfamer Cobn ber Rirche an. fre die Die Rirche es fich jur Ehre rethuet, as. Sochfibenenfelben einen Beichuger ju baben, Miciat bie gerechteften Abficheen, und bie beiligften Borfates tonnen oft bie Religion ber aufgetlarteften Rurften für Arrebum nicht fcbugen. Rur barin unterfcheiben fie fich von anbern; bag fie biefen Berthum, fo ball. Ibnen ehrerbietige Borftellungen, Die fich auf fram-t men Erfer grunden, gemacht werben, wieber verlet, fen. Done Zweifel ift biefes auch ber Entfcbinge welchen Em. Majeftat faffen werben! Wie tonnent bochitbiefelben jugeben; baf, ba Dero gluctiche Magterrbanen alle bie Folgen einer meifen und mobitbathe gen Regierung empfinden; melde fich auch, wie man-Dvv 5 trate in

#### 1082 II. Briefwechfel D. Churf. Cl. v. Trier

faget, uber gang Europa perbreiten werben, bie Diener ber Rirche allein nur unter Seufiern und Ebras nen ibr Leben binbringen follen ? Sochfibiefelben metben fie miber ibre Reinde, porgualich miber jene arge liftige Gette befchugen, welche ber Rirche beffo fchabs lieber iff, ba fie in ihrem Schoofe bleiben will, um ibe tiefere Bunben gu ichlagen. Eine Gette, welche fich in benjenigen-Staaten, Die fo unweife find fie aufannehmen, mit Erneuerung iener blutigen Gcenen enbigen wird; welche bie Reger in ben porigen Jabrbunberten eröffet baben. 3ch zweifle nicht, bag anbere Bifchoffe, ja alle obne Unterfchieb, gleiche Geufger, und abnliche Borffellungen, wie bie meinige, für ben Ebren Em. Majelfat murben gebracht baben, wenn fie nicht bie Rurcht, Sochftbenenfelben ju mif. fallen, guruce gehalten batte. 3ch, ber ich bas Blud babe, bie Gefinnungen 3bres großmurbigen Bergens naber ju tennen; und ber ich mich rubmen tann, ohne baf ich biefermegen bie fculbige Chrers bierung aus ben Mugen fegen werbe, mit Sochfibenen felben burch bie genaueffen Banbe bes Bluts und ber Freundschaft verbunden ju feyn, babe biefen Schriet eber magen tonnen, als bie übrigen Bifcoffe. babe ibn aus eigenem Untrieb gewaget, obne von jemanden aufgemuntert ju fenn. Bur Berubigung meines Bewiffens, gur Ehre Gottes, gum Bobl ber Rirche und jum Beffen ber geifflichen und geitlichen Wohlfarth Em. Majeffat, babe ich biefe Borftellung abgefaft, welcher ber Allerhochfte feinen Gegen, fo wie Em. Majeffat allen Rubm, und Boblergeben erebeilen

## mily gas graffery Balenty des amentange sods

plen male . Seb habe die Efge mich mie elefe:

Clements

Bachbernfluft, and

# Imenter Brief.

Gire.

Da ich als Bischof von Augsburg biejenigen romungen erhielt, melde Em. Rajeftat in Religioni ichen befannt gemacht haben; fo babe ich mich fu erbunden erachter, benflegenben Brief mit aller Chri rhierung ju febreiben. 3ch verfchob nachber bie Abenbung beffelben, aus Beforguig, Em. Majegat moch en ibn zu einer Beit erhalten, wo Bochfibiefelben teis w Dufe batten, fich mis beffen Inhalt ju befchaftis en. Nego, ba Em. Majeftat von Dero Reifen me metgetebret finb , faume ich nicht um bie Erfaufnif u bireen, jene Unruben, bie mein Berg vermunbet. haben, in Dero Schoos auszuschürten. 3d cumfin be fie fowobl in Betrachtung berjenigen Hebef, mit welchen bie Rirche, als auch vorzuglich ber groffen und augenscheinlichen Gefahren, mit welchen Die Seele Em. Majeftat bebrobet wirb. In beit lebbafteften Bertranen, baf Em. Dajeftat biefe meine umerthe nigfte Borftellung geneigt aufnehmen metber.

34 II. Briefwechfel b. Churf. Cl. b. Griet

b bie Ehre mich Dero Kaiferlichen Schute ju mpfeblen, und mit aller möglichen Ehrerbierung u nennen:

Carlich, am 14. Sept. 1781.

# Dritter Brief.

# Untwort bes Raifers.

Litter unter meinen friegerifchen Beschäftigungen, und in bem Lager meiner Truppen, erhalte ich die med Briefe in einem Umichlag, welche Em. Konigl. Hobeit unter bem 1. Junius und unter bem 14. Sept. D. 3. an mich geschrieben haben. Welchen Sie an alle bem nehmen, mas ich thue, und felbst an ber tunftigen Wohlfarth meiner Geele. Go gewiß ich überzeugt bin, daß dieser Zeitpunkt kommen werbe, um besto mebr stelle ich mit ihn als sehr nabe por. Zum Ungliich babe ich nur: ben Unterricht Friedrich Des Großen für feine Generale, Die Reberien . Des Marschalls von Sachsen, und bergleichen Schriften beb mir: Die Werte ber Berren Quefnet, Bufenbaum, und fetbft bes rechtglaubigen Tebronius finb in meiner Bibliorbet geblieben. Bie tonnte ich alfi

# Mile Dot Malfers Jofenbolet American in 1988

deinet genauen Zerglieberung die wichtigen Freschiebenntworren, die mir Sie. A. hobeit vorgeleget ihrn? hielt mich nicht ein widriger Regen von speicen zurück, so würde teh nicht einmal the hande sien, einige Betrachtungen Ihnen missehellen. Ich folge der Ordnung, die Ste deschaften haben:

Erflich: Bas die Verordnung anbelanget, no weicher feine pabstliche Bulle ohne meine Einstlichung in meinen Staaten befannt gemacht werbeit is. die febein mir nichts billiger zu feyn, als daß, pill der Pabs, ober wie Sie ihn nennen, das fiche ber Pabs, ober wie Sie ihn nennen, das fiche berhante der Rirche, eine Verordnung für die flatigen in meinen Staaten befannt machen will; ihr mahrer und sichtbarer Oberherr davon unter inne fepn musse.

Ropentens: Die Befrevung gewisser geistlichen ihnen von dem Ordensgeneral ift Ew. Königl. Sobeit kannt. Die unumschränkte Gewalt kann fle besehnen, ohne vom heiligen Vater um Erlaubnif zu bio i. Ich wurde mir ewige Vorwurfe machen, wenn kon mit Bewilligung einiger Rechte, die ihm nicht kommen, zu einem Irrthum versührte, und in selem befestigte; ober wenn er glauben follte; das mich um meine Rechte nicht bester betümnere

Drittens: In Anfibung ber Berordnung, daß menjenigen, welche meinen Gefeten nicht gehorden,

#### 1086 II. Briefwechfel b. Churf. Cl. b. Triet

bie geistlichen Pfeinden genommen werden solien, so gestehen Ew. Königl. Hobeit selbst zu, daß ich under merkt, indem ich ihnen ihre zeitlichen Einkunste nehme, dieses Recht ausübe. Da aber eine undemerkte Aussubrung der Absichten, immer die Sache des Berrügers oder des Schwachen ist; so wähle ich lieder den geraden Weg, weil ich weder der eine noch der andere bin.

Wiertens: Was die zwey Bullen: in coena Domini und Unigenitus anbelanget; so erzeigen Ew. Königl. hobeit, indem Sie die erste misbisligen, bem Pabst Bonifacius dem VIII. alle Gerechtigkeit. Nur die Worte: sie aus den Kirchenbüchern zu reisen: scheinen Dieselben zu beunruhigen. Wenn also Ew. Königl. hobeit anstatt in ihrer Diöces diese handlung zu vollzieben, nur belieben ein Blatt weiß Pappier auf selbige mit den Worten zu kleben: Obedientia melior, quam victima \*, so wird es eben den guten Ersolg haben. Diese Worte sagte, wenn ich mich recht besinne, Samuel zum Saul, als zu wenig Umas letiter geröbtet waren.

Die Bulle Unigenitus ift nicht in einer allgemeinen Kirchenversammlung gegeben worben. Ihr Inhalt ist also weber untrugbar, noch auch burch bas Urtheil ber allgemeinen Kirche bestätiger worben. Einige haben sie angenommen, andere nicht. Wenn

<sup>\*</sup> Der Beborfam ift beffer, als bas Opfer.

## es ... con not pour des des distributes des

par all befiehlt, wie ich gethan habe, baf man von biger niche reben, und über ihren Inhalt freiten Li fo gebet man nicht zu weit. Glücklicherweise nen meine auten Defterreicher, Granizer, und wine canfern Ungern, weber ben Molindus, noch nd den Jaufenius. Sollte man mit ihnen von Milaen teben. fo murben fie fragen, ob es romifche Koufuls waren; inbem fie biefe Ramens in ben latei. siffen Schulen nicht batten nennen boren. Ich babe lithe einen Binbbund gefannt, welcher Molinaus biet; und ber immer feinen Safen allein faffere: fo mubiffent ift man in ben Streitigleiten uber bie Baabe . Man wirb alfo von felbigen in meines Beggen febweigen; und wie mobl batte man gerban. pens man vor brepfig Jahren überall bavon ge beviegen batte.

Fünstens: Endlich bennruhiget Em. Ronigl, Sobet die Wiener Ceniur: ich murde eben so urtheilen,
wenn ich nicht so viele Menschen hatte kennen ternen.
Ich weiß daber, daß es wenige Menschen giebt, web
de Sücher lesen; noch wenigere, welche dasjenige
versteben, was sie lesen; und die allerwenigsten, web
de wissen, von dem was sie gelesen haben, Gebrauch
m machen. Ich kenne selbst einige, welche das, was

The Original: Moi même j'ai connu un Molinos Levrier, qui prenoit fon lievre tout seul (tant on est ignorant sur les disputes de la grace!)

## 1088 II. Briefwechfel D. Churf. El. v. Erier

Sie febreiben nicht verffeben \*. Goll man ben De feben. Die fo beichaffen fint, nicht mehr von eine Berbot, als von gottlofen Buchern befürchten? ber felbiges perurfachet eben, bag man fie lieft. Db ein ungludliches Berboth, welches unfere erften 23 ter in Berfuchung fubrte, murben wir noch nache in bem irbifchen Barabies umber manbeln; und pe ienen funf michtigen Fragen nicht reben boren, ub melche ich Em. Ronigl. Sobeit nicht als Gefengeb und als Moralift, fonbern als ein reblicher Golbe melcher feinen Robler : Glauben und guten Be fand immer mit fich fubret, geantworter babe. ich bin mit Bergnugen überzeugt, bag fich ib Rreundschaft ben biefen Begenftanben berubigen tonn Benn ich in einer Sache wiberfpreche, fo gefdiet es nicht barum. um Temand meinen Glauben auft bringen, fonbern affein biefermegen, bamit man ber Unmenbung nicht irre.

Endlich schmeichle ich mir, daß wir bevbe zu u ferer tunftigen Wohlfarth den geradelten Weg gehe wenn wir die Pflichten dessenigen Amtes erfüllen, welcoes uns die Vorsicht gesetz hat; und wenn w dem Brode Ehre machen, das wir essen. Er Ronigl. Hoheit effen das Brod der Kirche, und n dersetzen sich allen Reuerungen; ich das Brod der Staat.

<sup>\* 3</sup>m Original: J'en connois même, qui ne i vent pas ce qu'ils ecrivent.

#### misibes Anifers Jofeph bestweiten ic. 9089

Milatel, und peribeitige, ober muße mir wieber beffen inferungliche Rechte an. Mothern Gle fich boch von intere gangen Freundschaft überzengen; und us beebe findeligtete und Zutrauen aus bilden. Ich werbei fiere fepn x.

Toleph.

Sm Lager, ben

25. September, 1781.

Machichrift.

Dest Abe Bect bezeige ich meine Erkenntlichteit, bief de zu biefem schmeichelhaften Merkmal bes Anstells Ero. Ronigl. hoheit für mein Bohl, so viel beggierengen hat.

## Bierter Brief.

Antwort bes Churfursten von Trier.

#### Gire,

Ractem ich vor Gott die Verkindlichkeiren meines miers reistich überdacht: babe ich mich erst entstolofin Ew. Kaiserl. Migestat meine ehrerbietigen Vorftellungen, über jene Verordnungen in Religionssschen, zu übersenden. Der Gegenstand ist viel zu wichtig, als daß er obenhin besandelt werden kinnte, wirdlicht. Portes. 1782. 9. St. 344 Diesen

## 1090 II. Briefwechfel D. Churf. Cf. b. Erier

Diefen Vorwurf fann ich mir nicht machen. Ew. Majeffat mogen von mir urtheilen, wie es Denenfelben gefällig; so bin ich überzeuget, baf ich biejenige Materien, über welche ich Ew. Majeffat gut
schreiben bie Ehre gehabt, verfiehe:

Es fen wie ibm wolle, Gire! ich babe mich bep Lefung ber Untwort, womit mich Sochfibiefelben beebrt, aufrichtig gefreuet; baf ich, nach bem Benfpiel ber Apoffel murdig geachtet werbe, Berachtung um ben Ramen Jefu Chriffi gu feiben. Deine Freube murbe pollfommen gemefen fenn; wenn ich in bie. fem Mugenblick bie außerften Uebel, mit welchen bie Rirche bedrobet mirb , und die bittern Schmerzen. melde fich Em. Dajeffat gubereiten, fur meinen Mugen batte verbergen tonnen. Ja Gire! ich fage mit aller Frenbeit besienigen Umts, melebes mir anvertrauet iff: Die Standbaftigfeit, mit welcher Gie ibre Unternehmungen bebaupten, mag jeto fepn, wie fie will; fo wird ein Sag tommen, wo Gie uber felbige untrofflich fenn werben. Dochte boch bieg nicht ber Sag ber Emigfeit fenn! 3ch bin zc.

Clemens.

# und bes Raifers Jofeph des gweytenic. 1091

## Fünfter Brief.

#### Antwort bes Raifers.

Sch habe eben ben Brief erbalten, bem es Em. Konigl. Hobeit gefallen hat, an mich ju schreiben. Ich sebe baf wir sehr verschieden benten. Sie nehmen bie außerliche Form, für die Sache selbst; mabe rend baß ich mich genau an das Wesen der Religion balte, und nur eingeschlichene Misbrauche, die sie verunstalten, abschaffe. Ibre Briefe sind gang sonderbar \*. So wie Ebalie und Melpomene, ob sie gleich Schwestern auf dem Parnaß sind, sich nicht immer zusammen verbinden, wenn sie den helicon verlassen haben: So erlauben Sie inir, daß ich ben Zeitpunkt erwarte, wo sich unsere Begriffe mehr mit einander vereinigen; und daß ich Sie indessen aller Freundschaft und Achtung versichere, mit welscher ich nie werbe aushören zu sepn.

3vfepb.

Bien, ben 1. December,

811 2

III. Gin

\* 3m Original: Vos Lettres font toutes comiques.

## 1092 III. Gin Brief bes Gilas Deane,



#### W. W. III.

Ein vertrauter Brief des Silas Deane, Mits unterhandlers res herrn Franklin zu Paris, an Sam. H. Parsons Esq., General Bris gadier in Diensten der vereinigten Staaten von Amerika, gefunden in einem neulich erwischten rebellischen Felleisen \*.

Paris, ben 14. Man, 1781.

#### Werthefter herr,

Seit bem ich Amerika verlassen, babe ich bas Bergnugen nicht gehabt, Briefe von Ihnen zu empfangen; so baß ich, wiervohl ich verschiedene an Sie geschrieben habe, ungewiß bin, ob sie Ihnen zu San-

\* Aus bem Political Magazine übersett. Die Parthey der Amerikaner in Engeland zweiselt an der Achtheit dieser Briefe, da die Parthen des Hofes sie für authentisch behauptet. Dem sen wie ihm wolle: so liefern diese Briefe doch die vollständigsten und deutlichsten Nachrichten von Amerikas vorigem und jestigem Justande, und von dessen Aussichten, wenn Amerika seine Unabhangigkeit behauptet.

ben getommen find. Sie werben ohne 3meifel eben fo begierig fenn, ben mabren Buffand ber Angelegen. beiten Dieffeits bes Baffers gu miffen, als ich bin, gu Dernehmen: wie es an ihrer Seite auftebt. wenigen Briefe, bie ich empfangen babe, maren au turg; und mir ju vieler Bebutfamteit gefchrieben, als baß fie mir die verlangte Radwicht batten geben tonuen; und die bier antemmenten Amerikaner, übertreiben es an ber einen ober ber anbern Seite fo febr. bas ich nicht weiß, worauf ich mich verlassen soll. Rur einige Wochen porber, ebe bie Rachricht von bes General Bates Rieberlage in Carolina antam, bericheete und Berr Cearte, ber geraben Beges von Philadelphia tant, baf die Brittifchen Truppen in Catolina eingeschloffen und gemiffermaßen belagert ma: ten, daß General Wafbingtons Urmee aus mehr als 20000 Mann bestanbe u. f. m.; Die Berichte von bibern tauteten gang verfcbieben: mit einem Borte, wiches kann wibersprechender sepn, als die von verthiebenen in Frantreich antommenben Berfonen ertheils sen Rachrichten von bem Suftande ber Sachen in Ich muniche, baf Sie Beit, und eine Achere Sclegenheit baben moebten, mir die Babrbeit, und bie gange Bahrheit ju melben. 3ch verfichere Sie, bicf murbe nuglich feyn, und bargu bienen; bem Unbeil vorzubeugen, bas aus falfchen und übertriebenen aus Amerita ju und gebrachten Radrichten 'entfleht, welche in bei an Sie juruckgebenden Berichten von bem Buftande ber Angelegenheiten in Eutopa mit reichlichen Binfen bezahlt werben.

811 3

Sorei,

#### 1094 III. Gin Brief Des Gilas Deane,

Schreiber und Verfasser falicher Berichte an benben Seiten bes Meeres baben und unenblichen Schaben gerban. Der Krieg felbst ward anfanglich mehr burch sie, als durch sonit jemand, ober vielleicht durch irand andere Ursachen zusammengenommen, verurssalt, und die Fortbauer besselben ist Ihnen gleichsfalls zuzuschreiben.

Denn im Unfange bes Rriegs gaben bie Freunde bes Brittifchen Ministerium bemfetben Die Berfiche rung; bag Umerita ben feiner Biberfeslichteit nicht bebarren murbe. 3m Gegentbeil ermunterten uns unfere Agenten und Correspondenten in London, und perficberten une: bag ber grofte Theil ber Marion für uns fev; bag die Regierung es nicht auf bas auf. ferffe murbe antommen laffen; bag bad Barlement aurudtreten murbe und mufte, weil die Ration nicht im Stande fen, Rricg ju fubren, ober ibn eine geits lang fortaufenen. Muf biefe Beife legten falfche Bors fpiegelungen ben Grund gu ben Auftritten, welche barauf erfolgten, und worin wir noch verwickelt find; und eine Fortbauer gleicher unrichtigen und ungegrunbeten Racbrichten bat bie Sanblung Diefes 'groffen Trauerfpiels von Gruthumern bis jest unterhalten. Gie baben fo viele, ibnen aus Europa jugefandte Berichte ungegrunder befunden - und fo viele ihnen gemachte ichmeichelbafte Ermunterungen und Beripredungen verfchwinden, und werben ju Bind, (wor. aus fie urfprunglich entftanben find,) bag ich vermuthe; es murbe ibnen jest erträglich feyn, Die gange Mabrbeit Babrheit zu boren, wenn ich es wagte, biefelbe an bie gelangen zu lassen. Und ob ich es gleich kaum cher für mich finde, dieß zu thun, so unterstehe ich nich boch nicht, ihnen etwas anders zukommen zu ffen.

Grefbrittannien ift meber erfcopft noch muth. of, wie man Gie ju glauben gelehrt bat; bas Dariment ift wie es bas Infeben bat, mutbiger und utfcblogner ben Rrieg fortgufegen, als vorbin jemals, nb die bisigffen Biderfacber bes Miniffers vereinien fich mit ibm, in ber Beigerung, bie Unabbangfeit von Imerifa jugugeben. Die Brittifche Flotte jur Gee ber Mlotte unfers Bunbagenoffen augens seinfich überlegen \*, und man arbeicet baran, fie mit ebr als brepfig neuen Linienschiffen, und faft erzig Fregatten, bie nun auf bem Grapel liegen, permebren. Die neuliche Unterschrift au ber neuen feibe bemeifet : bag am Gelbe fein Mangel ift, obeich Die Rationalschuld unermeflich groß wird. o find ibre Umftanbe befchaffen. Der Buffand un. er Freunde in Engeland ift in Amerita eben fo fc, als bie Lage unferer Feinde vorgeftellet wor. 3ch will mich nicht auf befonbere Umffanbe daffen; allein ich glaube, baf Gie meber auf Leute d auf Schiffe von bieraus eber, als febr fpat in fer Jahrsgeit, und wenn es benn nur noch gefchiebet,

Beit ber Beit hat fich bie Bage noch mehr auf Engeands Beite geneigt.

કે લોક

#### 1096 III. Gin Brief Des Gilas Deane,

bet, rechnen tonnen. Berr von Graffe if mit obngefabr 20 Linienfdiffen nach Westindien unter Gegel gegangen, von mannen er, wie es beift, nach 2merita beorbert ift; ba aber Abmiral Robnen eine faft eben fo farte Flotte ben ben Infeln bat: - fo febe ich nicht ab. Dag ermas entscheibenbes porgeben tonns te, wenn es auch brauf angeleger werben follte; unb follte es auch fatt finben, fo fann boch bie Frangoffs fcbe Blotte por bem Muguft - Mongte, mo nicht gar fparer nicht ben Ihnen fenn; und in biefen Bemaf. fern icheint Die Seemacht ber im Rriege befangenen Dachte rinander ju febr bas Gleichgewicht ju balten, als bag man in biefem Sommer eimas von Wichtigfeit \* pon ibnen erwarten tonnte. Inbeffen bin ich boch vollig der Meynung, bag England biejen gelb. aug mit großern Bortbeilen antritt, als es irgend einen, feitdem Franfreich an bem Rriege Theil genommen, angefangen bat; und wenn es biefem Reiche glucen folite, ben Raifer ju bewegen, fich ber Ca de ju feinem Bortbeile angunehmen; fo glaube ich, bag ber Ausichtag auf eine entscheibende Art an Englands Geite fenn murbe. Siervon wird man in fur: ger Beit mehr miffen, und es ift moglich noch eber, als ich biefen Brief abfenbe.

Unfer

<sup>\*</sup> herr Deane fah bas Ungluck in Chefapeet nicht voraus, welches fich in der That nicht hatte erangnen tonnen, wenn unfere Oberbefehlshaber, ihre Schuldigkeit gethan hatten.

" allufer erfter Gegenftand bes Rriegs war bie Bli berufung jener Parlemenesacten, Die unfern Rechten mb Brivilegien nachtheilig maren; ebe tiefe Bibermilung erfolgte, waren wir gemungen; uns für unabbangig ju erftaren, und uns um ein Bunbniff mit Mantreith, bem Erbfeinde bon England, au bemis ben - burch eine gluckliche Wendung umferer Angeleachiet warb Arantreich ju einem Bunbniffe mie and . and me Gemabrleiffung unferer Unabbangigfeit Beronen: " Gerabe um biefe Beit bob bas Barlement von England die und fo anftoffigen Acten auf. Dief anderte ben Gegenstand bes Kriegs gamlich, sowohl en auferer, als an Englands Seite; wir fochten nun nicht länger megen Abhelfung ber Beschwerben, fon bern für Die Souverainetat. Bu ber Beit, ba Krante - Dich fich in einen Alliangeractat mit und einlich , mar beffen Abficht, Amerita auf ewig von England zu trennen, und baburch eine Dacht, Die Frankreich Lie einigen Sabrbunderten mehr zu ichaffen gemacht. mb mebr hinberniffe, ale irgend eine andere Macht in Europa, in ben Beg gelegt batte, nachbructlich an febrachen. Man feblog aus bem außern Scheine. . bad man burch eine fcbleunige Erffarung und nachbentliche Unftrengung ber Rrafte in febr furzer Reit. und mit geringem Aufwande an Leuten und Beld feimen Entimed erreichen murbe; baf England murbe - bewogen marben, in Ameritas Unabbangigfeit zu mile igen, worauf fich icon alles übrige naturlicher Beis f und ju feiner Beit geben murbe. Allein ber erfte Streich miglung, ber gunftige Augenblick gieng verloren,

# 1098' III. Gin Brief bes Gilas Deane,

toren, und alle Anstalten, bie man, um benfelben gu nugen, gemacht batte, bienten nur baju, England bie Gefahr, worinnen es gewesen war, ju zeigen, und ben Geist ber Nation zur nachbrucklichsten Ansstregung seiner Krafte zu erwecken.

Ben biefem Zeitpuntte an anberte fich ber Gegenftand bes Rrieges in Rudficht auf Frantreich faft eben fo febr, ale er febon porber in Umerita fich geanbert batte. Unfanglich mar bie Abficht; England burch einen unverfebenen Streich jur Unerfennung unferer Unabbangigfeit und zur Trennung vom Brittis fchen Reiche ju gwingen, und wenn bieg gescheben mare, batte ber Friede erfolgen muffen, und bie Reit wurde balb bas übrige ausgerichtet baben. Da aber bief feblichlug, fo marb ber urfprungliche Begen. ffant geandert, ober man bielt vielmebr fer gut, ibn burch Unnehmung eines Betragens von verschiebener Art ju erreichen. England mar mit Schulben iberlaben und burch Bartbepen gemaltfam erfchutert; Die Biberfetlichteit gegen bie Minifter in und aufer bem Barlemente mar fürchterlich; allein fie fcbien, wegen ber englischen Frenheit zu reben im Parle. mente, und wegen ber Befannemachungen außer bemfelben mebr fo, als fie es in ber That mar. Amerita war in feiner feiner Maafregeln volltommen einig, außer in ber einzigen, überhanpt bie Unabbangigfeit zu behaupten. Sierin fcbien man ges nugfam einmutbig ju febn; um affer Beforanif, als wenn fie abfallen, ober fich zu einem Bergleiche bequemen

quemen murben, vorzubengen. Pas alfo vermittelft eines Weges nicht erlangt werben tennte, bas wollte man burch einen andern ju erlangen fuchen.

Englands Schwadung mar ber beffanbige Sauptgegenftanb, allein bie Mittel, ibn au erreichen. murben veranbert. Es follte (wie ich bereits gefagt babe) querft baburch geschehen, bag man uns fogleich unabbangig machen wollte, und bie Rolgen melche bie Beit naturlicher Beife berbengeführt batte, mur. ben alles übrige, mas man minfchte, ausgerichtet baben. Da aber biefes fehlfcblug; fo murben, (obgleich berfette Gegenffant, ben man jum Bormanbe brauchte, namlich unfere Unabbangigfeit, noch immer ben Mugen bargeffellet math, ) bennoch fo febr perfcbiebene Daafregeln genommen, bag ibr erfter Begenffant, in fo ferne er uns angebt, eine gangliche Beranberung erlitten bat und foviel man aus bem Infebn urtbeilen fann, ber Blan nun biefer ift: Engel. land baburd ju fchwachen, bag man imfern Rrieg in bie tange giebt, und fich unferer gegen baffelbe bebient; und mann England burch biefe Mittel berunter gebracht ift, fo ifte moglich. bag alebann unfere Unabbangigfeit beftatiget merbe. 3ch babe nicht norbig, einem Manne von ihrer eicfen Ginficht bie ungludlichen Folgen auszuzeichnen, von welchen bergleichen Guffem eine fruchebare Quelle ift. Inbem England mit bem vereinigten Franfreich und Spanien im Rriege begriffen ift, fo laft man und mehr als feiner Landmacht, und einen anfehnlichen 3beif

# 1100 III. Gin Brief bes Gilas Deane,

Theil seiner Seemacht auf bem Halfe. Wir mögen uns immerbin auf bas ftarffte anstrengen, und uns mannhaft betragen, so mussen wir boch stets einbusen, und Krafte verlieren; ba bingegen uns fer Bundsgenosse Frankreich nebst Spanien ber übrigen Wacht ber Englander, ohne baß sie daben sonderlichen Schaben leiden, so ziemlich bas Gleichzgewicht halten können.

Mflein angenommen, baf England einem folchen Suffem gufolge in gwen bis bren Sabren babin gebracht wurde, baf es von Rranfreich und Spanien Beiche annehmen mußte, in welchen Um. ffanben mußte Umerita alebenn nicht fenn? Und an welche Dacht tonnen wie uns um Bepffand wenden, wenn granfreich ober Spanien, ober bepbe fiche foliten einfallen laffen, uns ebenfalls Befebe vorzuschreiben? Biewohl bief vielleicht ber Fall nicht fepn mag, fo ift boch nichte augen. fceinlicher, als bag Frantreiche und Spaniens jetige Moficht ift: Brogbrittanniens Dacht auf Ro. ffen von Amerita ju thun ju geben und ju fcmachen. Go febr auch bief einem jeben, welcher bas Bergangene unpartepifch überfibt . und mit bem Begenwartigen vergleicht, in bie Mugen falfen muß: fo find wir boch ungeneigt, es ju feben, ober ju beren, und merben burch ichone Berfpredungen, grofmitbige Betbeuerungen, und gerabe fo viel, und nicht mebe Bepftand, als binlanglich ift, ju verbinbern, bag wir nicht auf einmal

mel verfinten, ober auf bie andere Gette treten. won der Ungersuchung abgehalten. Bugleich mus In Bie bemerten : baf Spanien gleich vom Un-· fong an fich geweigert bat, fich im geringften um motau befummern, modurch es beun in beffin Ber welt blieb, fich fur ober miber und gu ertlaren. der auf folche Bedingungen ju beffeben, Die Gigenmit bemfelben eingeben tonnte; ba boch Amerita sumine eines geheimen Artifels bes Tractats ven Paris vom 6. Kebruar 1778. verbunden ift: duen abnichen Tractat mit Spanien, fo bald es defebert wird, einzugeben. Allein, ob gleich bie Entrifferien ben Unterzeichnung bes Tractats von Daris in Diefem Artifel gewilliger baben, und ob did Spanien jest ichon zwen Sabre im Rriege Demokstelt gewesen ift; fo weigert diefer hof fich bed noch immer, uns anguerfennen und umiern Berfchafter, wiewohl er ein gemefener Braffbent bes Congresses ift, anzunehmen. Ich will mich wiche, weiter in biefe wichtige, und fur mich fcmerz-Iche Sache einlaffen. Fur einen Mann von The ser. Einficht und Beurtheilungstraft babe ich genug: sefent, ich babe nicht notbig, ju einer befontern umffanblichen Erorterung ju fcbreiten , und will baber meinen Brief mit Dingen ichließen, bie trebe von ber Ratur ber Privatjachen an fich

### 1102 III. Gin Brief Des Gilas Deane,

Gie werben fich noch ber vielen und langen Unterredungen erinnern, melche mir über eine Dieberlaffung am Difffippi, nabe an ber Lanbichaft ber Illinois, ober in irgend einer Begend jener fruchtbaren wefflichen Landern gepflogen baben. Mis ich Umerita verließ, mar meine Abficht, menigftend einen fleinen Berfuch zu machen , um einige herren in Europa ju bemegen, an bem Entwurfe Theil gu nehmen; allein bas ungunftige Unfebn ber Umerifanifchen Ungelegenheiten , und Die Ungewißbeit , wie ber Rrieg ablaufen werbe, baben mich gebinbere bas geringffe von ber Cache au ermobnen. 3ch babe fie gleichwohl nicht gantlich aus ber Ucht gelaffen, und wenn fie noch beb ibren vorigen Befinnungen bleiben, fo merben fie moblibun, wenn fie ibre Bebanten babin richten. Sch fann feine Ausficht erblicen : bag wir fo gludlich feyn, ober erwas thun werben, um ben Schaben , ben wir uns und unfern Ramilien in Unfebung ber Glucksumfranbe jugefügt baben, itgendwo wieber gut ju machen, ale burch eine folche Rieberlaffung. Rebren wir jur Abbangigteit von Großbrittannien jurud , fo wird es mabrfceinlicher Weife nicht einmutbig gefcheben; und Partheyen, Groll und Bwiftigfeiten gwifchen ben perfcbiebenen Gouvernements, ja felbft amifchen einzelnen Berfonen werben mabricbeinlicher Beife langer, ale wir, fortbauern, und ben Reft unfers Lebens unaugenehm machen. - Bird aber auf ber anbern Geite unfere Unabbangigfeit beffatiget;

brimirb bas mit einander ftreitende Intereffe ber merichiebenen Staaten fo groß feyn, und es ift inimeies ein fo vielfacher Grund ju Sereitigkeiten But, bag es ein Glud für uns fevn wirb. mir einem burgerlichen Rriege unter uns mit nur auf eine Beitlang baburch entgeben . baf Me und nach Weffen bingichen, welches wir Mann ber Musgang bes Krieges mag Micheffen fepn wie er immer wofte. Biginen bie unongenehmen Auftritte, Die unferm Lande bevorfteben . vermeiben , und werben fomabl einer groffern Bufriebenbeit genieffen . als beffer unfere Rechnung baben finden, wenn wie de gene Colonie anlegen, als wenn wir und in Die Bereitigfeiren und Factionen ber alten mifchen. If ber Bericht in ber That mabr, bag ber Conered fich erboten bat, louisiana und bie Schife ferth auf bem Missippi ausschließend an Spamien abzutreten; fo befeune ich: bag ich nicht begreife, wie man Spanien fo etwas anbieten tann. and Amerita unter fo harten Bebingungen will mabbangig werben laffen. Und ich tann es mir Samm als möglich vorftellen, baf bergleichen Gine fall bem fcmachften und thoricbeften unferer Botieiter in ben Ropf getommen ift.

Ich barf nicht erwarten, daß Gie Mufe genng Saben werben, mir einem wohleingerichteten Entwerf von dieser Sache ju senden; aber seyn fie nicht fparfam, ich bitte fie, mit allgemeinen Angeigen

### 1104 III. Ein Brief des Silas Deane ic.

geigen ber Grunde und Grundfage, nach welchen fie einen folden eingerichtet ju baben munfchen: und wenn fie fcbreiben, fo fenden fie doch Duptiel cate, bamit eines ober bas anbere an mich gelans gen moge. Senben fie ibre Briefe unter einem Couvert an Doftor Franklin, welcher miffen mirb, mobin er fie ju beforbern bat. babe bennabe ichon ben britten Bogen vollgeichrieben: und babe nicht Luft, einen vierten anzufangen. of ich gleich, wenn ich an Sie fcbreibe, gemiffermaffen bes Bergnugens ihres Umgangs genieße, bef fen ich, wie fie wiffen, nicht leicht mube merbe: aber ich will in einigen Tagen wieder foreiben: und inbeffen wunfche ich ihnen alles, was ein Rreund dem andern wunfchen, ober fur ibn begeb. ren tann. 3ch bin aufrichtiaft u. f. w.



#### IV.

# Bergwerke bes Konigreichs Schweden.

er vorzüglichfte Reichthum Schwebens find bie Bermerte. In ben alteffen Beiten fant ber Berabau iebem fren ; und porauglich befaß die Beiftlichteie ben anfebnlichffen Theil ber Bergmerte Chlichen fich fo viele Digerauche baben ein; daß, um ben gamilichen Berfall ju verbiten, ber Berghou 1480 m einem Regal erflaret wurde. Diefe Rechte Den Erone murben in folgenben Beiten wieber eingefchratife. und gulett 1727. ber Bergbau allen Unterthanen, ia Gibft ben Muslandern, wenn fie fich den Bergverorbe nungen unterwerfen wollten, erlaubt. Dan finbet in Schweben Bolb . Gilber . Rupfer . und Gijenberg. merte, wie auch Mlaunwerke \*. Erft 1738 murbe Sas Golbbergwert Ebelfors in ber Landsbaupemanne thaft Jonköping in Smaland, und awar im Riethe iel Alsheda enebedt. Es wurde auf Roften bes Die erfte Ausbeute mar 1751, an Prope gebaut. - Berth

Beitläuftige Nachrichten hierpon fteben in des herrn D. E. R. Buschings Magazin für die neue hiftveie und Geographie; vierter Theil, S. 213

Das alteste und reichtte Rupferbergwerf ist ber große Rupferberg bey Fablun. Selbiges hat anssehnliche Freybeiten, sogar das Freystadtsrecht (Ius Afyli) bey geringern Verbrechen. In selbigem arbeiten an 1200 Bergleute; ber öffentliche Verkauf gesschiehet zu Fahlun wöchentlich viermal. In bem Jahre 1650. gaben die Gruben bey Fahlun 20321. Schiffpfund Rupfer, seit dieser Zeit nur 4 bis 6000 Schiffpfund. In dem Jahre 1750. 3. B.

4463 Schiffpfund 12 Lispfund. 1773. aber 4907 Schiffpfund 6 Liepfund.

Bon biefem Ertrage ber bep Fahlun befindlichen Bruben, erhalt die Rrone feit bem Reichstage von 1769. nur ohngefahr ben achten Theil.

Die Alaunwerke haben fich in Schweben seit einiger Zeit ansehnlich verbessert. In dem Jahre 1769, und 1770, wurden versertiget 5599 Tonne davon wurden in fremde Lander 1769 ausgeführet:

1879 Tonnen, welche

bamalf an Berth 18790 Bancothaler betrugen.

1770. wurden 2960 Tonnen ausgeführt, und betrugen am Werth 30000 Bancothaler.

Der eigentliche Reichthum ber Schwedischen Bergwerfe aber bestehet in einer fast unglaublichen Menge Eisengruben. Unter allen Schwedischen Bergwerfen, find auch die Eisenbergwerfe die einträglichsten. Die reichhaltigsten Eisengruben find die Dannemorischen vier Meilen von Upsala, welche jabrlich

jährlich ohngefähr 40000 Schiffpfund Eifen liefern: Das Bergwert wurde 1470, entbedt, und gab gleich duntals 24000 Schiffpfund Erz. Rach dem Bericht der General: Zolidirection hat Schweden, wenn man his Mittel von 14 Jahren annimmt, 1754 — 1768, jährlich 331869 Schiffpfund Stangeneisen andgeführt, für welche in allem der Arone, 5.3 Daler tim Schiffpfund, an Zehnten, Zoli und ankerordents lichen Abgaden bezahle worden find; folglich haben ihr die Eisenwerfe jährlich eingetragen

1,769,968 Dater Gilberminge.

Die Mittelzahl war nach eben biefem Berichte pen 1766 — 1768 jabrtich 319,370 Schiffpfund Eifen, bas: Schiffpfund zu die Thaler. Schweden benchte also noch damals den Berth feiner jahrlichen Andfuhr an Stangeneisen auf

2,075,405 Bancochaier .

Jur Bearbeitung biefes sammelichen Eisens, nebft wid ohngefahr 70,000 Schiffpfund ander Eisen, so im Röngreiche verbraucht werden, besinden sich dastiff 566 Hänmer und 1007 Herde. — Seit dem Jahre 1768, hat die Aussische Gifen gar sie abgenommen. Das Aussische Eisen, welches dem Schwedischen sehr gleich könnte, und doch wohleste im Preise ist, hat die Abnahme gar sehr vernindert. Diesen Schaden bestätigen die Josusgister Ana a 3

<sup>\*</sup> Ein Banco: ober Species Thaler ift 6 Daler Gilbermange und 18 Daler Anpfermange.

## uno IV. Bergwerfe bes Ronigr. Schweben.

von den Jahren 1773. und 1774. wie herr Canzler bemerkt \*. Rußland schiffer jährlich dis 280000 Schiffpfund Eisen aus. Das Schwedische Eisen ist in kondon um 25 Procent theurer als das Rußische \*\*. Um die aus dieser Ursache verminderte Ausfuhr des Schwedischen Eisens zu übersehen, darf man nur die Jahre 1769. dis 1774. mit dem vorderzgehenden verzleichen. 1769. war die Aussuhr ohngesähr 304000 Schiffpfund Stangeneisen, Ammunition.

1773. 1299000 -

Da bie Stadte Stockholm und Gotheborg ben größten Theil ber Schwedischen Sandlung ereiben; fo haben fie auch die Eisenverschiffung fast gang allein.

V. Mbmiral

\* 21. a. D. G. 162.

\*\* Das Sibirische Eisen ift zwar ungleich wohlfeiler als das Schwedische, ist aber von verschiedener Gute, und kann nicht zu Stahl gemacht werden. Das her die Kabriken zu Birmingham in Engeland Schwedisches Eisen zu Berferrigung ihres Stabls und ihrer so berühmten Stahlwaaren haben mussen; sie besichen auch bis jeht noch das Geheimnis, den besten Stabl zu machen; und ohnerachtet sie nicht die erste Sorte ihrer Keilen, aus dem Lande seinden, so sind ihre Feilen, die wir erhalten, doch die allerbesten, und behaupten vor allen übrigen den Borzug.



#### V.

Abmiral Robneys große Dienfte mabrend bes jenigen Krieges.

Um 8. Januar 1780. nahm Abmiral Robney auf ber Hobe von Cap finis terra eine Spanische Flotte von 22 Segeln, worunter sich der Guipuscoa, jest Pring Wilhelm von 64 Ranonen, und vier Fregatten von 32 bis 26 Ranonen besanden.

Um 16, Januar 1780. griff er auf der hohe von Cadir die Spanische Flotte unter Don Juan de langora an, und nahm den Admiral im Phonip, jest Gibraltar, von 30 Ranonen gefangen. In diesem Gesechte nahm er auch noch solgende Schiffe: Monavea 70 Ranonen, Princessa 70 Ranonen, Dilijente 70 Ranonen; St. Eulpenio von 70 Ranonen ward auch genommen, strandete aber bernach mard gleichfalls genommen, strandete aber bernach. St. Damingo von 70 Ranonen stad gleichfalls genommen, strandete aber bernach. St. Damingo von 70 Ranonen stad gleichfalls genommen, strandete aber bernach.

### 1112 V. Admiral Robneys große Dienfte

Um 17. April 1780. griff er in Westindien mie 20 Linienschiffen den Grafen von Guichen an, welder 23 Linienschiffe harte, schlug ibn \* und wurde, wenn er geborig ware unterflügt worden, gewiß einen großen Theil der Franzolischen Flotte genommen baben.

21m 3. Februar 1781. nahm Abmiral Robnen St. Guftarius: bie bafelbft vorgefindenen, unfern Feinden gehörigen Guter, follen 3 Millionen betragen haben.

Ben dieser Gelegenheit nahm er auch eine Free gatte Namens Mars, von 38 Ranonen, und am folgenden Tage ein Limenschiff, gleichfalls Mars besnenner von 60 Kanonen, auf welchem sich der hollandische Udmiral Crull befand, der im Treffen blieb.

Um 12. April 1782. nahm er ben Französischen Abmiral Grafen de Graffe in der Stadt Paris von 116 Ranonen gefangen, und eroberte zugleich die Schiffe Glorieur 74 Ranonen; Hector 74 Ranonen, und Arbent 64 Ranonen. Der Cafar von 74 Ranonen nen war auch genommen, sog aber hernach in die Lust. Ein anderes Schiff von 74 Ranonen sant im Treffen \*\*.

Min

\*\* 3ft falfch, und in offentlichen Blattern widerrufen worden, 2. 6. 3.

<sup>\*</sup> Ift falfch. Die Flotten schieben auseinander, ohne bag einer von beyden Theilen Bortheil gehabt batte. Anm. bes Herausg.

.... Am 19. April nabm ein Detachement von feiner Riotte unter Sir Samuel Doob noch den Cato von 64 Renouen, Jason von 64 Ranopen, und die Fre-

me l'Amiable von 33 Kanouen.

Lein-Brietischer Abmiral that jemale folche von fatich große Dienfie, wenn man die Rieberlage ber Gnanischen umberwindlichen Flotte ausnimmt; ben medier Gelegenheit wir aber boch nicht fo viel haune Shiffe nabmen. Der Umftand ift befonbers merte mbla. bal bie Stadt Baris bas einzige Rrieas Wiff nom erften Range ift, das je von einem Abmie val genommen, und in ben haven gebrache worben



#### VI.

Metenmakiger und noch nicht gedruckter Be-. richt, über Die Berfaffung ber Stadt Salle, im Dergogthum Magbeburg, vom 26. Gene tember, 1774 \*.

Selchergestalt Magistratus befest, und wie piel er Befoldungen babe?

Masa 5

\* Me Madrichten, welche in ben Berfen bes D. v. Drephaupe, Stiebris, Desfelb zc. fieben, und Diefe Berfaffung betreffen, abergeben wir.

# 1114 VI. Bericht über bie Berfaffung

Magistratus bestebet aus einem Stadtpräsidenten, welcher das Directorium führet, und beym Braudirectorium und Laternenwesen als Commissarius Loci präsidiret. Er hat aus der Cammerey jährlich 400 Thir. Besoldung. Consules oder Nathemeissier sind 4; eines jeden Besoldung ist jährlich 400 Thir. Senatores oder Rathmänner sind 6; jeder erhält jährlich 150 Thir. Besoldung.

### Officianten bes Magiftrats find:

- Der Syndicus hat aus der Cammeren außer ben Accidentien 400 Ehlr. jahrliche Besolbung.
- 2. Der Stadtfecretar jabrliche Befoldung, 100 Thir.
- 3. Der Vormundschaftsactuarius . 100 .
- 4. Der Rathsactuarius . 100 . und vernidge eines Rescripts vom 30. Januar 1771. noch Zulage jährlich 30 Thir.

#### Cammerenbediente find:

- 1. Der Cammerer bat jabrlich Befoldung 350 Thir.
- 2. Der Cammerenfecretarius . 200 :
- 3. Cammerencontrolleur' : 130 .

#### Magiffratus bat ferner folgende Rechte:

Die Criminalgerichtsbarkeit über alle Burger, folglich ben völligen Inquisitionsproces, so weit befen Granzen geben; bas lus patronatus über die bren lutberischen Pfarrkirchen, über bas lutberische Gymnasium, über das hospital St. Cyriaci und Antonii; über die St. Jacobs. Capelle, über das Betsonii; über die St. Jacobs. Capelle, über das Bets

band auf dem Sandberge, über bas Bucht : und Arbeiesband, und entlich über bie Rirchen ju Domnie. 3balena.

II. Ob bie Edmmerenrechnung abgenommen, wie fich bie Stunahme und Ansgabe von lesternt Thee befunden, nicht weniger, wie folde an bem ne ber Blevision beschaffen?

Die Cammereprechnungen find bis Trinitatis 272: 1774. angenbmmen. Rach befagter Rechnung Sem Brinitatis 1773. ju 1774. incluffve bes Beffands in perfect Bechnung.

> 25232 Thir. 21 gr. 11.06. Einnahme. 22685 Iblr. 23 gr. 11 pf. Ausgabe.

folgfich 3546 Thir. 22 gr. Ucberfchuf.

Mermoge Rescrives, Berlin ben II. Januar 1771. Magdeburg beif 22. Januar ift festgefest, baff Cammerepreibnungen am Enbe bes Monat Ger iber in jebem Jahre eingesthicht werben follen. sp ber Revision ber Caffe am 6. September biefes Johrs war die Einnahme inclusive Bestands

1343 Ebir. 4 gr. Musgabe 372 Tbfr. 3 gr. 7 pf.

folglich Bestand 271 Thir. -- 5 pf. .

." III. Was für Sporteln gewonnen, und wie viet für Erlangung bes Burgerrechts bezahlet merbe 3

# mis VI. Bericht über Die Berfaffung

Prasident und Rathsmeister baben teine Spore tein; die Cangley aber hat ihre bestätigte Sportelsordung d. d. Magdeburg 28sten November 1770. Bey Gewinnung des Bürgerrechts tablen Auslander und zwar Honoratiores 3 bis 6 Thaler; Bürgerse Sobne, und arme Leure 1 Thir. 12 gr.; außerdem 16 gr. bis 1 Thir. zur katernen 1 und 4 gr. zur Allsposencasse.

IV. Db und wie viele Schulden bie Cammer

Die ber noch von bem gojabrigen Rriege berrubrenden ; weit uber if Tonnen Golbes angeffiegenen Schulbenlaft ber Stadt Salle, bat es bie Bewand. nif; bag im Sabre 1688 von benen bebanbelten Glaubigern ein ziemlicher Theil bezahlet, ferner 1717, eine aus bem jabrlichen Heberschuß ber Cammeren funbirte Creditcaffe allerbochft angeleget worben, aus melder Die Glaubiger 10 Procent überhaupt vom Capital und feine Binfen erbalten follten. wurden 1800 Thir, im Etat ausgeworfen, welche aber nach und nach fich verringert, weil ber Cammes repuberfcbuf, burch manche babin gebrachte frembe Musgaben verminbere morben. Im lettern Gtat finb 600 Ibir. ausgefest, bavon allein 300 Ebir. jabrlich an bas Potsbammifche Baifenhaus bisber afignis ret und eingeschieft werben muffen. Db nun wohl, Ronig Friedrich Wilhelm megen eines von Diepenbrodfchen Capitale biefe 300 Ebir. fcbon ju einem beftanbigen Rond gebachten Baifenbaufes beftimme achabet

# ber Stadt Salle im Magdeburg. 2117

ghabe; so hat both Wagistrat davon keine Wissem Shafe früher als vor 12 Jahren allererst erhalten.

V. Db Rathhausliche ober Cammerenfachen beräußert, welche wieder einzulöfen?

Die Rieterguter Beefen und Ammenborf, melin ber Rach und Semeinde im Jahr iber, an bas Dobmeaniel it Magbeburg auf Biebertauf unb Steine gewiffe Jahre für 30,000 Thir. überlaffen; chier 1717. für 42,000 Thir. an den General von en; vermoge Roniglichen Befehls auf 50 Jahre afic abereten muffen. Diefer trat 1726. mile der Mellaen theologischen Racultat megen besagen Mieteranther in Unterhandlung, und erhielt lettere aftichfalls burch Lanberberrlichen Machefpruch, ba Die biefige Crabt ein Raberrecht fuchte, baf bas Unif Beefen, (weil ble Belber bes theologifthen Ceminastund nicht ficerer unterbracht werben founcen) ber Beologischen Ageultat auf die 50 Wiedertaufsjahre verbleiben follte. Rachbem min folche abgelaufen, b iff moifchen ber theologischen Facultat und bem Ragiffrat wegen diefer Patrimonialguther, alles bergeffale reguliret morben, daß felbige alle 6 Jahre wieber eingelofet werben fonnen.

VI. Db zu allen Bauten zwerläßige Anschia-

Jum Bauetet find jahrlich 3000 Thir. ausgefest, und wenn auferordentliche Bauten vorfallen, wird stecknal Approbation gesuchet. Das Bauame judalle

# 1118 VI. Bericht über Die Berfaffung

Salle bat ein eignes Reglement, und ift jeho auf Schulden.

VII. Db Magiftrat noch Accidentien auß ben Befotbungen babe und nehme?

Gang und gar teine, außer ben angeführten S

VIII. Borinne ber Stadt hauptfachliebe Ra

Außer ber Saupenahrung ber Salzquellen, bi die Stadt verschiedene seidne und wollne Fabrike, welche vielen Leuten außer der Brau- und Acternal rung Unterhalt verschaffen. In vorigen Beiten blüb Halle durch die-Rönigliche Universität, da die In zahl der allhier Studirenden wohl zehnsach größi war, als jeso.

IX. Wie viele Baufer in ber Stadt find?

Die Ungabl berer ber Cammeren schofbaren Bu gerhauser in ber Stadt und Borffabten, Ratbsjurt biction ift 1613, die Servisnummer aber, welche al öffentliche Gebaude, Thore, Thurme u. f. w. in fie begreift, beläuft fich auf 2240.

X. Wie viele Geelen in ber Stadt vorhande und ob in Bergleichung mit bem Jahre 1756 pli ober minus, und wie viel?

Bey letterer Aufnahme ber Seelen in ber Stal Halle, haben sich mit Sinschluß ber Studenten, un Ausschließung bes Regiments besunden 1363 und mithin ist im Bergleichung des Jahres 1756. e minus von 2184 Seelen.

XI. C

# bet Stadt Salle im Magdeburg. 119:

XI. Ob indistincte gebrauet werde?

Die Stadt hat ein eignes, mit allergnädigster Rinigl. Consirmation versehenes Branreglement, sür daar erlegte 20000 Thir. nedst der Erblichkeit erhals etn. Alle Brauhauser, worinnen gebrauet wird, gestienen nunnehr dem Magistrat, da solche vorher Prisc vatpersonen zugestanden. Die Braugerechtigkeiten sind erblich, und deren 200, können auch von einem Hanse auf das andere verlegt werden, well das Publikum die öffentlichen Brauhauser unterhalt, und das sie Brauzins dep der Cammerep berechnet wird. Bermalen wird eine Braugerechtigkeit, welche sonst Josephalen wird eine Braugerechtigkeit, welche sonst Josephalen wird eine Braugerechtigkeit, welche sonst Josephalen wird eine Braugerechtigkeit, welche sonst Inaler.

XII. Wie viele Kausseute in der Stadt wohnen, womit sie handeln, und wie ihrem Handel nech mehr zu helfen?

Wit ausschneibenben Waaren, Suchern und felbaten Beugen handelnde Raufleute find 10, berer Ratestaliffen aber 54, welchen burch ein frepes Commercium aufzuhelfen mare.

XIII. Was für Handwerter in der Stadt fepn' und welche Nahrung fie haben?

Alle Arten von Sandwertern, vorzüglich Woll-

XIV. Wie viele Mamifacturen vorhanden? Außer benen wollenen Strumpffabrikanten, auch huth- und Luchmacher find allbier:

3 Seibna

## 1120 VI. Bericht über Die Berfaffung ic.

3 Geibne Strumpffabrifanten.

3 teberne Bandichufabrifanten.

T Gabrif von wollenen Beugen.

1 Gold. und Gilber . Bandfabrif.

I Bolgas . Druckeren.

welche ihren Debit auf ben Deffen fuchen muffen.

XV. Bo bie fabricirte wollene Baaren bin bertaufet werben, und wie ihnen gu helfen?

Der Hauptbebit ift auf ben Meffen in Leipzig. Braunschweig und Frankfurt an ber Ober. Ehebem sind biesige Strumpffabrikanten auch nach Frankfurt am Mayn mit ihren wollenen Waaren gezogen, fanden aber seit einigen Jahren den Absas nicht mehr; weil in der Grafschaft Hanau und an vielen andern Orten im Reich dergleichen Fabriken gegründet worden sind. Ein geminderter Wollpreiß, damit hiesige Fabrikanten auswärts wohlfeil verkaufen konnten, wurden der Lufnahme befördern.

AVI. Bas für Burger fich feit bem legtern Jahre etabliret, wie viele weggezogen, und warum?

Seit dem letten Jahre haben fich 75 Burger, barunter it Auslander befindlich, in ber Stadt etabliret, bag aber jemand weggezogen, ift bem Magiffrat nicht befannt.

Mr. Oble vide thoma transport of

Study on Sudanadar ma williams



#### VII.

# Irelands ehemalige Sclaveren.

eiebem Freiand im Sabr 1172. in Beinrich II. Sonig von Engeland, feinen Beberricher erbiett, bem es fic ergab, betrachteten bie Britten biefe Infel beffanbig als ben Bobnort ihrer Sclaven. Und obner. achter Engeland felbft im eigentlichen Berftante ein erobertes Land, von Wilhelm bem Eroberer burch bie blutige Schlacht ben Saftings, 1066, ift -Seinrich bingegen ben Irelandern bie Befete imb Reenbeiten bes Engliften Bolts juftand; fo bebans befre Engeland bie Gren boch immer als fclavifche Umerthanen. Johann, welcher nach feines Brubers Richards Lode, 1199. König ben Engeland und Arelend murbe, mar unter feinem Bater Seinrich icon Rie 1177. Bicefonig ober Statthalter von Ireland gemefer, und blieb ben Irelandern febr gewogen. antheilte ihnen viele Frevbeiten, melde von Beinrich MI. in ber Brifchen Magna Charta beftatiget wur-Und bie fpatern Unruben baben biefe Mation ferer Brivilegien nicht berauben tonnen: benn nach felchen Brunbfaten muffre Engeland gar teine Rrennien mebe baben.

Biffor. Portef. 1782. 9. St. 8666

# 1122 VII. Frelands ehemalige Sclaveren.

Allein alle Vorrechte, nach welchen die Freianber eben die Frenheiten, wie das Englische Bolt, genießen follten, wurden ihnen von Zeit zu Zeit, beimlich, öffentlich und mit Gewalt, burch das Englische Parlament entriffen.

Unter Heinrich IV. sette zwar das Irische Parlament einen Schluß fest: nach welchem teine in Engeland gemachte Verordnungen Ireland binden sollten, bis sie von seinem Parlament gedilliget worden. Allein das bekannte Poining's Law, unter Heinrich VII. ließ dem Irischen Parlament kaum einen Schatten von Gesetzebung. Der Statthalter (Lord Deputy) dieses Königs, Namens Poining, bewirfte eine Acte: daß dem Irischen Parlament keine Bill sollte vorgelegt werden, wenn sie nicht vorläusig in Engeland schon sen gebilliget worden. — Das ganze Oberund Unterhaus war also, dis auf die allerneuessen Beiten, nur zum Schein da, und wurde nur zu Geldbewilligungen gebraucht.

Die handlung ber Irelander wurde von einer Beit zur andern erstaunend eingeschränkt. Die Könligin Elisabeth verbot die Einsuhr der Irelandischen Tücher ganzlich, und verbot zugleich den Iren ihre Wollenmanufateuren nach andern Kandern zu bringen; damit die Englischen nicht verdrängt wurden. Elisabeth ruinirte also, um die Englischen Wollmanusakturen zu beben, die Irelandischen; und Ireland, das vorhin seine Wolle selbst verarbeitet hatte, suhrte selbige nun heimlich aus, und half dadurch ben

# VIL Irelands ehemalige Sclaverey. 1123

ben Franzosischen Manusakuren auf, welche sich suf ben Trummern ber Jrischen erboben. Die Arbeiter folgten balb nach, und giengen dabin, wo fie Brod und Religionefrenheit fanden.

Die Schiffartbeacte und andere Gefete zwangen bie Irelander alle ihre Produtte und Manufakturen, die erlaubt waren einzubringen, nach drey bestimmten hafen in Engeland zu führen; und alle ihre Schiffe, wenn sie Guter aus den Englischen Relonien getaden harten, mußten zueist in Engeland einstaufen, und diesem Reich den Verkauf lassen.

Jerland bauer Hanf, und hat vortreflichen Boden, in diefem einer Scemacht so nothigen Produkt ".
Dem ahnerachtet wurde von der Englischen Regierung
derauf keine Rucksicht genommen; sondern das Englikhe Parlament bewilligte sogar eine Zollvergütung
auf hanf aus seinen Umerikanischen Rolonien, woBbbb 2

Die Einfuhr des Hanfs betrug in Engeland, in den Jahren 1775 bis 1781. 3 Millionen 146,000 Pfand Sterling. Nämlich:

1775 16000 Tonnen ju 18 Pf. 228000 Pf. St. 1776 1 8000 81 • 324000 . 1777 20000 380000 # . 19 1778 24000 **20** # 480000 # .1779 25000 20 500000 • 1780 25000 550000 s 22 1781 26000 624000 . • 24

Political Magaz. for. Iun. 1782. ©. 352.

# 1124 VII. Brelands ehemalige Gelaberen.

burch bie Ginfuhr aus Treland fo gut als verboten murbe. Und obgleich in Engeland oft über biefe Sache ift gefchrieben, und bewiefen worben \*: bag Grefand bep einiger Mufmunterung mebr und mobifeilern Sanf ale Umerifa liefern murbe; fo ift bie Regierung, por ben jegigen Unruben, pon ibren Daafregeln boch nicht abgegangen. Watfinfon in feiner Heberficht von Gubireland von 1779. fagt: aburd Erlaffung ber Brifden Schiffartheaciene brach. ten mir ben Umerifanern jabrlich etman 150000 Minnb Aber burch ben Swang, ben wir Greland auf legten, lehrten wir ben Gren ben Schleichbantel, und gaben ibnen Anlag beimliches Gewerbe mit Franfreich au treiben. 4 Doch im Jabr 1764. murbe bie Ginfubr, ber Brifchen Butter und bes gefalgenen Rlei. fces, in Engeland unterfagt; weil einige Brovingen fich benm Barlament beschwerten: bag bie Ginfubr biefer Brifchen Produtte, ibre eigenen ju febr berun: terfese. Engeland, welches einzig und allein ben Gewinn bes Grelanbifchen Gleifes verfchlucte, bat bie fes Reich überhaupt nur; immer jur Beit ber Roth gemußt : und aller Berbienft ben bie fleifige Gren, und jum Theil mit burch Contrebanbbanbel ermarben, mar taum binlanglich, fie in ben Stand ju fegen: Die Englifden Monopoliffen zu bezahlen, obnerachtet bie Musfubr Grelands, Die Ginfubr überfteigt. Dar fann behaupten; baf feit 1778, ohnerachtet ber San

<sup>\*</sup> S. Museum rufticum et commerciale, in der beutschen Uebers. 8. 5. B. S. 13.

# YIL, Irclands ehemalige Sclaveren. 1125

bel dieses Reichs bis zum Ansang dieses Jahrs, noch immer sehr eingeschränkt war, Ireland einen vortheils haften Uctivhandel treibt. Die übrigen Gewerbe und handwerke, außer der Viedpucht, können in Iveland auch dieserwegen nicht beträchtlich sepn; weil die meisten der veichen Günherbestiger ihre Sintünste außer dem Königreiche und in London verzehren; und die 1900,000 Pfund, über welche der König besehlen kann, sast ganz aus dem Lande gehen, und als Penskann, sast ganz aus dem Lande gehen, und als Penskann am Günstlinge gegeben werden. Ueberdiest muß den Reich 12000 Mann reguläre Truppen und ein Areillurieregiment unterhalten.

Das Stend des Jrischen gemeinen Volks ist unbeschreiblich. Die einzige Nahrung derselben sind
Aarrosseln und Wasser; und sie schagen sich glücklich,
wenn sie nur keinen Mangel an tiesem Nahrungsmitsal, und zuweilen etwas Buttermilch haben. Denn
der eleinde Bauer hat wenig Brod, und kostet fast niemals das Schlachtvich was er masset, und nur selten
die Misch oder die Butter. Der Pflug womit er ar,
beitet ist ost nicht sein; denn die großen Pächter die
mit gegen 10 Schillinge von dem Morgen geben,
worauf sie ihre Schaastristen und Viehweiben haben, verpachten ihn nicht unter 3 Pflund Sterling
an einen armen Mann, um Erdapsel darauf zu pflanzen.

Diese hartherzigen Pachter find eigentlich Ursache an bem Aufstande ber White. Bons; die man dieferwegen Weiße. Bursche nannte, weil fie des Rachts, Bbbb 2 bie

## 1128 VII. Grelands ehemalige Sclaveren.

wo nach ber richtigffen Rechnung 150,000 Scelen leben, gablt man 2 Papiffen gegen i Protesianten; benn ber gemeine Mann und alle Bedieute befennen sich jur fatholischen Religion.

Das Englische Parlament bat von jeber die unbilligsten Ucen wider die Ratholiken ergeben lassen; und es ist unbegreislich, daß eine so weise und ausgeklarte Nation in einem so hoben Grade intolerant ift. Denn Engeland giebt uns bis jest noch die Beweise ber hestigsten Intoleranz nicht nur gegen Papissen, sondern auch gegen Protestanten, die sich nicht zur herrschenden Kirche bekennen. In Dublin mussen nicht nur die Papisten, sondern sogar die Dissentirenden, welche nicht von der hohen Kirche sind, ihre Kinder in der Stille tausen lassen; und die Romischkatholischen mussen suchen lassen; und die Romischkatholischen mussen suchen.

Bir werfen den tatholischen Staaten oft die Berfolgung der Protestanten vor. Engeland bezeigt sich
ben Pressung der Katholiten eben so hart. Die Ronigin Elisabeth befahl: von allen Papisten in Ireland, welche sich weigern wurden, den Gottesbienst
ber hoben Kirche, ber in Englischer Sprache gebalten wurde, zu besuchen, einen Schilling Strafe benjutreiben; ohnerachtet die allerwenigsten die Englische
Sprache verstunden.

Die fatholischen Geiftlichen find mehr als einmal aus bem Lande verwiesen, und diejenigen, welche nicht gebor-

# VII- Grelands ehemalige Gelaveren. 1129.

gehorfamten, ins Gefängniß geworfen worden; und eft eiteriß die Krone ben größten Familien ihre Guter, biof weil fie fich zur romiften Kirche bekannen.

Engeland richtete aber badurch nicht mehr aus, als katholische Staaten durch die Berfolgung der Peoseskamen dewirkten. Durch gewaltsame Mittel werdem Menschen nicht überzeugt. Watkinson sagt: "Lie 70 Jahren find nicht viel über 4000 Kathoa Men von ihrer Religion abgegangen." In 70 Jahren und in jedem Jahre anderthald Millionen. Menschen!

Swefbrittaunien wirft ben Irelandern ihre Unerene und ibre Anbanglichkeit an bas Saus Stuats por: und fpricht: wenn man bas Babfithum beforbert, fo werben bie alten Auftritte wieber erfolgen. Affein feit einem febr langen Beitraum find bie Gren freue Unterthanen ber Rrone Engeland; ibre Bunel. gung gegen bas Baus Stuart beftebt mir noch in ber Einbildung bererjenigen , welche fie jum Bormand ber Unterbructung branchen, und aufmertfame und einfichtsvolle Reisende, wie Twifi, Pluer, Battinfon u. a. baben biefe Zimeigung gegen ben Reinb and Ronigs von Engeland nicht bemertt. Und wenn ber Aufruhr am 23. October 1641, bepnabe eine Paris Er Bluthochzeit geworben mare; fo muß man bick ben Drudungen ber Regierung auschreiben. In bem Buch ber Strafgefete findet fich eines bes Inhalts: - merenn ein Papift ein Bferd bat, das über 5 Bfund, and feins auch 50. werth iff. to tonn ein Wrotestant. 25555 6 menn 4

# 1132 VII. Frelands ehemalige Gelaveren.

(Englische) Meilen im Umfange und ber Flackeninbalt ift nach des H. D. Dusching Rechnung 1520 Quadratmeilen; baber ist est merkwurdig, daß tein Plat in diesem Reiche ist, welcher über 24 (Englische) Meilen von der See entfernt ift.

Jreland enthalt 17 Millionen Ucres, beren 14 Engeland an Fruchtbaricit nichts nachgeben, und an Umfang Schottland gleich find. Im Jahr 1766, waren in diesem Reiche 424.046 Häuser, und wenigstens brittehalb Millionen Menschen, ohnerachtet im sublichen Theile der Insel die Bevolkerung fünsmal starter sepn könnte.

Engeland wird wohl nunmehr diese große Insel beffer zu nugen suchen; und wenn zu der Frenheit im Handel auch Religionöfreyheit binzutäme; so wurde Engeland hier ein neues Königreich gewinnen, die Bahl der Einwohner wird in turzer Zeit sich vervielsfältigen, und Engeland einigermaßen den Berlust der Umeritanischen Rolonien tragen helfen.

mine and mynose supply mine

from the cost cost we did not be did not be the cost of the cost o

nin. 1520 Irin Net

4833

VIIÍ..

Mifcellaneen.

#### Bahlenlotterie in Wien.

Geneva (Bablenlotterie) der Kaiferlichen Schapfaniwer in Wien , seit ihrer Errichtung vom Jahre 2750 bil 2769. inclusive, eingetragen haben

3 Millionen 460,000 Guiden. Der Einfat hat in diefer Beit betragen

21 Millionen.

Siervon iff jur Unterhaltung bes

Personale verwand worden 2 Millionen 80,000 Gulben.
Un Gewinnsten sollen berausgezogen sew. 7 Milkonen. Folglich sind g Millionen 460,000. Gub
den in den Beutel der Odcheer gefallen.

# Salgpacht in Frankreich.

Funfzehn Millionen Unterthanen, brep Berick der Bevolterung Frankreichs, find ber Satzfener (Gabelle) unterworfen. Zwep Drittel hiervon find ber großen, und ein Drittel der kleinen Steuer unterworfen.

# VIII. Delfcellaneen.

1136

# Steigen und Fallen ber Englischen Fonde.

| Jahre   | 100 Pfund ju 3Procent. | 100 Pfund ju 4Procen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| im Jan. |                        | AREC ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1760    | 80                     | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1761    | 74                     | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1762    | 64                     | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1763    | 90                     | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1764    | 83                     | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1765    | 86                     | 3.75 Sec. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1766    | 89                     | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  |
| 1768    | 92                     | 102 my myels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1769    | 90                     | ALCOHOL: NAME OF THE PARTY OF T |
| 1770    | 84                     | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1771    | 10 mm 10 70 00 77      | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1772    | 87                     | 95 mer nerved at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1773    | THE 1 4 4 86           | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1774    | 87                     | 9th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1775    | 89                     | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1776    | 87 W W 87              | 91, mmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1777    | TO THE THE SE          | 84 Trib morale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1778    | 75                     | 62 Anguard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1779    | 61                     | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1780    | 61                     | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## VIII. Miscellangen.

1137

#### Bien.

Wien hat nach den neuffen Semertungen 200,000 Einwohner; und, nach dem Commerzialsschema der Residenzstadt Wien, 1780. erste Abtheising Seite 124 und folg., leben daselbst, und find munentlich aufgeführt: 80 Doctores der Rechte.

222 Dectores ber Medicin \*. 75 Wundargte. 169 Eraminirte Bebammen, und

4 Babnargte.

S\*\*\*. im Schlesischen Gebirge ben 19. August 1782.

Sie ersuchen mich, ihnen einiges Merkwurdige aus unferm Schlesischen Gebirge zu berichten. Bomit foll ich aber bey der Menge von Gegenständen wohl ansangen? Sie wissen es schon, liebster Freund, womit sich der Schlester am liebsten unterhalt, ist es nicht — von seinem großen Könige? und hat er nicht auch Ursache genug diesen seinen Herrn, so unsserblich verdient er sich auch um alle seine Länder gemacht hat, unter allen andern Unterthanen vorzügslich zärtlich zu lieben? Sie, mein Freund, als ein gedohrner Schlester, wissen est: was wir unserm theuer.

Dem ohnerachtet starben im Jahr 1781. 11641 Dersonen; bennahe von 17 Einer. Eiffor, Portef. 1782. 9. St. Cece

theuerffem Lanbesberrn in Unfebung ber Religionsfreubeit zu verbanten baben im Gegentheil bat beute mobl eine Religionsparten Hrfache fich über Intolerang zu befchweren? Benn man nur ale guter Burger im Staate lebt, fo fann ieber auf feinem eigenen Bege rubig ben Simmel fuchen. Muger biefer Saupewohltbat, mas baben mir unferm Monarchen nicht noch vor umablig viele anbere ju perbanten? Ernabrt er uns nicht in ber Theurung, menn er feine ju rechter Beit gefüllten Da. gagine aufschlieft? Bie viele taufend Denfchen muß. ten nicht in ber festen Theurung, in benen und benachbarten ganbern por Sunger fferben! Bep uns Riemand; ja unfere Dachbaren agen noch immer mis und, und es langte boch. Ja unfer affertheuerffer Lanbespater forgte fogar, mabrent ber Theurung noch für bie Butunft: er lieb bem Landmann gur Musfagt Betraibe und Beld bis gur funftigen Ernbte; und wie bie berantam, und ber Landmann bezahlen wollee, fo bieß es: "Thre Dajeftat baben es euch gefchentt."

Die große Summen bem Lande vor einigen Jahren an erlaffenen Steuern geschenkt worden, muß
ihnen nicht unbekannt seyn. Ueber dieß bauet uns unfer bester König unsere abgebrannten Stabte wieder
auf; und diese geschiehet nicht allein, vermittelst der
unter seiner Regierung weislich errichteten Feuer- Sotietat. Casse, (als woraus anjeho auch die über die Feuerlöschanstalten, in den Stadten wo keine Garnis
sonen sind, angesehten Feuerburgermeister besolder
werden) werden) fondern ber Ronig zahlt aus feiner eigenen Chatouffe jum Aufbau fur bergleichen abgebrannte Stadte ungemein große Summen von 70, 80 und mehrern taufend Thalern.

33

n

113

20

ir

Be

T

10

È

Ľ

20

ie H=

en)

Doch fürglich bat ber Ronig einen neuen Bemeiff. feiner porzuglich gnadigen Aufmerffamfeit gegen unfer Bebirge , befonbers in Unfebung unferer michtigen Leinmandfabrife, jum Beffen ber anjege, megen bes Seetrieges, gar febr ftodenben Leinmanbbanblung. geaußert. Indem Ihro Dajeftat burch Ihren weifen Minifter, bes Freyberen von ber Schulenburg Ercelfent . mit einem Samburgifchen Santlunasbaufe Dhmann und Compagnie Die Beranftaltung ereffen laffen: bag ber Schlefifche Raufmann fur feine Leine manb. wenn er ben jegiger Stille in ber Sandlung nicht weiß, wo er fie abfegen foll, fogleich ber ber Mbfendung bie Balfte bis brey Biertheile bes Betrage baar erbalten, und bamit wieberum ben armen Rabrifangen retten tann, bas mehrere von biefer bochft mobimennenben Beranftaltung \* merben Gie in einliegenbem von bem herrn Minifter von ber Goulenburg und augefandten Dlane finden. (Er folgt bier.)

So forgt ber Ronig für und. 3ch batte ges wunficht: baß fie biefen großen Ronig im vorigen Jahre mit mir in Schmiebeberg gefeben batten; wie er umgeben von und Gebirgstaufleuten, fich mit und for Eccc 2 berab.

<sup>\*</sup> Dieß fcreibt ein einfichtevollet Raufmann,

berablaffend unterhielt. Hier fiel mir ber Frangosen Geinrich IV. ein. Allein ich bachte: hier ift mehr als Heinrich IV.; Diefer große herr, ber bas Gleichgewicht von Europa in seiner hand halt, sprach von ben Steinkohlen die im Gebirge gegraben werden — boch genug vor jest —

Un die Schlesische mit leinwand handelnde Raufleute.

Seine Rönigl. Majestat von Preussen, Unser Allergnadigster Herr, haben mir sogleich bep Uebertragung der Oberaussicht auf die Geschäfte der Geehandlungs. Gocietät anbesohlen, die Operationes benannter Gocietät nach Möglichkeit dergestalt einzuleiten, daß der Schlesische Leinwandhandel dadurch unterstügt wurde, und, wo thunlich, solche Veranstaltungen zu tressen, wodurch dem Schlesischen Rausmann ein sicherer Absatz seiner Waaren verschaft, die Einziehung der darauf zu erhaltenden oder daraus gelösten Gelder erleichtert, und mitchin selbst die so wichtige Schlesische Leinwandfabrike ausrecht erhalten und erweitert wurde.

Benu mir nun bekannt ift, baß Samburg ber nachste und vornehmste Markt der Schlesischen Leinwand ift, und daß ein in dieser Stadt getroffenes Urrangement, baben der Schlesische Kaufmann Erleichterung in den Geschäften, Sicherheit gegen widrige Bufälle, und gewissenhafte Fürsorge für den schnellen und Gewinn bringenden Absat seiner jum Bertauf abs geschickten Baaren sindet, dem ganzen Schlesischen Beinwandhandel nicht anders als vortheilhaft seyn tann: ,so habe ich darauf gedacht, dieserhalb zweckmäßige Einrichtungen zu treffen, und einen darauf sich grundenden Plan von der Seehandlungs: Socies sat entwerfen lassen.

Dieses ganze Arrangement, welches in Ablicht auf die wesentlichen Pankte von Sr. Königl. Majest. Selbst approbirt ist, mache ich hierdurch der Schlessichen Rausmannschaft bekannt. Ich versichere daben aber sogleich vorläusig, daß ben dieser ganzen Berankaltung kein Iwang weber ist, noch jemals sepn sollzsondern daß es jedem Schlessichen Rausmann nach wie vor frenstehet, und zu allen Zeiten frenstehen soll, wit seinen Waaren so zu handeln, als er es seinem Interesse am angemessensten sindet, und sich der ihm angebotenen Bortheile zu bedienen oder nicht; die Absicht ist blos, wie schon gesagt worden, den Schlessern ihren Handel über Hamburg zu erleichtern,

I. Die Seehandlungs. Societät hat das hambutseische Handlungshaus Ohmann er Compagnie das bin disponirt, daß dasselbe die in Absicht auf dem Schlesischen Leinwandhandel beschloffene Reguln puntzich befolgen wird; und die Seehandlungs. Societät garantirt bierdurch jugleich alle Verhandlungen der Schlesischen Raufmannschaft mit diesem Hause, so zur als wenn die Rausleute selbst mit der Societät eractirt hatten.

II. Eben

ibm angezeigte Summe auf die General . Direkt ber Grehandlungs Gorietät an die Ordre des Bitauischen Banco Directorii. Diesen Wechsel seb er unmittelbar an das Breslauische Banco - Directorium, und dieses sendet ihm mit umlausender g die Valutam, jedoch wird davon ein Viertel Proc das Briesporto, der Preis der Geldbeutel und Gfasser, desgleichen die Untosten des Geldbringens die Post abgezogen.

- 5) Will jemand fich ber Breslauischen Ban nicht bedienen; so steht es ihm fren, seine Traauf die General. Direktion an die Ordre eines je andern zu stellen; doch fann diese Tratte nicht e von Seiten der General-Direktion respectivt werl als wenn der ben der Breslauischen Banque etwa so gemachte Eredit aufgehoben ist.
- 6) Sollte jemand auch lieber auf hamburg te Amsferdam ziehen wollen, so fiebet es ihm fren, von ihm zu erhaltenden Vorschuß auf Ohmann Compagnie, oder auf das ihm in Amsferdam anzt gende haus zu entnehmen: jedoch muß er dieses sogl im seinem Avisbrief bey Absendung der Waare au gen, weil ihm sonst unnörhiger Eredit bey der Vlauischen Banque wurde gemacht werden, und i Tratten nicht eher angenommen werden könnten, wenn dieser Eredit wieder abgeschrieben ware.

VI. Schicft der Schlesier feine Waaren ju I fer ab, und will er mit dem Borfchuf warten, bie Waare in Samburg angetommen ift, so ift ni

befonders zu erinnern, fondern alles gehet ben ist ansgrigten Weg. Will er aber febon vorher Vorschust haben, fo find folgende Puntte von ihm zu beobachten.

i) So bald die Waare nach Aufhalt abgehet, wird kabon Avis an die General Direktion gegeben, und gesthrieben, das Vorschuß verlanger wird.

2) Die Baare wird jur Spedition in Berlin an

ble Beneral . Direttion abbreffiret.

3) Der Kaufmann zeigt der General : Direktion ben Werth der Waaren an.

. 4) Benn nun der Spedieur ju Ausbalt den Avis an die General : Direktion giebt, daß die Waaren in die und die Schiffe an die General Direktion jur weisern Spedieung adressirt, wirklich abgeliesert sind; so wird die General : Direktion mit umlausender Post den Kausmann berechtigen, den accordiren Vorschus, der aber dier nur die Halste des Werths beträge, weil die Societät die Waare, die noch auf dem Strom ist, nicht beurtheilen kann, von der Banque in Bress fan, auf die vorhin angezeigte Art einzusiehen.

Bollte jemand ben Vorschuß lieber in hamburg angewiesen haben, so muß er es nur in seinem Avisbrief an die General Direktion anzeigen. Das dritte Viertheil, was auf diese Waare gegeben werben kann, ist aber in allen Fällen nicht eber einzuziehen, als wenn die Waare in hamburg angekommen ist.

VIL:Die Untoften, die bem Schlefter bes Bon

nien und Portugall haben, folde nachzuweisen und gu verschaffen bemübet fepn. In Diefem Fall wird anger ben verurfachten Roffen, nichts als bie gewöhnliche Speditioneprovifion genommen.

XIII. Uebrigens wird alles, mas zwischen bem Schlefifden Raufmann und dem Samburgifden Saufe in Ablicht auf Diefes Beichafte porgebet, gang tauf. mannifch behandelt, und ber Erfolg wird hoffentlich jeben, ber fich biefes Saufes bebienen will, lebren, daß die Mbficht ben diefer gangen Beranftaltung bie Beferberung bes mabren Rugens ber Schlefifchen Raufmannichaft gewesen ift.

XIV. Es lagt fich wohl nicht leicht gebenten, baf Ben biefen fo tlaren Beffimmungen, Streitigfeiten awischen ben Dhmannschen Saufe und ben Schlesischen Raufleuten eneffeben foften. Truge fich aber ber Fall boch gu, fo foll es, falls bie Sache nicht burch gute Manner abgemacht werben tann, in bes Schleffe fcben Raufmanns Frenheit feben, feine Rlage entwes ber ben ben gewöhnlichen Saniburgifchen Gerichten, ober auch ben ber Brestauischen Oberamteregierung anzubringen, in welchem letten Fall fich die Seebands lungs : Societat bem Musipruch ber Oberanusregies rung unterwirft.

3d glaube, baf biefes Arrangement ber Schlefis iben Raufmannschaft mancherlen große und wichtige Bortheile verschaffen wird; und verfichere nur noch Jum Befchluß, baß, wenn bep biefer Bortebrung noch apas zu veranftalten mare, bas bie Schlefiche Raufmanufthaft zu ihrem noch größeren Borebeil munichte, Ib; unter Boraussehung, baß die Seehandlungs-Geciecat babep keiner Gefahr blod gestellet werbe, mit-Pergnigen bazu beptragen will, basselbe nach ben-Pinschen gedachter Raufmannschaft anzuordnen.

Berlin den 16. April 1782.

Schulenburg.

Misgng eines Briefes aus bem Defterreichifchen,

ben 7. August 1782.

- Die Capuziner und Franziscaner murben chenfalls fiton aufgeboben fern, wenn es nicht an Gelegenheit febite, eine fo große Amabl Beiftliche unters inbringen. Denn biefe guten Bater haben teine Gie ter, fonbern leben blod von Allmofen ; folglich mußten Ge Commetich in Penflon gefest werben. Ibre Angabl Belauft fich uber taufenb. - Diefe ehrmurbige Beifte liche baben ein febr ffrenges Belubbe ber Armuth und burfen weber für fich Gelb baben, noch annehmen. Das gemeine Befte murbe (menigstene in ben erften Mabren) gewiß verlieren, wenn biefe bevbe Orbent auch follten aufgehoben werben. Denn fie find in bet Beelforge febr brauchbar, und fle bienen besonders in. efabrlichen Beiten immer mit bem größten Gifer. Gi ciebe jumeilen anftectenbe Rrantbeiten, ber Bfarrer and beffen Cavellan ift nicht binreichens alle Kranten



#### IX.

# Recensionen.

rat des Finances d'Angleterre au comme cement de la guerre d' Amerique 1775. traits des Observations de Mr. Price. Londres. ( Berlin ben Decfer) 1782. 5 Bogen in gr. 4. toffet 6 gr. Der Rame bes Berfaffers ift bereits burch anbere Schriften, in welchen er mit vielem Scharffinn politifche Berechnungen angeftellt bat, berübmt. Diefe Schrift verbreitet über Brittanniens Rinang und Sandlungeverfaffung großes Licht. - Mationals Schulden Engelands von 1739 bis 1775.

Sim Jahre 1730, beliefen fich die Rationalfchul-46 Mill. 382,650 Uf. Sterf. ben auf Die Intereffen betrugen I . 903,861 : . .

Babrend bes Defferreichifchen Erbfolgefrieges bon 1740, bis auf ben Machener Frieden pon 1748., in welchem Engeland für Maria Therefia, und jur Bebauptung ber Berlaffenschaft ibres Baters für fie, alle Rrafte angewendet batte, maren bie Rationalfchulben permebret worben mit 31 Will. 784,255 Pf. Gterl. und bie Entereffen mit = 861,747 Pf. Gterl. 3m Sabr 1749, betrugen

und bie Intereffe

78 Mill. 166,905 Pf. Sterl. alfo bie Marionaliculben 2 Mill. 765,608 Df. Sterl. Wabrend

Mattend bestriedens von 1748 bis 1755, waren Nationalschulden bezahlt worden, 3,089 641 Pfund, n Jahre 1755, bestand also die ganze Nationalschuld 75,077,264 Pfund Streing; und die Interessen des 13en damals 2,654,018 Pf. Strel. In dem Kriege n 1755, bis zum Pariser Frieden wurden sie verv ehrt mit 71,505,580 Pf. St. Es berrug also im abe 1763, die Nationalschuld

146 Mill. 582,844 Of St.

nd die Interessen hiervon 4 Pill. 840,821 Pf. St. Rach dem Pariser Frieden die auf den Austruck es Krieges mit Nordamerika 1775. wurden abgestadt: 10,639 793 Psund Steel Im Jahr 1775, ar also die Rationalschuld 135 943,051 Pf. Steel. nd die Zinsen: 4, 440,821 Pf. St. Die zwen Kriese von 1740. und 1755. baben also die Rationalschuld wande um die Halfre dergrößert.

Seite 29 liefert der Verf. die Balance von allen no mid ausgehenden Waaren von 1597, dis 1773, Winder immer von 10 ju 10 Jahren. Im Jahr Beirug die Einfuhr: 4,956,975 Vil St.

die Autjubr: 6,034,724 . .

**Jahr 1773.** die Einführ: 11,995,76g . a. die Ausfuhr: 14,814.074 . . a.

Ste find aus ben Sollregiftern des Carl Bhit berif genommen; daber wir uns auf das beziehen sinnen, was wir bev Gelegenheit der Mittheilung bes Bueften Bollvegisters im vorigen Stuct des Portes. Efagt haben. Wir theilen nur noch einige Aunserstigen des Berfaffers mir. Will man, fage er, über hifter Porces, 1788, 9. St. Dobb Diefe

biefe Balance ein richtiges Urtheil fallen; fo muß man folgende Umftande ermagen. "Die Ausfuhr mirb unffreitig aus befannten Urfachen in ben Bollregiffern au boch angegeben; biejenigen, melche biervon urtbeis fen tonnen, glauben: bag bie Gumme jabrlich auf eine Million übertrieben wird. Eben fo wird bie Ginfubr ber Baaren in ben Bollregiftern in geringe ans gegeben, und begreift auch nicht bie beimlich fich eingeschlichenen Baaren. Diefe merben auf eine Dillion Wenn man noch ficherer geben jabrlich berechnet. will; fo fann man bey bepben, ben aus : und eingebenben Baaren bie Gumme pon 11 Diffion Dfund Sterling annehmen." Das murbe ben Activbanbel Engelands um 3 Millionen berunterfegen. Geite 34, 25 wird bewiefen : baf bie Gumme bes baaren Gelbes in Engeland jest nicht großer als im Jabr 1688. feb. und nur 18 Millionen 800,000 Pf. Sterl. betrage. Dan vergleiche biermit G. 416 im vierten Stud bes Bortefeuille.

Pommerische Sammlungen herausgegeben von T. H. Gabebusch, Prof. zu Greifswald, I. Heft. Greifswald 1782. jeder Band, der immer 4 hefte in sich fassen wird, soll 1 Thir. tosten. Eine sehr brauchbare und lehrreiche Sammlung, welcher wir eine lange Fortsegung wunschen. In diesem heft sind unstreitig solgende die wichtigsten Aussässe: von der Often Rachricht zur Pommerschen Munzwissenschafte. 1; über die Schwedischpommersche Staatsotonomie S. 57; und unter den Missellaneen einige Cabinetsbriefe König Carl des XI. an den Königlichen Generals

BEAUTING TO THE

cial . Bonverneur von Bommern Grafen Mils ife. Bir thilen einige jur Probe mit: ... Gott baff, ber herr Ronigl. Bath bie unverninfrigen en in Bute mogte vermogen tonnen, an thum. le ibrer von Gott verordneten Obrigfeit fchulbie Bie merben den Etat nun mobi empfangen be d es ift feines weitern Complimentirens mie dig, fonbern nur ju fagen: bas wirb erformuf jur Sicherheit ber Proving fenn. Dien miffen fich nicht einbilden, daß meine liebe page erene Schwebifche Hinterthanen fo benten m. mie fie. Den 17. October 1689." - Des Bu Sathe Brief vom 9. aus Stettin erbielt ich pficiger Boff, und erfebe baraus, bag bie Bomm amfangen, auch Chriftenmenfchen au werben. aber ihre porgefchlagenen Bebingungen antonaet. sid es für febr bebenklich, fie anjunchmen, benn merte wohl, baf fie mir immer bie Banbe binden Bas ber Regierung Entschuldigung anbea baf fle gefchworen batte, auf bas Befte und pechebaltung bes Landes ju feben, fo verlange ich the ju miffen, ob nicht mein und tes Landes Sie fe einerley und ungetrennt fep, benn ich perlange ce weiter, als baf ba aufen eine folche Milu ge m werbe, bie bas Land verebeidigen tonne!" Des Philosophen zu Sanssouci fammtliche Men überfest, awen Bande, erfter i Miph. Begen, amenter i Alph. 81 Bogen. Berlin ben pold Bewer, 1782. toften 2 Shir. 12 gr., 3 erften Bande find die Denfpitrbigleiten ber 2000 a

Brandenburgischen Geschichte; in dem zwepten aber Untimachiavel, die tobreden des Monarchen auf verschiedene Generals und Gelehrten; und solgende Auffäße enthalten: "von den Gründen Gesese einz zuführen und abzuschaffen; Versuch über die Selbstliede; Ueber die Erziehung; Dialog zum Unterricht sür junge Edelleure; von dem Rugen der Wissenschaften und Künste in einem Staate." Die Uebersetzung ist treu und zuverläßig. Der Verleger hat dieser Ueberssezung auch alles äußertiche Ansehn gegeben; und das Portrait des Königes ist von dem geschickten Künstler Herrn Berger. Es werden noch 2 Bände erscheinen, mit welchen die Uebersetzung geendigt sepn wird.

Befchichte und Befchreibung bes Elfafes und feiner Bewohner von ben alteften bis in Die neue. ften Beiten. Bafet 1782. G. 350. 8. foffet 16 gri Diefes brauchbare und nigliche fatiftifche Sanbbuch enthalt nach einer Ginfeitung G. 1 - 56 eine geographifche und topographifche Befchreibung ber einzeln Stabte und Derter im Elfaffe. Der Umfang ber gangen Proving Elfag beläuft fich auf 417 Quabratmeilen, und auf jebe berfelben tonnen 1000 Berfonen gerechnet werben. In bem Jabre 1697, mar bie Bolfemenge 245,000 Geelen, 1750. 445,150, und 1781. tonnte man fie auf 500,000 Geelen rechnen. Geras. burg affein bat obne bie Befagung 50,000 Einwohner. Einer ber frartiten Dabrungszweige ber Elfager ift ber Beinhandel. Ihre Beine werben nach Deutschland, nach ben Rorbifchen Reichen, und nach ber Schweit perfubret. Die einzige Stadt lugern bat 1776. ben Dber.

Soussissen für eine Million franz. Livres Bein als gelauft. Außer bem Weinhandel haben die Slaser duen facten Vertehr mit Holy, das sie den hollandern finen facten Vertehr mit Holy, das sie den hollandern sum Schistan überlassen. Serasburg perarbeie et jährlich an 50,000 Zentner Todal. Colmar sicht ziche Färderröche in Münchhausen, in der Schweiz, Belland und Preussen ab. Die Elfusze verserigen sinner wills-wossene Besteheten, Tapezerepen, Sommingenge, Hablimen. Es sind auch hin und wieden Razum Wanusaltur angeleger. Bep Obernheim ist eine Königl. Gewehrstelt, und in Strafdurg eine Porzellalm. Ranusaltur.

Sefdicte ber Ameritanifchen Inbianer: be-Gabers ber am Millisppi, an Dit - und Weltflori. De, Georgien, Gub = und Mortegrolina und Virginien angrengenben Rationen, nebft einem Unbange, von James Abair; aus bem Englischen überfest. Breslau ben Meyer 1782. 1 Alph. 4 Bog. im gr. 8. toffet i Thir. Da wir jene unermeffiche Gea genben jum Theil noch gar nicht, jum Theil febr unwerlafig fennen, fo muft ben Bisbegierigen eine jebe Befdreibung willtommen fern, Die von einem Babrbeieliebenben Mann an Ort und Stelle niebergeschrieben wirb. Gegempartige Rachrichten zeichnen fich von Diefer vortheilhaften Seite aus. Der Berfaffen. - derchreifte nicht nur auf Befehl ber Regierung und . de dffentlichen Gefchaften, fonbern auch in eigenen In-. atlegenheiten einige Gegenben mehr als einmal, bielt Ach lange unter ben milben Bollern auf, umb lernte ibre Dbbb 3

bige abgesendet; um Jagb auf fie gu machen; bie v einigte Flotte nahm felvige jedoch in Schus, ebe b Schiffe ibre Abficht erreichen fonnten.

Mus Difindien bat man von einem gwepbeurig Geerreffen, wo fich bie eine Barten fo wie bie anbere Sieg gueignet, Dachrichren gelefen. Die wefentlid Unmlande find im Bufammenbange biefe; bie Frang fche Rlotte, umer bem Befibl bes Berrn von Dry mar ju Dondichern feit bem Daes von Abmiral Sug an bie 6 Boden blotirt gehalten worben. eines Grums verlief er feine Station, ba aber Berter in zwen Jagen beiter murbe, febrte er gu und iftel auf Die Glotte bes herrn von Drvee por Linienfchiffen, Abmiral Sugbes batte nur 9. Es jur Schlacht; benbe Motten fochten mit vieler Sar feit, und weber bie eine noch die andere erhielt Gieg. Rein Schiff gieng verlobren. Die Frang giengen nach Donbichern und bie Englander nach I bras jurnet.

Over gleich das Ansehn hatte, als wenn die Fried unterhandlungen zwischen dem Londner und dem Jer Hofe völlig abgebrochen wären; so sind doch selb pon neuen eröfner worden. Herr Fisherbert, Erscher Gefandter zu Brüffel, ist an die Stelle des Hoerweille nach Paris gegangen, um nähere Fried bedingungen zu eröfnen. Nach zuverläßigen Bri hat der hof zu Verfailles sich in teine weitern in handlungen einlassen wollen; woserne nicht der Lon hof seine Truppen aus Amerika entfernen, die vere

Bie wir ichon im vorigen Stud richtig bemertt b

ten Stagten ven Amerita, als eine fouveraine Macht erfeunen, und in diefer Eigenschaft mit ibe unterbanbein murbe. Bevbes bat ber londner hof, wie on glauben barf, bewilligt. Denn, baf bie Brisinen Eruppen aus Amerika gezogen werben, bat man greies in ben öffentlichen Blattern gelejen; und here Amaib bat ben Auftrag erhalten, mit bem D. Frant's lin in Paris ju umerhanbeln. Die Krone Engeland sennt and nunmehr Amerika Die vierte Macht, mit elcher Ge in Unterbandlung treten will. In einem Buarrigen politifchen Blatt, wird unter anbern bepele 2 men bat noch einen anbern Umftanb entbede. welcher bem Frieden im Bege flebet. Der Londner Sof weigert fich burchaus ben aflatifchen gurften Sober-Alo an bem allgemeinen Frieden Theil nehmen au lafe fen, und ber Barifer beftebet unbeweglich auf biefer Bebinaung. Der Grund von biefer Beigerung bes Beiteifchen Minifferii foll biefer fenn : feit bem Sabra 1771. entdecte baffelbe bey ben vielen und bittern Rla. den ber Einwohner von Bengala die Quellen ihres Glends. Es batte von ber Menge ber Defpoten feinen Uriprung. Engeland machte alfo in ber Stille einen Entrourf, um in Offindien feine Religion. Gefene und Gitten einzufiehren. Rach biefer Marime folles bie Anarchie ber vielen fleinen Defpoten, aufgehoben Die Ausführung biefes Projetes mar beme i jenigen Beiepuntie vorbehalten, ju welchem bes Frepe heitebrief ber Offindischen Compagnie zu Ende gienge also im Jabre 1780. Immischen war ber jenige Rrieg ausgebrochen, und machte bie Musführung biefes Gree Dobb's

1164

Angabl zu vermehren. Denn auf allen KauffartbevSchiffszimmerplagen an ber Themse find nicht mehr als hochitens 850 Schiffszimmerleute, die Lehrlinge mit eingeschlossen; obgleich der sehr bobe Arbeitstohn, ben man giebt, eine Menge Schiffszimmerleute aus allen Serhäsen Großbrittanniens nach London gezogen hat. Die Rauffartbevschiffsbauer tonnten einer deppelten Angabl von Leuten Arbeit geben, wenn man sie nur haben könnte.

Bis icho fcmeidelte fich England, bag bie Droping Bermont, welche swiften Reuport, Canaba. und Magachufetebay liegt, fich mit ibr pereinigen murbe. Diefer Diffrift wollte einen befondern Grens fraat porftellen: und Connecticut nicht unterwerfen fepn. Der Grattbalter von Canada verfucte ben biefem Streit, Bermont auf feine Seite ju gieben. Die biefes ber Congres mabrnabm; fo ertlarte ber. felbe Bermont für frep und unabbangig. Siermit mar Bermone gufrieben, vereinigte fich mit ben nori. gen Ameritanifchen Staaten, und ichidte Deputirte nach Philabelphia an ben großen Congreg. Hirb munmehr ift ber Canglepfipl in ben Umeritanischen Staatsacten peranbert , und Bermont als Der biergebnte bereinigte Staat von Amerifa betrachtet worben.

Seit ber Schlacht vom 12, April berricht in Beftindien noch immer eine Stille. Ein offenbarer Beweis, daß jene in dem porigen Stud miegerheilten Anmerkungen über den Sieg des Abmiral Rodnen eben so unpartenisch als mahr und zuverläßig gewesen find.

24

Morning fillig to ficon feit, einiger Zeit:in miflicheit Mellendheirsmuffanden; und Admiral Bood fubret beit Berbefitt über bie Blotte. Diefer tremte im Sunbe Mina. Da berfeibe feinen feinblichen Bibiffen bei m. lobe . fo vertinigee er fich mit ber Riocee me bul - Gle beflind aus 35 Lintenfebiffen; mit Mange ber Namoile : Riorte, mich Gr. Lucie Cout gegengen. Die Spanier baben ibr Boen en auf Ramaila vollig aufgeneben. .. Alle zu Care Bungoth im Erobernag perfammeleen. Truppen find Bid Babans periickgegangen. -in Berficher man, baf bie Ration mit ben Ertlarungen De Beienfiben Parlamente nicht gang gufrieben fen, EFFile Anter andern: Frelands Confitunion ift noch Min wieber bergeftelle, und bie Modification vom Bola tibige Sefen, fo robe mie fie jent matt, anbe mit Trelouds Minnen febmanger. - 3m Dberhaufe abet thin ter Lord Cantler fofgenbe Refolution vor! bal bas Saus bas vollige Bertrauen auf Die auf ibre weffe wen 17. April ertheilte Answert. Sr. Majeftåt hun ; with nitht zweifeler. baf bie Unabhangigleie bes tifiggebenden Mache biefes Konigreiches fomobl in Am iding timerficher als außerlicher Gegenfichte unvere lene wurde erhalten werben. Bom Abinabonfchete Siefchage wegen Ginschrantung ber Unabhan, lichteis Brelands wurde geurcheilt: ner fen ein Richts; im Billelftben Parlament fey über felbigen feine Motion Minache worden; et eriffire nirgende, man folle fich tiebs de weit bevoltaffen ibm bad Dafena in geben.

• 77. .

ren: benn bie Hokander erschweren biesen Seehande ba im Gegentheit alle hindernisse zu Offende, welch nummehr ein Freihafen ift, weggefallen. Auch Triest vergrößert sich die Handlung ungemein. Dinene Offindische Compagnie unter dem herrn Be läßt auf hiesigem Werfte und in Porto Re zwey Schiffe ausen; die neue Verportische Ussechranz und han lungscompagnie hat bereits ein Schiff mit Glaswaren, Teinenzeug, und Eisen nach Amerika gelabe Im Monat Julius waren überhaupt zu Triest weiste angekommen, 7 Desterreichische, 19 Benetinische, 8 Pabstiliche, 9 Neapolikanische, 2 Genue sche, und 2 Lürkische.

Auch Italien abmt die weisen Entwurse Jose bes zweiten in geistlichen Sachen nach. Der Gro berzog teopold von Florenz macht noch immer mehre beilfame Berordnungen bekannt . In einer Beror nung vom 5. Julius wurde die Inquisition in Losca ganzlich und für alle Zeiten ausgehoben. Alle Berrit tungen der Inquisition hörten sogleich auf, die üt den Thüren ihrer Wohnorie zu Florenz, Siena u Pisa befindlichen Ausschriften wurden zerstöhrer, u die Inquisitoren bezogen die ihnen angewiesenen Kfler. Ihre Güter wurden in Besig genommen, u ihre sammelichen Schriften und Documente abge sert. Nach einer andern Verordnung vom 9. Julissind die Eremtionen der geistlichen Orden ausgeben, und selbige den Bischöffen untergeordnet word

<sup>\*</sup> S. bas vorige Stud.

Die is Jatius, das die Berleibung der gefisseins Burden, die bieber von dem pabriliten Sendi abbingen, tuntig allein von dem pabriliten Genbl abbingen, tuntig allein von dem Belitöffen geschehen solle. Der König beyder Sicilien hat eine neme eingeschräntre Larordnung für die Laufe, Berbeprathungen, und Begrabnisse am 20. May bekannt gemacht; weil dies Gebühren böchst ausschweisend und überrrieden waren. Die aber selbst der Pabst Aldiker ausbeben, und andere Reformationen unternehmen werde; bedarf noch Bestänigung!

Auf bem bevorftebenden Reichstage in Barichan foll ebenfalls ber Polnischen Nation ein Plan jur Aufstebung einer bestimmten Ungabl Ribiter, und andere Beränderungen in Kirchensachen vorgelegt werben: bier mochen aber größere Schwierigfeiten eintreten, und wohl gar der Geist der Uneinigkeit die vortrestich-

Em Entwurfe abermals jernichten.

自. A R A R A R A R A

)

.

ı

Außer einer großen Beforderung, welche die Rad ferin von Rußland vorzüglich bep der Marine vorgensemmen, hat selbige allen und jeden, die einige Guter in Austand eigenthümlich besiten, die Freydelt erscheilet; daß, wenn sie auf selbigen Gold: Sitbersoder andere mineralogische Bergwerke entdecken, sie sticke zu ihrem Bortbeil bearbeiten können, wenn sie ver Arone dem Fewöhnlichen Bednten von dem reinen Ertrag bezahlen. Die Ralserin dat ferner erlaube, daß diejenigen, welche Pulver, Bomben Kanonentugeln-Fabriken

<sup>-</sup> Ein Monnentlofter ift in Rom aufgehoben worden.
- Sefor, Portef. 1782. 9. St. Eete

Fabrifen befigen ober anlegen wollen, mit ben Probuften berfelben frey, unter Bezahlung bes barauf gefesten Bolles, hanbeln und felbige ausführen tonnen.

Um 15. August trat ber Preußische Monarch bes ber volltommensten Gesundheit in Begleitung bes berühmten General von Mollendorf seine Reise nach Schlesien an; um die gewöhnlichen Revues zu halten. Der Proces bes abgesetten Minister von Görne in Spandau ift in der Lage, daß derselbe eidlich erhärten soll, ob er fein weiteres Bermögen, als das bereits eingezogene, besite? woben er aber allerhand Ausfüchte sucht, und den Eid ablehnt \*.

Die zwischen bem Königlichen Danischen Hofe und ber Republik ber vereinigten Niederlande entstandenen Irrungen wegen angeblich unfreumblicher Behandlung Königl. Danischer Offindischer Compagnieschiffe find aus den öffentlichen Zeitungen betannt. Man weiß auch, daß der Königl. Danische Hof durch seinen Gesanten im Haag, den Herrn von St. Saphorin, deswegen hat Beschwerden subren, und in ziemlich starten Ausdrücken Benugthuung fordern lassen.

<sup>\*</sup> Die in einer gewissen Brochure gestandene Rachricht; als ob der herr von Gorne des Adels sen verlustig erfläret worden; und daß sein Bermögen auch jur Bezahlung seiner Privat. Claubiger zureichend sep, ift gang falfch.

<sup>\*\*</sup> Das Memvire des H. v. St. Saphorin vom 5. und 22. July war fo dringend, daß Ihro Hochmo.

Damit nun unfre Lefer in ben Stand gefife werden mogen, mit Kennenis der Sache ein
mpartedisches Uerheil in dieser Streitigkeit fallen zu
kinnen, so wollen wir ihnen die Speciem Fakti, so wie
fle von dem h. v. St. Saphorin denen Seneralstaaten
idergesen worden ift, mittheilen, und den Bericht, weldie hie hollandische Oftindische Compagnie in dieEcce 2

nenden in der demselben am 2. August übergebenen Refolution erflarten : "bag Ihro Dochminenben mit vielem Erftaunen und Empfindlichkeit die gar. nicht gemäßigten Borte und Ausbrucke, beren man Rd in befagten Demoiren bedient bat; wie aud Die Beftimmung ber ju einer genugthnenben 2int. mort angefesten Beit erfeben baben (ber 3), v. St. . Benberin fagt, in feinem Memeire vom 22. July. er babe Befehl erhalten: bier:iber bie Ertlarung Shree Dochmogenden und ihre cathegorifte Untwort, noch in Diefer Woche gu verlangen.) Ihre Dochmigenden gaben ihrem Befanten bem D. v. . Rechteren in Copenhagen auf; Die erfte Gelegenheit einer besondern Unterredung ju ergreifen und bem Deren Baron von Rofencrone porzugellen: ... baf. Da befagte Ausbrucke fcblecht mit ber Achtung übereinftimmen, welche fouveraine Crasten fich untereinander foulbig find, Ihre Dochmogenben aber eine soiche Handlungsart besto mehr erstaunt find, Da aus den vorläufigen Berichten binlanglich einels let: baß ber Borfall movon bie Frage ift, ber Re publit gegranbete Urfache giebt, an ihrer Seite felbft megen Berletung ihres Webiets und wegen folede ter an ihren Beamten ansgeübten Bulanblung Go. The smeathering in forbest." A small thin the con-

146

1172

fer Sache auf Befehl Ihrer hochmogenben abgege ben bat.

Rurger Inhalt bes Berfahrens, welchem bas Schiff ber Königlich - Danischen Offindischen Compagnie, bas Schloß Dansborg genanut, commanbirt vom Capitain Fuglebe, am Borgeburge ber guten Hofnung ausgesest gewesen ist. Uebergeben vom Hrn. v. St. Saphorin im Haag am 5. July 1782.

Mus ben Berichten pom Borgeburge ber auten Sofnung, welche bas Commergeollegium erhalten bat, erbellet: bag bas Ronigt. Danifche Diffinbifche Compagniefdiff, bas Schlof Dansborg, commandirt pom Capitain Ruglebe, fich am 11. Januar 1782. in ber Zafel Bay im Cap vor Unter gelegt bat; wo bemfelben fogleich von bem Sollanbifden Equipagenmeiffer , bem herrn Staringh verboten marb, einen Rug and Land ju fegen, ober es feiner Dannfchaft au erlauben ; noch vielmeniger verfiegelte Briefe , auch fogar nicht an ben Danischen Conful, ans Land gu fenben. Es ward ibm auch unterfagt: fich mit biefem ober jenem ber in ber Bap befindlichen Capitaine au unterreben. Begen Abent tam Berr Staringh wieber an Borb , und ba feine Reben meiftens auf ein Berucht von einem Bruche gwifden Dannes mart und ber Republit giengen, bas feit einiger Beit bon ben Frangofen mar verbreitet worben, und bie Mannichaft ber Sollanbiften Schaluppe ber Mannfchaft bes Schiffs Dansborg ergablte, nbag ber Danifche Capitain gubberg auf Befehl ber Bollanbifchen Regie

Miglerung angehalten worden fen, und das man kinem. Colffe, die Hofnung genannt, das Steuerruder genomita habe; a da auch munitrelbar darauf ein bewaster de Hollandisches Schiff fich näherte, vor dem Vorstriefe des Schiffs Dansborg anderte, und ein sehr affinetsames Ange auf dasselbe hatte: so scholf der Antiche Gapitain aus allen diesen Umfanden, das in der Antiche ein Bruch zwischen den bevoen Machten freing Ander haben könnte, und muchte daher Anstrale; singu Ander in Lappen, und im Falle eines Angriffs Lappen machte machte.

Craringh tam am folgenden Morgen wieber an orb, mit gab, nachbem er im Ramen ber Bollanbiften Regierung bas Steuerrüber, und die große Raa gefobert batte, ermabnten bemafneten Schiffe ein mal; worauf man fogleich funf bewafnete Schabeen fich nähern fab. Hierauf fappes ber Danische Lapitain, pollig in ber Meynung, bag er Feindfelig. ten auszusteben baben murbe, ben Anter und gieng Begel; allein Staringh gab ein anderes Signal, seldbes das bewasnete Schiff, brep Seebatterien, Compagnieschiffe und zwer Franzöllsche Schiffe cuciebliches Reuer auf bas Danifche Schiff machwelches baffelbe funf Biertelftunden aushielt; uf es von einer Mindfille befallen warb, welche Schiff einem beftanbigen Ranonenfeuer fo lange efest lief. bis Capitain Anglebe fic gezwungen , Flagge und Segel ju ffreichen. hierauf fubr wan noch fort, 137 Ranonenschuffe auf ihn ju thuit, melche Ecce 3

ber Effecten ber Mannschaft, und sendeten sie burch bie Landesichaluppen, welche bas Schiff umzingelt hatten, ans Land; wie denn auch die 300 Mann, die sich des Schiffs bemächtiget hatten, und die 50 Soldaten, nebst zween Officieren, die man zur Bache barauf gelegt batte, sich beständig des Brandteweins und der Lebensmittel des Schiffs bedienten; da es hingegen den Danen, die am Bord geblieben waren, versbeten war, davon zu gebrauchen, so daß sie das benötbigte vom Lande von einer gewissen Le Febre holen laffen mußten.

Die Sollander nahmen bie Raaffangen ab, und brachten bas Chiff naber ans land, ba man benn befand, baf es 36 Bell Baffer im unterffen Raum batte, und von 23 Rugeln, wovon 3 unter Baffer, burchlochert mar, obne bie vielen anbern gu rechnen, welche die Maffen und bas Sauwert bes Schiffs am febnlich beschäbigt, und einen Danischen Matrofen verwundet batten. Ctaringh ofnete ben Schrant bes Capitain Ruglebe, und nachbem er alle Docus mente berausgenommen batte, nabm er fie mit and Land, gab fie aber, nachbem er fie nach Gefallen gebraucht batte, bem Danifchen Affiftenten wieber. Mm 27. Januar legte man ben Danifden Steuermann Jauge auf einem Sollandifchen Schiffe ins Gefangniß, und Graringh ichiete bie Danifche Mannichaft gurud auf bas Schiff Dansborg, welcher er bas Schiff wieder übergab, und ibr Befehl ertheilte, barauf gu arbeiten. Allein biefe Mannichaft wollte nicht gebor chen, und weigerte fich unter einem anbern, ale ib.

N 2028

tent eigenen Capitain zu arbeiten; Alfo mufte Canb tain Rugiebe, ber an bemfelben Sage, ben 27. auf nem Gefängniffe auf der Bestung gefommen war . Sich wieder auf bem Sollanbifchen Schiffe Amftere labs ind Gefananis zu begeben, seine Maunfchafe Mabifelich bitten, auf feinem Schiffe au arbeiten. Am Arflichtener erlatibte man ber Danischen Mannfthaft. ind Land, tu tommen, und ber Soffanbifche Gamer mme Benenate, es fep ibm febr leib, bag man bas Babif Bandborg also behandelt habe, beffen Mannie fchaft weben bes Berbafts feines geliebten Capitains noch berträffen aufgebracht war, baf fie obne ibn niche weiter arbeiten, fonbern vielmehr leiben wolltes ball wien fie auf hollanbifche Schiffe brachte, und na Sollandifche Matrofen an ihrer fatt auf bad Die milbe Soiff überichte.

p. 10 Bis ben 22. Februar blieb alles in biefem Ruffand bei ba ber Canipagenmeifter Gennep bas Steuerrne man Bord bringen lief, und ber Danischen Maine fhaft, um ibr auf eine barbarifche Art einen Ralle · friet ju ftellen, exlaubte, fich mit bem Schiffe binfin Begetien, aber noch immer ohne Capitain und Miermam; und allererst am 5: Mary tam bei Stusermann auf bem Gefangniffe, und befam Erwonif, fic din Bord zu begeben, ohne gleichwolf Estaubnig ;u haben, and Banb ju tommen, weiches man bem Capitain Juglede am folgenben Tage Bel miligte, moben jeboch brev Danifibe Capitaine fich verburgen mußten; bag er nicht weichbaft merben fanbern in Emtlarreft im Saufe ber Mabame le Reine Ettt 5 bleiben

anbern Urfache, ben Englifden Officieren, bie fich auf bem Shiffe, bie Sofnung, befanden, erlaubt batte, wegen ibrer fcblechten Befundbeitsumffanbe ans Land ju tommen; und ob man gleich alle moglice Borficht gebrauche batte, um alle nachtbeilige Corves fpondeng von Geiten biefer Englischen Officiere ju ver buten, fo mar man boch von ber Birfung biefer ans gemenbeten Borficht nicht genugfam überzeuget, um fich nicht zu bemuben, ben nachtheiligen Folgen poraubeugen, welche biefe am gande eingegangenen Berbindungen fur bie Bufunft baben tonnten. Indem nun biefes porgieng, fcbrieb ber Capitain bes befag. ten Schiffs, Philipp Chriftian Ruglede am ir. Jan. an ben Bouverneur bes Borgebirges einen Brief, mor-In er bat, "bag man ibm erlauben mochte, and land au tommen, um bie nothigen Ginrichtungen gur Fort. fegung feiner Reife ju machen, " mit bem Bufage. baß, wenn man nicht fur rathfam eraditete, ihm feine Bitte zu bewilligen, er bie Urfache babon ju wiffen wunschte, bamit er fich ben feis nen herren und Borgefesten besmegen rechtferti. gen fonnte."

Die Regierung auf dem Borgebirge hatte unterbeffen aus einem Briefe des Englischen Oberffen tosbe, des Major Grant, und des Schiffcapitains Hicks, die sich auf dem Schiffe, das Schlos Dansborg des fanden, und gleichfalls um Erlaudnis, aus Land zu kommen baten, erseben, daß sich gleichfalls Englander und sogar Officiere vom Range auf diesem Schiffe befanden. Sie glaudten also, und zwar mit Grunde,

Entie wir und febmeichtlit, bal Ein. Sochmegenben davon überzeugt febn werben,) baf es vorgangig tache rathiam fev. bergleichen Schiffe abgeben zu las fen , um fo viel mehr, (und bieg ift ein Umftand. wovon wir Ew. Sochmogenden nicht ununterrichtet beffer;) da gerade ju ber Beit ein Compagnio Tunb ein Frambiifches Schiff im Begriffe maren. Latimaen von arbiter Biebtigfeit nach Isle be Brance abzugeben, und ein anderes fleines Francis Miles Schiff, gleich Unftalt machte, mit Devechen - man aufterfier Bichtigfeit nach Europa unter Seael in geben. Die Regierung auf bem Borgebirge bielt Mertief bafür, bag man die Correspondens amifchen bem Schiffe Dansborg und bem Lande abschneiben milite: ba in Rucficht auf baffelbe bie Urfache ber Brantbeit, Die in bem Ralle ber bem Schiff, die Sob ming, fatt fand, bier nicht verhanden mar. Emipagemmeiffer Staringh, ber jugleich Mitglieb bes metirifcben Confeil ift, betam ben Auftrag, bem Cavisain diese Refolution bekannt ju machen; und en ward ju biefem Ende mit einem in geboriger Rorni Chaefaffren und ben 12. Januar batirten Briefe ver-Much bat man biefem Schiffe fo wenig bie ben neutralen Machten gebubrende Unterftugung abseichlagen , bag man demfelden vielmehr febrifilich wiffen lieft. " baf die Kabrzeuge der Compagnie bem Mben alle Erfrifchungen, beren es benotbiget feun Mante, und Die der Capitain bem Caurpagenmeiffen Staringh auseigen wurde, beforgen follten. Sec. 1

....

Unterbeffen befand man, baf eben biefer Capitain Ruglebe, ber am 11. Januar blod gu feiner eigenen Rechtfertigung bie Grunbe ber Regierung wiffen wollte, am 10. ale ber Cquipagenmeiffer gu ibm am Bord fam, feine Dentungfart bermafen geanbers batte, bag er mit Borten voll Buth und Seftigfeit erffirte, "er wolle fich nicht nach bem Befeble richten, vorgangig auf bem Unterplage gu bleiben, noch jugeben, baß man Mittel gebrauche ibn bargu gu gwingen. 4 Sa, mit biefer munblichen Weigerung nicht gufrieben, erachtete befagter Capis rain Ruglebe ratbfam, fich bes Equipagenmeifters Staringh perfonlich zu bemachtigen, und ibn angubalten, obgleich ibm, bem Capitain Ruglebe, nachbem er ben Brief ber Regierung auf bem Cap gelefen barte, nicht unbefannt fenn fonnte, baf biefer Couis pagenmeiffer ein Dieglieb bes politifchen Confeil mar, in beffen Ramen er gefant war. Eben fo verfubr er mit bem Militair . Capitain be Lille, ber megen Brivat - Ungelegenheiren auf Treue und Glauben am Bord bes Danifchen Schiffs gefommen mar. Sierauf ließ befagter Capitan Ruglebe ben Unfer fappen, und die Gegel aufgieben, um abjugeben, ba er uns terbeffen alle Mittel angemenbet batte, um porgubeu. gen, baf man auf bem Borgebirge von feiner 216ficht teine Machricht befommen mochte. Bu biefem Enbe rif man bem Equipagenmeifter Ctaringh bas Sprachrobr aus ben Sanben, ja man fuchte fogar ibm ben Dund mit Gewalt augubalten; als er ben Leuten in feiner Schaluppe gurief. baß fie ans Land MESSIT S rubern.

enfells, und bassenige, was vorgienge, melben mochten; an welchem Berfahren ber Englische Schiffsi enfenie hick, ber viel Ausveität auf dem Danis ihen Schiffe, wie man sah, ausübte, ben vornehms fin Ampeil gehabt hat.

. Bandbem man allo auf bem Borgebirge von ben Senten in ber Schaluppe von bem Berbafte besienigen. ber mit ben Befehten ber Compagnie verfeben mar, Rachricht erhalten batte : fo glaubte man bafelbft. bal man biefen Befehlen mehr Rachbruct geben tonnte und mufte, und eine fo offenbare Berlegung bes Bollerreches und auffallenbe Berlegung bes Bebiers More Bochmogenden nicht leiden konnte. 21us biefem Grunde gab man Befehl, Die Abfahrt bes Das wifchen Schiffs vermittelft Abfeuerung einiger Ransnen an verbinbern. Dief Mittel batte in der That Die erwunfcher Birfung. Man ftrich anfangs bie Seed, bierauf ftrich man auch bie Rlagge, und entlief enblich ben Equipagenmeifter Staringh aus feis nem Berbafte. Indeffen batte man fic boch - -(mb bier ift, wie man ficht, bie Berlegung bes Bolo Berrechts bis jum bochften Gipfel geftiegen,) man batte fich nicht enthalten tonnen, mabrend ber Beit, baf bie Batterien feuerten, bie ausschweifenbften Gewalerbatigfeiten an demjenigen, ber einen Auftrag som Confeil batte , ju Berüben, inbem man ihn mang, während ber Canonade auf dem Berbed zu bleiben, und sich ben Wefahren eines Angriffs.

Ungriffs, ber ju feiner Bertheibigung gef

Rachbem alfo bas Schiff wieber por Unfi tommen war, urtbeilte man; baf bas Berf bes Capitain Ruglebe und feines Dberffeuerm ber an ber gebrauchten Gemalttbatigfeit, un Couivagenmeiffer Staringb ju gwingen , ma ber Canonabe auf bem Berbect ju bleiben, ber nehmiten Untbeil gehabt batte, von folder Be fenbeit mare, baf fle, ba biefes auf ber Rbeeb Borgebirges, und folglich felbft im Gebiete Sochmogenben begangen worben, bie ftrengfte 1 fuchung verbiente. Uns biefer Urfache wurden befagter Capitain und Dberffeuermann in Berba nommen; und ber Rifcalabvotar befam Befebl, fie ju procediren. Mus ben Papieren, meld Compagnie empfangen bat, ift nicht zu erfeben , für einen Musgang biefe Proceburen gebabt b allein febr glaubmurbigen Berichten gufolge mar pitain Qualebe (auf einen vom Rifcalabvotaten a Enbe gemachten Borichlag ) feines Berbaftes eibliche Caution entlaffen, baf er gu aller Beit ; balben mo er gefobert murbe, erfcbeinen wolle. murbe felbft zu biefer Refolution nicht gefommen wenn man nicht Achring gegen bie Danifche pagnie (auf melche bieg gewiß Ginbruct machen batte ju Lage legen wollen; und bie Sollar Compagnie bat in ber That in biefer Sache als einen Beweis von biefen Gefinnungen ge Sier find einige bavon. Die Danifche Mann

meigerte fich, nachdem ber Capitain bas Goiff ven. laffen batte, Die tagliche Arbeit auf bemfelben gu verricheen; Die Compagnie gab ibre eigene Leute barte ber. Das Danifche Schiff verlangte ein großes Babetrau. Dan fcbicfte es bemfelben; aber bie Manne fcafe meigerte fich, es am Borb ju bolen, und b Compagnie fab fich gezwungen, es wieber and Lan bringen gu laffen. Die Compagnie fab bie Befate. morin bas Schiff burch unvermutbete Bufalle gen then tonnte; fie fcbicfre jum greptenmale ein Rabe taut, und lief es burch ibre eigene Bente am Boch beingen. Die Compagnie erlaubte bie Abfahrt bes Schiffs; Die Mannichaft weigerte fich bie Reife obne ihren Capitain ju thun; und man erlaubte bem Capitain, gegen beffen Betragen man fo frarte Beichmen ben batte, mit feinem eigenen Schiffe blog gegen Beiffung eiblider Burgichaft abzugeben.

Benn alfo, hochmögende herren, das Bolferreche erlaubt, daß man die Unterchanen einer neutralen Macht auf einige Zeit aubalten kann, wenn es das Interesse bessenigen, in dessen Gebiete sie sich besinden, erfodert, (welches man, wie wir uns versichert haleten, nicht wird läugnen können, und welches Reche herr von St. Saphorin wenigstens in dem Ein. hoch mögenden am 24. Januar übergebenem Memoire auf das ausdrücklichste anerkennet bat:) so glauben wie, es solge daraus naturlich das Recht: in dem Salle, werch Zwangsmittel anzuhalten, den Besehen Brangsmittel anzuhalten, den Besehen bestellten, Doctof 1782, 9. Ge.

besjenigen ju geberchen, welcher bafur balt bergleichen Berweilen auf einige Beit ibm umm fich nothig ift.

1186

Diefer Grundfas wurde folglich allein fche langlich fepn; in ben Mugen von gang Eurepa b feuern der Ranonen auf bas Danifche Schiff tu fertigen; allein ba ju biefer Beigerung abfeit Befagten Danifchen Capitaine, am Cop ju b noch ber Berbaft bes Cavitain be Liffe , um nebmlich bes Equipagenmeiffers Ctaringh, t Ramen ber Megierung am Borb gefommen mat Die wirfliche Entfuhrung biefes Officiers po Rheebe bes Cap fam : fo find wie min boll Meynung, baf bie Sandlung und bas Berfabri Regierung auf bem Cap fo wenig als unerlaubt feben merben tonnen, bag Em. Sochmogenden mebr bie gegrunbetfte Urfache ju flagen über ba tragen bes Capitain Juglebe baben. Ja, m überzeugt; bag, wenn Ge. Ronigt. Danifebe fat nur erft von ber Babrbeit ber Umftanbe, fie wirflich waren, unterrichtet find, Gelbie Bebenten tragen merben, wegen ber Unffibrut Capitan Buglebe Die gebubrenbe Benugthung ben; um fo vielmebr, ba er noch unter ber Erit antfage ffebet, und nur unter bem Gibe ju erfct weim er gefobert murbe, und einzig und allen Befälligfeit gegen bie Danifche Compagnie los fen morben ift.

JE 4 4881 TU

r deurden mit erffer Gelegenheit unfere Befehle erholen abet ben Unterthanen Gr. Danifchen Der it aller Bepftand geleiftet werbe, ben bas Interber Sollanbiften Offinbiften Compagnie und ber berbelt der Estonia nur irgend erlauben werben. bunch wie die freundschaftliche Bebandlung, die Schiffen in Drontheim wiederfahren ift . 14 harn Mauben; wiemobl bergleichen Wieberholung fence Befehle eben nicht nochig fepn wird, weil-die Regierung auf bem Cap bep verfchiebner Gelegenheit Meweift jun ihrer Reigung gegeben bat, ben Untermen: Ge. Majeftat alle nur mogliche Erleichterung Die Derfibaffen. wovon man unter andern jum Benideibus Unleihen zweener Steuerleute an bas Schiff Sprudgen anführen konnte, mie wir in unferm Be Bochmögenben am 12. Februar übergebenen De Holes anneführt haben.

Wie glauben, Hochmogende herren, bas wir nach ihme einfaltigen Erjahlung ber Borgange die Widendyung verschiedener Punkte, die in obbesagtem Dedwitze und den Beplagen angesühret sind, nicht mit Beillschweigen vorbevgehen durfen. Der erste ift, dus mehrgebachter Capitain in das den Soldaten deflimmte Gefängnis gebracht worden. Wir sind, Gichmogende Herren, von den Localumständen auf dem Cap nicht hinlanglich unterrichtet, um genausingen zu können, ob mehr als ein Ort zur Ansbewahrengen der Gefangenen daselbst worhanden ist; allein Insolge der Rlage selbst ist den Capitaln nur einige

Benm Befchlug biefes Ubriffes ber Begebenbeis ten theilen wir noch einige ber allerneueften Dach= richten mit. Die Raumung ber Proping Georgien pon ben Englandern ift nicht allein beftatiget morben. fonbern auch Rloriba bat mit ben Staaten von 2imerifa gemeinichaftliche Gache gemacht. Alle Befigungen ber Englander im füblichen Theile bon Dorb. amerifa find alfo verlobren. Dach ben neueffen Radrichten bes tapfern Elliot aus Gibraltar vom 9. Auguft, find bie Spanier nur noch eine balbe Englische Deile von ben Mugenwerten ber Beffung entfernt. ford Some ift am 25. Julius in London ermartet worben, und wirb eilen muffen, wenn er ber combinirten Rlotte guporfommen will. 1. August mar felbige auf ber Bobe von Queffant: fie wurde an ihrem Burudjuge nach Cabir vom mis brigen Binbe gurude gebalten.

So eben erhalten wir aus Nom einen Plan, ben ber Pabst fur bas Collegium Germanicum bekannt gemacht hat. Diesen wichtigen Auffat sowohl als auch die Innschriften ben ber Leichenbestattung ber Ronigin von Schweden, die uns so eben aus Stockholm übersendet werden, theilen wir den Lesen im fünftigen Stuck mit.

Portugall wird ber gewafneten Neutralitat beptreten; und die Krone England beren ( e im funftigen Frieden erkennen.

Die Unruben in ber Erim, von nachffens eine jufammenhangende Nachricht i len, und bie babin geborigen Vertrage anzeigen ben; tonnen leicht groß und wichtige Folgen fich gieben. ,

1. 2017W

The second of th

•

,

•



STANISLAVS PONIATOWSKI, KOENIG vox POHLEN.







Bon diesem Portefenillewird monatlichein St. pon 7 bis 8. Bogen erscheinen. Jebes Gruck wie mit einem Kupferstich eines Regenten, Pring ober eines unsern Zeiten merkwürdigen Staatsmines, Kriegsbelden 20. 30. geziert seyn. U Candlarten zur Erlauterung ter jesigen Geschite, soll das Porteseuille liefern, so oft es nöt und thunlich ist. Candbarten und Plane, die entweder durch Renbeit, ober burch Babl, Zust menstellung und Brauchbarteit, zur llebersicht w. Beurtbeilung jesiger merkwürdiger Begebenhe ober Entbechungen empsehlen werden.

Das Grud toffet monattich 8 Gr.

Mir werben bafür forgen: baf bas Portefeu mit Ende jedes Monats in den vornehmsten Bi bandlungen Deutschlands sep. Borzügliche Nie lagen bavon sind: in der Orellschen Buchbandlin Jürch; in den Buchbandlungen der Herrn: bolph Gräffer in Wien, Johann Ludewig Brner. in Frankfurt am Mayn; Iohann San geinstus, in Leipzia; in Dresden, in der Uterschen Hofduchbandlung; in Jalle, bevm Hriegerath und Postdirector Madeiveis, und der Buchbandlung des dassgen Waysenhau in Berlin ben Herrn Arnold Wewer, Buchbler, und in der Geroldschen Buchbandlung in Sdurg.

Die etwanige Beitrage bitten wir, unter Muffchrift: "Une biftorifde Portefenille, vo

, an bie Wewerische Buchhandlung in Berg an die Strangische in Frantfurt an der Ober, an die Berotofche in gamburg ju fenben.

. . .

Murneuefter Buftand ber Churfarft, Gado en Armeen auf bas Jahr 1782. - nebit er Madricht ber Rom. Raiferl. Armer: von S. Geisler, Salle bey Sendel. 19. B. in & foft. Br. Der S. Berausgeber giebt in einer auten bnung genaue Dadrichten von ber Cadifiden mee: foant bie Rabnbriche finbet man in ben Lie n. Die Raiferliche Urmee foll noch biefen Dache bren nur aberbaupt 216, 703. Mann fart fenn: lebes offenbar ju menia ift. Dies rifbre baben ril manche Regimenter qu febroach angegeben find. 172 grebt ber B. S. bae Gradistaner Megie ene nur in 2050 Mann fart an. Berr von Canbe. r an Dre nub Grelle mar, fagt in feiner Befebrei. na bes Konigreiche Glavonien brittes Buch eite 121. "bas Gradisfaner Regiment ift 4000 irtliche Golbaten fart, und über 40,000 ffeben in "Molle" & Dortef fiebentes Grud, G. 828. Gis ar neuere Chefe ber Regimenter ben ber Rapferl. rmee terne man auch aus biefen Rachrichten muen.

# Inhalt bes jehnten Stucks, October 1782.

| I. Betrachtungen über ben funftigen Sanbe   | 1   |
|---------------------------------------------|-----|
| ber 14 vereinigten Staaten bon Rorbame      |     |
| rita. 6.                                    | LI  |
| M. Boltemenge, Manufarturen ic. bes Gur-    |     |
| ffenthum Gotha.                             | 12  |
| III. Radrichten von Gir Bup Carleton.       | 12  |
| IV. Dadricten bon ber neuen Rugifden        |     |
| Stadt Cherfon.                              | 12  |
| V. Englifches Staatsthermometer, ober Steis |     |
| gen und gallen ber Engl. Fonbe.             | 12  |
| VI. Someigereruppen in fremten Rriegebien.  | 133 |
| ffen.                                       | 12  |
| VII. Roch einige merfmutbige Rachrichten    |     |
| bon Benry Brattan, und ber bamit bemurt-    |     |
| ten Befrenung bes Ronigreiche Ireland.      | 12  |
| VIII. Bor ber jegigen allgemeinen Boltstab. |     |
| lung in Ruftand.                            | 12  |
| IX. Bufate ju bem Muffat über bie Mingver:  |     |
| faffung in ber Preufifchen Monarchie.       | 12  |
| A. Bebanten fiber bie jetige Abminiftration |     |
| an die tonigl. Staatsminiffer in England.   | 12  |
| Nh Briefe aus Rom, Stortholm, Prag.         | 12  |
| XII. Fortfegung bes Schreibens eines beuts, |     |
| fiben Patrioten, über bie Character ber     |     |
| alten und nenen Englischen Minifter.        | 12  |
| XIII. Recensionen.                          | 13  |
| XIV. Abrig ber Begebenheiten.               | 13  |
|                                             |     |

# Horisches verte feuille.

Erster Jahrgang, zehntes Stück; Monat October, 1782.

T.

Betrachtungen über ben kunftigen Handel ber i unabhängigen Wieriehn vereinigten Staat ten von Nerdamerika \*.

wann und auf welche Arter immer will, eine unabhängige höchste Gewalt in den handen einer Des motratie eine Regierung fenn, unter welcher unserepersfonen und Eigenthum größere Siderheit haben wersden, als sie vor dem Anfange dieset unglücklichen zwisstes hatten? Wird unsere handlung unter der Unsabhängigkeit in besserm Flor sepn, als sie war, da wir

" In einem vertrauten Briefe von Slas Deane in Varis, an Robert Morris, Efq. ju Philadelphia. Dat, Naris, ben 14 Jun. 1781.

Biftor. Portef. 1782. 10 St. Sggg

# 1194 Betrachtungen über ben Sanbel

wir in Berbindung mit Großbritannien fanden. Ich weiß es, daß dieß allgemein geglaubt wird, ja man verlaffet fich barauf, als auf die vornehmfte Quelle, aus welcher die Erfetung unfers jesigen Aufwandes bertommen wird. Die Sache verdient indeffen boch eine Untersuchung.

Benn bie Ginichrantungen, unter melden unfere Sandlung pormale frant, burch ben berfelben perliebenen Schus und burch bie gegebene Ermuntes rung überwogen murben; wenn biefer Schut und biefe Ermunterung in bem Grande ber Unabbangigfeit ibr nothwendig entgogen, und unfere Sandlung mit Groffbritannien und feinen Befigungen allen 216. gaben und Berboten, worunter bie Sandlung anderer Muswartigen und Fremben fiebt, unterworfen werben muß; menn unfere Sanblung mit Frantreich und andern fremden Rationen fich bie Bedingungen und Ginschrantungen, welche fie berfelben, wie benn mobl gefcheben mirb, aufzulegen fur bienlich erachten werben, gefallen laffen muß: fo verbient es icon eine Umerfuchung , eb mir in Unfebung unferer Sanblung geminnen werben, ober nicht. 36 babe biefe Frage fo grundlich, als es mir nur moglich gemefen iff, unterfucht, und bin überzeugt, bag wir baben verlieren muffen.

Wir beschwerten und über England, weil es Umerita in die Ravigationsacte und andere Acten eingeschloffen hatte; allein wenn die Seemacht bies

# der unabh. Staaten v. Nordamerika. 1195

fer Ration vermoge felbiger Acte in einer folden Brofe anwuchs, baff fle bie Sanblung bes gangen : Meide befduten tonnte; wenn Amerifa's Sanblung Daburch beidubet warb, fonnte es bann mobl unbillig fepn, baf bie Sandlung von Amerita folden -Meten und Ginrichtungen unterworfen marb. mel-. de Die Duelle ibred Schutes und ibrer Sicherbeit - maren? Bir bellagten uns barüber, baf bie Barlca . menedacten und verboten, gemiffe Artitel unferer . Brobucten nach fremden Martten ju bringen, moburch England einen für fich vortbeilbaften und für stus nachtheiligen Alleinbandel betam : allein man muf auch ju gleicher Beit bekennen, bag ben brittiichen Untertbanen überhaupt verboten mar, biefe Artitel in andern ganbern aufzutaufen , und aus Elbigen einzuführen : fo bag wenn England aus gewiffen Artiteln unferer Producten einen Alleinban-Del machte, es uns bagegen einen Alleinhandel auf feinem Martte und bie Freybeit gab, unfere Guter wieber audzuführen, menn anberemo ein befferer Martt ju finden mar. hierinn mar also ber Bortheil augenscheinlich auf unferer Geite; ein großer Sheil ber auf biefe Beife jum Alleinbandel von England gezogenen Urrifel maren von ber Mrt. baf England ju einem chen fo niedrigen, ja ju noch niebrigerm Breife von Kremben bamit verfeben merben tonnte, und auch pormals wirklich bamit mar perfeben worben. Da es aber, wie Sie miffen. Grofbritanniens Spffem mar, bie Sandlung feines eigenen Reiche in jedem Theile beffelben au befor-Gaga 2 bern:

# 1196 Betrachtungen über ben Sanbel

bern; fo murben nicht allein der Ginfubr aus ber Rrembe Abgaben und Ginfchrantungen angelegt, fon= bern es murben auch Belobmungen verordnet, um gunt Anbau und jur Ginfubr verfchiebner von uns ferie Brobucten gu ermuntern, Die fonft nicht nach Gurova actommen fenn murben . Gine andere Beichmerbe bestand barinn, bag es uns perboten mar, gewiffe Urtitel, beren wir bedurften, von Rremben ju nehmen, ob fie gleich weber in England wuchfen, noch bafelbit fabricirt murben; allein es iff befannt genug, bag bergleichen Urtitel, über welche fo viel gefagt morben ift, nur einen febr unansebnlichen Theil unferer Sandlung ausmachten. - Teberman , ber Belegenbeit gebabt bat, bie Das nufacturmagren einer Ration in Europa mit ben pon ber andern ju vergleichen, und bie verschiebenen Deren und Grundfase, fich ben Gefchaften gu betragen, ju beobachten, wird fogleich England und feis nen Raufleuten ben Borgug geben. Alle bauerbaftere, wefentliche und nugliche Urtitel merben bafelbit beffer gemacht und wohlfeiler geliefert, als an irgend einem anbern Drie, gemiffe leintbanbte aus Ruffand und Schleffen ausgenommen; und auch Diefe fowohl ale anbere weniger wichtige frembe Urrifel famen

Man vergleiche damit bie Betrachtungen über Ireland im 9. St. Das Parlement feste eine Pramie auf Die Einfuhr bes Saufs aus Norbamerifa.

Min. des Ueberf.

# der unabh. Staaten v. Nordamerika. 1197:

Panien, wegen bet in England ber ber Ausfuht gemöhnlichen Ruchablung ber Alegten Abgaben, bevmabe eben, wo nicht völlig so woblfeil zu und, alswir sie burch ben geraben Weg eingeführt haben
Sonnten.

Man bat aber auch ben Ginmurf gemacht, bag Aremben nicht erlanbt merbe, ibre Broducte und Bagren in unfere Bafen au bringen, und mit und 14 . banbeln. Bon allen Beschwerben, Die von und mes gen ber Sanblung geführt werben, icheint biefe bie ungereimtefte und ungegrundefte an fevn. Die Husfebliefung ber Rremben vom Rrachtfabren für England ift ber Edftein, auf welchem beffen Banblung und Seemacht fich ergob, und bie vornehmfte Urfade ber Bunahme unferer Santlung und Schiffabrt. ! Und wenn wir je unabhangig find, und Rrieden betommen, baben aber verabfaumen, Acten ju mai. den, und Fremde vom Frachtfabren für uns aus mildliefen, fo merben wir niemals eine Seemacht, : noch eine bandelnde Ration werben. - Die pom Marlement gemachten Ginrichtungen und Ginfdran-Bungen in Unfebung unferer Sandlung waren eine ber vornebmften Urfachen bes ungludlichen Bwiffes amifchen ben berben ganbern, und mir maren ungebut bia barüber, weil mir befürchteten, baf fie an einem Suffem geborten , beffen Atbficht mare, uns ganglich au Selaven ju machen; und ba wir fo bachten, fo war es naturlich, bag wir ihren Drud uns geoffer worffellten, und in allen unfern Berathichlagungen aber Gggg 3 Diefe

# 1200 Betrachtungen über ben Sanbel

Rall fenn ; wir baben feine Urfache ju erwarten, bag wir je unter ben am meiften begunftigten fremben Mationen in ben brittifchen Safen eine Stelle befommen werben. Dir baben und eingebilbet, Grof. britannien murbe feine Sanblung und Manufacturen obne unfere Broducten und obne unfere Martee jum Berichleife ber feinigen nicht aufrecht erhalten tons Dief ift in ben fieben legten Jahren in Des offentlichen Schriften viel taufendmal bebauptet morben; ich befenne, baf ich es auch eine mal glaubte; allein Beobachtung und Erfabrung bas ben mich überzeugt, bag wir uns gar febr geirret Bon allen Artiteln, womit mir Grofbris tannien verfeben, find nur grocen befannt, bie man aus anbern Lanbern nicht jo gut und fo mobifeil betommen tann, namlich Tabad und Reif. Berbrauch an Reif ift in Grofbritannien eben pon teiner Bebeutung, und ber an Sabact gebt jabrlich. menn man eine Mittelgabl annimmt, nicht über 20000 Raffer. Untere Lanber tonnen in ber That Diefe benden Artitel gu einem eben fo niedrigen Dreis fe liefern, als Umerita; allein weil Grofbritannien benen aus Amerita ben Borgug gab, fo marb baburch ber größere Untau berfelben pormale gebinbert. - Es ift befannt genug, bag bie Infel Cuba. Die Ruffe von Brafflien und viel andere Lanber Sas bacte liefern, teren Gute ben unfrigen übertrifft; und Daff Die Ufraine im Stanbe ift, gang Guropa mit biefem Artifel ju verforgen. Der Jabacteban iff bafelbif amar noch nicht jur Bolltommenbeit gebracht; allein

Allein Ankland verführet boch auch jest fiben Labut A geroffer Menge nach Granfreich und anbern Stini their to Eben biel Hann man von vielen andern Mabebe in Mactache auf ben Boil fagen. In bent Patificiet Gegenber von Amerika teib in ben Anfein Brieb Inbias ertenat, ber bem unfrigen auf alle Birife portunichen ift. Rufland, Dannemart. Schives Dea th'f. m. Mafern einerlen Brobucten mit ben unfris men a und biefe Reiche nehmen bagegen von England Dicleiben Waaren, welche mir pormals baber betast men: wir werben alfo bep unferer Ratunft mit une fern Diebuten auf ben brittiften Mertten immet Mehmeliebler finben. Allein es ift poranserfest ball wie unathängig find , und alfe bingeben ton- . te. wohin wir wollen; allein wir tonnen nictt allembatben, wo mir mollen. Raufer finden; und ble Rationen, ben welchen wir fie finben, tonnen infere au pertaufenben Baaren nach Gefaften mit Melagen befchweren. Die norblichen Dachte is Deropa tonnen unfere Raufer nicht merben ; benn fie. Baben Diefelben Artifel ju vertaufen. Rranfreid Bebarf nur eines febr geringen Theils unferer Dro-Berte; es Braucht meber unfer Elfen, Dotaiche, Beinfamen, Bifche, Del, ober, mit einem Worte. baum fonft etwas, ausgenommen jabrlich ungefabr BACCO Raffer von unferm Taback, unfer Baubola. Saga 5 unb

<sup>•</sup> Mad aus ben Preufifden Staaten gofet viel Rabad-

# 1202 Betrachtungen über ben Sandel

und unfre Schiffsmaterialien; und mas bie benben letten Breitel betrifft, fo merben mir in ben frante. fifchen Bafen biefelben Debenbubler, wie in ben englis feben finben, und in Rudficht auf ben erften und wichtigften Urtifel von allen, fo mimmt ber Unbau beffelben in Rlanbern und in ber Ufraine bermagen fchnell ju , bag biefe ganber in Unfebung ber Bute ibred Sabacts mit und metteifern merben; und weil ber Arbeitelobn geringe ift, au affer Beit im Stanbe fenn werben, in Frantreich und in allen norblichen Safen pon Europa ju einem niebrigern Dreife, als wir, ju vertaufen. Bir baben tem Berwechen, bag mir auf ben framofifchen Dartten ben Borgug baben follen , und auch nicht ben geringffen Grund, es gu erwarten. Spanien und Portugall mochten gwar unfer Waigenmehl und unfre Sifche nothig baben, wenn wir, allem Unfcheine gumiber, melche baben follten. Aber fie merben auch fonft menia . ober gar nichts brauchen , und unfere Sanb. Tung nach ben fublichen Gegenben von Europa, und auf bem mittellanbifchen Deere muß immer , fie man beichaffen fenn , wie fie will, ben barbaris ichen Geeraubern ausgesett feun. Diefe feerauberis feben Staaten, Die fur bie Flaggen ber erften Gees macht in Europa wenig ober gar feine Chrerbietung begen, als nur in foferne man fie bafur bezahlt, mer. ten femerlich Chrerbietung fur die Rlagge einer Das tion begen, von melder fie taum einmal etwas geboret baben, und von welcher fie, wenn bavon etwas ju ihrer Biffenfchaft gelangt, vernehmen werben.

der unabh. Staaten v. Nordamerita. 1203 das fie von ihr in keinem Falle weber etwas ju boffen noch ju furchten haben.

Bit baben gegen bie afritanifche Sanblung proteftiret, allein wenn wir in unfern Befchluffen in Diefer Rudficht etwas nachgeben, ober fie gar aufbeben, obne eine Seemacht jum Schute unferer Sandlung bafelbft, und ohne Reftungen und Ractoreven auf ber Rufte zu baben, fo fonnen mir teinen Mintbeil baran baben. - Bir tonnen und nicht fcmeicheln, daß mir im Stande feun merben. Reufcortland, Beufoundland, Canada, ober benbe Sloribas zu betwingen \*. Und wenn Grofbritannien am Enbe bes Rrieges gezwungen ift, fic ben Bertuff von brevgebn Colonien gefallen ju laffen, fo ift es gang naturlich, angunehmen, bag es feine Rrafte anftrengen merbe, biejenigen, melde es noch ubria bat. fo febr ju nugen, ale moglich ift. - In Beffindien baben mir feine Beffgungen, und munichen bafelbft auch feine. Bormals trieben mir bas bin eine greße und immer junehmenbe Sandlung: allein wie viel werbenwir ale eine unabbangige Ration mobl bavon behalten? Benn irgend ein Theil bes Erbbobens megen unferer Producten abbangig von ans ift, fo muß es Weftinden fenn - Bor funf Sabren batten wir eine fo bobe Bennung von unferer Wichtig.

<sup>\*</sup> Berben mahricheinlich burch gutliche Abtretung ben ben vereinigten Staaten von Amerika bleiben.

# 1204 Betrachtungen über ben Sanbel

Dichtigkeit, bag wir glaubten, alle Städte in England, wo Manufacturen sind, wurden bey Unterbrechung ber Handlung mit uns einen Aufstand ervegens, ober wenigstens aus Mangel an Arbeit ein lautes Geschren zu unserm Besten erheben; Ireland wurde blos aus Mangel unsers Leinsaumens zu Grunbe gerichtet werden, und das brittische Westindien wurde aus Mangel unserer Producten vor Hunger umtommen mussen; allein eine Erfahrung von sechs Jahren sollte doch gewiß dergleichen irrige Borstellungen von unserer eigenen Wichtigkeit gebessert haben, oder wir mussen auch selbst durch Erfahrung nicht zu bessern gewesen senen.

Reine einzige Stabt in Grofbritannien, in melcher Manufacturen find, bat über Mangel an Urbeit gellaget; Greland ift mit geinfaamen qu einem eben fo mobifeilen, ober gar mobifeilern Preife, als porbin, verforgt morben, und bat binlanglichen 216= fan von feiner Leinwand gefunden. Beffindien mag mobl nur eine fleine Berringerung erlitten baben. Dergleichen Thatfachen follten uns überzengen, baf Die Welt nicht fo febr abbangig von und ift, ale mir und einbilben; und wenn wir unfere Unterfuebungen fortfegen, fo werben wir befinben, baff mir von una fern Rachbarn eben fo febr, ja noch mebr, als fie pon une abbangen. 3ch fdreibe nicht an einen Mann, ber über ben Lupus febrepet, ohne einigen Begriff von feinen Birtungen ju baben, noch an eis nen bon benenjenigen, bie viel bon ber Sanblung

# ber imabh. Staaten b. Morbamerila. 1205

find pon ben Bortheilen ober ben Schaben, ben fie effiem Lande bringt, plautern, obne ten geringften Begriff pon ibrer Ratur, ober von bem Umfange Whres Ginfluffes und ibrer Gemalt gu baben; ich barf Be alfo. obne mich in ein Raifonnement über bie Bache einzulaffen, magen, ju behaupten, baf bie Beffinbifchen Producten und mefentlich nothmenbig End. und bag wir obne ibren Bucter, Cacau, Coffee. Baumwolle u. f. w. nicht beffer fabren, als fie obne unfer Baigenmehl, Debfenfleifch, grobes Bausgerathe u. f. m. Bormals batten mir ale brittifche Untertbanen bas Recht, Die brittifchen Infeln mit allem, beffen fie benotbiget maren, ju perforaen. und alles, beffen fie entbebren tonnten, bagegen eine autaufchen. Bir entrichteten nicht mehr Abgaben. 418 unfere Mitunterthanen bezahken, fo menig pon Ben eingeführten als ausgeführten Waaren. hatten bas Recht, alle unfere Producte, aufer Idbad. nach ben frangbifichen, bollanbifchen, und ans bern fremben Befigungen in Beffindien gu bringen. und bagegen von ihnen alles, mas fie herbeuschaffen tonnten, Rum und einige wenige andere Artifel ausgenommen, im Lauft angunehmen. Die Alreitel, melde wir von ihnen empfingen, maren zwar einer gewiffen Abgabe bey ber Ginfubr in Amerita unterworfen; allein wie war ce bamate. und wie ift es nun mit ben Rrangofen, Sollandern und anbern Fremben in Rucficht auf unfere handlung mit ib= ren weftindischen Besitzungen? Wir murben gwar in ihren Safen jugelaffen, aber unfer Weizenmehl

# 1206 Betrachtungen über ben Sanbel

war ein verbotner Artitel, und ward nur, wenn Mangel war, offentlich zugelassen. Mit vielen der vornehmsten Artitel unserer Producten war es eben so beschaffen. Durch das Berbot der Einsubr des Beidenmehls in seinen Inseln zeigt Frankreich, daß es nicht befürchtete, man wurde daselbit, ohne von uns versorgt zu werden, hungers sterben. Allein was sur Artitel ihrer Producten durften wir kaufen, und öffentlich im Tausche gegen die unsrigen aussubren? Nur groben Svor (Molasses) oder den elenden Lisqueur, welchen sie daraus distilliteten; alle übrige Artitel, als Cossee Laumwolle, Zucker, Indigo n. s. w. führen wir gleichsam verstohlener Weise, und durch erkauste Rachsicht ihrer Zollbeamten, aus.

Sat Frankreich sich burch einen Tractat verbindlich gemacht, uns mehr handlungsfrepheit, als vorhin, in seinen Inseln zu verstatten? Reinesweges.
Wir sollen bebandelt werden, als die am meisten begünstigte Tation behandelt wird; und die Unterthanen der am meisten begünstigten Nation wurden nie anders behandelt, als auf die Urt, die ich beschrieben babe. Für diesen Lieblingsartikel meiner Landsleute, den groben Sprop, den einzigen von einiger Wichtigkeit, welchen wir frep von den französsichen Inseln einführen durften, ward von dem Congresse in seinen ersten an Frankreich gemachten Borschlägen zu einem Tractate gesorget. Ich sabe damals die Wichtigkeit besselben, und schmeichelte mir, daß wir und besselben ohne einge wirkliche Auf-

# bet shall Staetes or Registratio gagy

informing all inforeri Seite unflehert haben. Allein iche Cong reft war nachmals anderet Mainung, und mit ihn auf. Wer haben alfo disher noch leige Stationsfilt, auch nicht einmal für diefen einzigen Modlie. Alles beinhet auf dem abgemeinen und aufmittennen Ausbemaf der Recuprocieat, und daß wit wie hie hie fan meisten begünfligte Nation behandele wiede.

... Mieig man fomte einwenden, das bie Rothwa-Bioligie: worin, fich die Infeln in Rucfficht auf unfere Weobucte hafinden, fie gebergeitstoingen wird , fich au ableen, ober wenigstens ju gerechten und billiam Bebingungen au bequemen. Bir wollen bie Soche affmer fam untersuchen. Die frangolischen Insele Mantet fich in Leiner Mothwenbigfeit befinden. Web . semmehl ober gesolzone Lebenstmittel pomirgent einen Mer won und an nehmen : Rrantreichs Wolftit fobene im Begentheile, ibnen ju verbieten, biefes in eben. wenn fie bargu geneigt find; benn wenn es feine In-Wie wit Mehl von felbff angebauten und pugerichteten Meizen, und mit allen Arten gefalmer Bagren aus Europa, mit feinen Branbtempinen, Weinen mif. w. verforgt; fo beforbert es ben Acerbanund bie fant. Jama feiner Unterthanen in Europa, welches ein Bauptgegenftanb bey jeber weifen Mation ift. Bas Grifche Lebensmittel anbetrift, fo konnen blod Prante wichs Jufeln über bem Binbe je Mangel baran inben; die Boburfnis berfelben ift sufammengenommen

# 2108 Betrachtungen über ben Sanbet

men von teiner Bebeurung, und bas Beichafte, fie bamit ju verfeben, mar niemals, auch in ben beffen Beifen , ein nuglicher Sandlungszweig. Wenn Grofbertannien im Befis von Canaba, Reufchotts land und ben benben Rloridas ift, fo tann es aus Diefen Colonien feine Infeln mit allem, mas fie brauchen, ju einem eben fo mobifeilen, ober nech mobifettern Preife, als wir, verforgen. Beigen, Bei genmebl, Dofen und Comeinefleich, Pferbe u. f. m. find viele Jahrlang und vor bem Rriege mobifeiler in Canada, als ben und, und mellindiche Baaren pon afferten Urt find theurer gemejen. Grogbritanmien muß und will alfo naturlicher Weije uns all einem fremben unabbangigen Bolte feine Safen ber foliegen; feine Infeln werben teinesweges bon uns benotbiget fenn, womis fie nicht von beffen eigenen Co-Ionien auf bem feften ganbe perforgt werben tonnten. und Diefe Infeln bringen nichts bervor, beffen man nicht entweder in Grofbritannien, ober in jenen Colonien benothiger mare. Ares Octobered Colors Dear such

Eine gefunde Politik muß Geoßbritannien alfo veranlassen, uns ganglich von aller handlung mit ihnen auszuschließen. Unfre handlung muß sich also in diesem ihrem sehr wichtigen Zweige barauf einschränken, die französtichen, hollandischen und andere fremde Inseln und Niederlassungen mit solchen Artikeln zu versorgen, welche sie von und annehmen wollen; wogegen wir von ihnen Molasses (öffentzlich so lange, als sie es für zuträglich erachten, und bamit

#### ber unabh. Staaten v. Mordamerika. raog

Damit frey von Abgaben ju verfeben), und anbere Broducte : fo lange es ibnen gefallt, ben unferm Schleichbandel bie Mugen guguthun, betommen. Auf biele Beife werben wir in Europa entweber pon unfern alten und gemiffen Darften ausgeschloffen merben, ober boch menigftens Rebenbubler bafelbe finten, und werben feine Bewigbeit baben, baf mit weue betommen, doch Sicherbeit gegen fcmere in. gelber und Auflagen in folden, welche wir zu befommen im Stanbe fein werben. Dan bat neue Camale geofnet, um Grofbritannien mit benenienigen Baaren ju verfeben, welche mir biefer Ration ebes mals lieferten . und um bie Manufacturmagren abinfesen, Die wir berfelben fonft abnahmen. Grof. britanniens Intereffe und Staatstlugbeit erforberten es, unfere Santlung und Rifcherepen ju beforberit. To lange wir noth ein Theil biefes Reichs maren: es ermunterte uns jum Schiffbau, inbem es unfere Schiffe faufte, ober ibnen Rrachten gab; allein wenn wir unabhangig find, fo wird Grofibritanniens Antereffe und Staatstlugbeit in Anfebung unfret Das Gegentheil erfobern. Seine Safen werben uns b Beffindien aus ben bereits angeführten Urfachen manalich geschloffen febn, und unfre Danblung mirb, in Rudficht auf biefen wichtigen 3meig, wie ich gezeige babe, barauf eingefcbrantt fenn, bie frangofifcben, Bollandifchen und andere fremde Rieberlaffungen mit folden Artifeln ju verfeben, welche fie angen mehmen gut finden, und unter folden Bedingungen. alf fie und vorzuschreiben fur bienlich erachten mer-Liftor. Portef. 1782. 10. St. \$666

#### 1210 Betrachtungen über den Sandel

den; und dagegen werden sie uns Molasses, wenn sie wollen, frey von Albgaben überlassen. Ihr Bucker aber, ihr Coffee, ihre Baumwolle werden nochlims mer verbotene Artikel bleiben, so lange diese Nationen ein Interesse baben haben, aus diesen Artikeln, sowohl wegen der Einkunfte, als Handlung, in Europa jeinen Alleinhandel zu machen; und es ist uns möglich, daß ihr Interesse es ersobern kann, anders zu handeln.

Mis Frantreich Canada, Louisboura u. f. m. im Befit batte, erlaubte bie Regierung jenen Colonien nicht, Buder, Coffee und andere Probucte feibiger Gufeln unmittelbar von ihnen ju empfangen; fons bern awang gebachte Colonie, fie mit boppefren Gracht, Abgaben u. f. m. befchwert von Franfreich ju nebmen; und fonnen wir mobl erwarten, ball Grarfreich fur uns thun werbe, mas es fur feine eigenen Unterthanen ju thun, fich ftete meigerte. und bag es und Privilegien guftebn merbe, melde es nie einer andern Ration guffand? Ronnen mir ermarten, bag England, rachgierig megen feines Berluffes, und begierig biejenigen Colonien gu ermuntern. bie es in Amerita vielleicht noch bebalt, und bie im Stanbe fenn merben, feine Infeln mit allem zu pers feben, - fonnen wir ermarten, bag ce, unter mela chen Bebingungen es auch fep, erlauben merbe, mit felbigen Infeln gu banbeln? es miberfpricht bem ges meinen Denfchenverftanbe, bieg anzunehmen. Der Congreff brachte, wie fie fich erinnern merben, einige Monate mit Debatten über Die Gifcheren ju; er fpielte

# der unabh. Ctaaten D. Nordamerita.

tet

bie Rolle ber Jager, welche fich megen ber Barenbaut santten - benn England vertrieb unfere Sundge: noffen fomobi, als uns, unterbeffen ganglich von felbiaer. Rranfreich fann auch feinen Untbeil an ben Rifcherenen wieber betommen, wofern es nicht einige Bortbeile, bie es bat, ober erlangen tann, auf onfert. Affein auf welche Deife merben wir einigen Antbeit baran betommen? Es wird umfonft fenn. worauschusen , bag unfere Lanbestage uns ein naturliches Recht giebt, Theil baran tu nehmen, und bak wir biefes Recht von unfrer erften Rieberlaffung ant aenoffen baben u. f. m. Es ift mabr, wir genoffen Dieles Rechts mit vielen andern als Unterthanen und ein Theil bes Brittifden Reiche, allein mir baben und von bemfelben getrennet, und baben unfere Sache bem Schwerdte anvertrauet; und werben mir bemut Ariebensichluffe Großbritannien etwas ju geben, ober abgutreten baben, um bafur als fur ein Couinglene basienige zu erlangen, worauf biefe Dation fafteben to eiferfüchtig ift, als Spanien auf feine Beramerte ? Bird Franfreich, nachdem es einen Untheil an ben Eifcherepen für fich wieder erlangt bat, noch weiter geben, und auch fur und eine Thetinehmung baran ausmirten? Lefen fle nur ben Tractat amifchen und und Rranfreich. fo merben fie finden : baf benbe Dare ebenen in Rucficht auf die Theilung von Remfounds land und ben Rifchereven faft wie ble Jager, worauf ich eben aufpielte, gehandelt haben. Allein biefe Theilung marb nur unter ber Bebingung gemacht, wenn einer von und, ober beude Paribenen fie erobern murben. Wenn bieß fehl fcblagt, fo ift Frantreich Bbbb a nicht

# 2 Betrachtungen über ben Sanbel

nicht perbunben, uns fur einen Theil berfelben bie Gemabr gu feiften; und ber Umftanb, baf es Frant. reichs Intereffe nicht guträglich ift ; bag Umerita Theil an ben Gifchereven nehme, fett bie Cache aufer allem 3meifel. - Wenn wir biefer und faft bes gangen Beffindifchen Sandels beraubt, pon ber bon Ufrita fowohl, als von bem Bortbeile, unfer Gifen, Botafche, Leinfaamen, Schiffsborrath, Baubolt, In-Digo mit Rugen in Grogbricannien abgufegen, ganglich ausgeschloffen find, und wenige ober feine Martte für biefe Baaren offenfteben, mas für Musmege find alebann fur unfere Sandlung noch ubrig. Reine Ration in Europa wird unfern Indigo um einen ges bubrlichen Breif faufen ; Breland mirb mit Leinfamen und groben Saufrathe (lumber) auf Dorben zu einem geringern Dreife perforgt, als mogu mir bergleichen liefern tonnen ; Schweben und Rugland tonnen Gifen, Baubolg, Chiffsvorrath von allerlen Mert. Botafche u. f. m. immer ju geringern Dreifen, als mir. liefern. Benn bie Pramien vom Theet , Terpentin u. f. m. eingezogen merben, fo fonnen mir biefe 21ra eifel nicht ohne unerträglichen Berluft nach Gue ropa fenben, und wir tonnen nicht erwarten, baff irgend eine Ration uns, wie England, Pramien mes gen biefer Artitel geben merbe. Ben ber Heberfiche ber weffinbifden Sanblung babe ich nichts inebefonbere pon ben fpanifchen, portugiefifchen ober banie fcben Rieberlaffungen in Umerita gefagt. ben, wie ich glaube, mit mir barin einig fepn; baf. ba bie benben erften für alle Fremben ffets verfcbloffent gemefen find, und bochftmabricheinlicher Beife perfoloffen

#### ber unabh. Staaten p. Nordamerika. zwig

Woloffen bleiben werben; von baber nichts erwartet werben tann; und was die letten die Danischen bestrift, so find fie von zu weniger Bedeutung, als das fie eine besondere Aufmerksamkeit verdienen sollten; wenn es auch nicht mit ihnen gleiche Bewanduif, wie mit den von Holland und Frankreich hatte, welches fich boch, wie fie wissen, in der That also verhält.

Diek Schwierigfeiten tommen mir icon an fich felbft als unuberfteiglich vor, aber biefe find cs noch nicht alle, welche mir antreffen werben, wenn mir unabbangig bleiben follten. Obne eine Seemacht wird unfre Sandlung allenthalben Muflagen und Beleis Digungen ausgesett fenn, und wir werben und mabre Meinlicher Beife nicht im Stanbe befinben, eine Geemacht zu unterhalten. - In Babrbeit, webet unfre Rreunde noch unfere Feinde tonnen wänfchen und als eine Seemacht ju feben. Alleis bem Rrieben und im Stande ber Unabbanaiafeit merben fich noch anbere Berbrieflichkeiten und Befcmerben für unfere Sandlung berpartbun. Un-Rre Rationalfdulb mirb in Betrachtung unferer Mittel unermeflich fevn, und mir werben und niche leicht barüber vergleichen, fie nach ben verschiebenen Staaten zu veribeilen; biefe und eine Wenge anberer Arfachen jum 3mifte find fo gewiß und es ift fa mabricheinlich, baf fie einen burgerlichen Rrieg veranlaffen merben, bag es ein Bunber feyn wirb, wenn wir ibn untereinander vermeiben, fo balb wit ohne auswärtige Beinde find, Schwere Abgabes Sobb 3 muffen

# 1216 Betrachtungen über ben Sanbel

behaupten borte, und gwar pon Dannern, melde Amerita bochauschaten und zu verebren mar gelebret worben , und wenn ich jugleich bie anbern Umffanbe, welche ich berührt babe, erwog: fo marb ich ameis felbaft, ob unfere Sandlung nicht eben foviel pon innevlichen Binberniffen und Befchmerben, als bon ausmartigen leiben murbe. -Mllein mein Freund, wir find noch weit von ber friedlichen Bes fatigung unferer Unabbangigfeit entfernt \*, fo weit, bag ich ihnen aufrichtig fage, wie ich glaube, bag gar feine Babricheinlichfeit porbanden ift, bag fie temale, menigftens nicht in unfern Tagen fatt finben murbe. Alle Rationen in Europa . Frantreich aus. genommen, find barmiber, und feine fo febr als Spanien Frankreich mirb taglich gleichgultiger baben : allein, fo lange mir ibnen ju Merfgeugen, Grofbris tannien zu bemutbigen, bienen tonnen, fo lange wirb Spanien fich nach ben Beitumftanben richten, und Grantreich wird thun, als wenn es bemfelben ein Ernft mit ber Sache mare. Bir find juperlagig Die wohlfeilften Berfgeuge, welche fie finben tonnen. um Die eine Salfte ber Grofbritannifchen Dacht gu befchafrigen; eine Dacht, welche, wenn fie Frenbeit batte, ibre ausmartigen Befigungen anzugreifen, Die Frangofen gar balb in ben Stand fegen murbe. worinn fie fich 1762, befanden. Allein wie theuer bezahlen wir bie Dienfte, Die wir leiften.

Jest fieht man, daß bie bisher neutralen europaifchen Machte bey Grofbritanniens Schicffale

Seit ber Beit, als herr Deane biefen Brief forieb, Saben fich bie Umfidnde fehr geanbert.

# Der imabh. Staaten p. Nordamerika. 1917

gant und gar nicht gleichgultig finb. Gollten einige berfelben auf Grofbritanniens Seite treten, fo wurde ber Rrieg eine verschiebene Beffalt befommen. und unfer Schicffal murbe von bem Mugenblice an entichieben fenn. Ich glaube, es fep eine Babrfceinlichteit, bag bergleichen Begebenbeit fich balb ereignen werbe ; allein mein Bunfc und mein Bebet if ber Kriebe, und bag Amerita balb in feine urbrungliche Rechte mieber eingefest merben moge. Der jesige Beitpuntt ift obne 3meifel beb wichtigfte, ben Amerita je erblict bat; find jeso auf der allgemeinen Baagichaale von großerm Gewichte, als wir in Butunft vermutblich ie erwarten tonnen. Sollten bie europaischen Dachte megen ber Friedensbedingungen erft einmal übereingetommen fepn, fo murbe man fcmerlich unfere Einwilligung fobern, und wir murben noth. wendig finden, es ber ben Bedingungen, die man uns porgefdrieben, bewenden ju laffen. - Dan mus alfo bie gegenwärtige Belegenheit nuten; England bat amar jest einen fürchterlichen Bund miber fich : allein wir finden fowohl in altern, als neuern Beiten. bal Rationen, Die weniger geschickt jum Biberffante maren, gegen noch fürchterlichere Bunbniffe aluce lich gemefen find. 3ch erinnere mich in ber Shae Teines einzigen Bunbes, ber je gegen bie einzige Dache. miber welche man fich verbunden batte, fleareich mar. Die Urfache liegt in ber Ratur ber Menfchen und Rationen; fie muß alfe in einem gewiffen Grabe noch porhanden feyn, und ich weiß nicht, marum Ee nicht noch in ihrer volligen Rraft vorbanden fenn 2 6660 follte.

follte, Sie werben dieß Schreiben ein politisches Schreiben nennen, wogegen wir öfters protestiet haben; meine Atsicht war bloß, daß es ein kaufman nisches senn sollte; allein ich konnte den kunftigen wahrscheinlichen Juffand unserer handlung unter ber Unabhangigkeit nicht untersuchen, ohne mich in politische Materica einzulassen. Ich babe sie nun gewiß so sehr ermüdet, daß ich ohne Umflände Absschied ponihnen nehmen will; ich bitte sie nur noch, der Madame Morris mich ergebenst zu empfehlen und versichert zu senn, daß ich mit ausrichtigster hoche achtung und Juncigung stets binze.

S. Deme.



IÌ.

Bolkemenge, Manufaeturen und Fabriken bes Fürstenthum Gotha, im Jahre 1780.

pas Fürstenthum Gotha, welches sechs Stabte, seeds Slecken, und hundert wer und sechig Dorfer enthalt, geboret unter diejenigen Landstriche Deutschlands, welche außerorbentlich angebauet und bevolkert find. Folgende Jabelle, wird dieses Urtheil bestätigen.

Begirke.

# und Fahriken des Fürstenthum Gotha. 1219

| Beirk.                    | Häuser.      | Einwohner.    |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Stadt Gotha               | 1 1274.      | 11208.        |
| Amt Gotha                 | 1821.        | 6443.         |
| Umt Cenneberg             | 1568.        | 5459.         |
| Wangenheimische,          | . <u>.</u>   |               |
| Uchterigische, Beeda',    |              |               |
| nnd Metzerobische Gerid   |              | 5390u         |
| Soffgartensche und einig  | ge           | 27.           |
| andre da herum gelegne    | •            | •             |
| Berichte ,                | 926.         | 9527.         |
| Utterodische Gerichte     | 700.         | 2661.         |
| Amt Reinhardsbrun         | 941.         | 4240.         |
| Unit Georgenthal          | 3162,        | 4587-         |
| Amt Edwarzwald            | <b>6</b> 90• | 3034.         |
| Herzogl. Gothaifche u. Si | irfil.       | -, -, -,      |
| Ednwargburgsondershat     | usische      |               |
| Gefamtgerichte 311 Grafe  | enroda,      | •             |
| imgleichen Witlebische,   | råð=         |               |
| nische und Berbisdorf     | ijáje        |               |
| Grrichts .                | 663.         | 3810,         |
| Mint Madfenburg           | 1332.        | 5100,         |
| Umr Ichtershaufen         | 312.         | 1119.         |
| Ohere Grafschaft Bleich   |              | 6493.         |
| Untere Grafschaft Gleid   | en 404.      | 1199.         |
| Amt Conna                 | 902.         | <b>3393</b> . |
| Berbsleben ein Berichtse  | rt           | •             |
| des Beren von Sorfter     | 313.         | 1290.         |
| Beebachische Gerichte zu  |              |               |
| Groß: Sahner              | 380          | 1000.         |
| •                         |              |               |

# 1220 Bolfsmenge, Manufacturen

| Umt Pollenroba                                                              | 425.        | 159%    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Berichte der berren v. e                                                    |             | 3304.   |
| Umt Themar, welches in<br>Graffchaft Benneberg 1<br>und jugleich von Sachfe | iegh<br>n = | 73848-  |
| Coburg befessen wird.                                                       | 1014.       | 4050.   |
| MAN THE PARTY                                                               | 17,776.     | 77,898. |

Die vorzüglichste Nahrung in biesem Fürstenthum bestebet im Getreibebandel, mit welchem die
angränzenden und benachbarten lande verforget werben. Ehemals wurde um Gotha berum viel Baib
gebauet; und mit selbigem ein ftarfer Sandel getriesben, jetho bauet man ihn nur für die Ersurtber und
langenfalzer Baibhandler, die ihn zum Färben zubereiten. Einen wichtigern Zweig der Sandlung
macht der Holzbandel aus. Die vorzüglichsten Manufacturen und Fabrifen in diesem Fürstenthum
find:

1) In der Stadt Gotha die Cuch Beug und Rafchmeinufactur. In allem find 51 Tuchmacher, 3 Tuchfeberer, und 10 Beug und Rafchmacher.

Die Linnen : Manufactur, in allen 42 Leines

meber.

Die juth : Manufactur, in allen 9 buthmacher.

Die Papiertapeten : Manufactur.

Die Porcellainfabrit,

# und gabriten bes gurftenthum Gothac -xaat

3) Bu Neudietendorf, einer herrnhutischen Coonie von 300 Menschen, find viele Fabriten, berein Baaren in Thuringen und in Sachsen sebr hekanut Ind, als: eine Wollenzeugfabrit, eine Strumpffabrit, eine Sarberey, eine Slanelldruckerey, eine Zeberposen und Siegellackfabrit, eine Buntpa-

pierfabrit.

3) In dem Stadtchen Ruhla: welches jum Theil buch unter Sisenachischer Joheit stebee, und niche mehr als 1078 Sinwohner hat; wurden ehemals jahrlich für 120, 000 Thaler Messer versertiget, und in Polen, Preußen und Schlessen abizeset. Rachdem aber zu Reustadt "Eberswalde im Bransbenburgschen, eine Fabrif angelegt ward, 200 Ruhladt Fabrikanten sich dahin begaben, und die Ruhlatt Fabrikwaren in den Preußischen Landen verboren wurden; so ist dieser Handel außerordentsich gestallen. Seit dieser Zeit beträgt der ganze Resserveried jährlich nicht über 34000 Reichsthaler; die Fabrikanten aber haben sich auf Versertigung and berer Waaren geleget.

In Blassenzella, ift eine Gewehrfabrik, bey welcher 80 Schlosser, 46 Schafter und viele andre Rünftler und handwerker arbeiten die hiestigent Feuergewehre wurden ehemals bis nach Dannemark, Preußen und Rufland ausgeführer. Jeso hat es mit Auhla einerley Schickal. Inzwischen werden noch viele Gewehre abgeseht, zugleich verfertigen die mehresten Buchsenmacher andere kleine Einsenwaaren, welche so wie die Gewehre nach Schmale kalben an die Rausseute geliefert; und von hiesen weiter ausgeführet werben.

3

# 1222 Bolksmenge, Manufacturen tc.

In bem Dorfe Mehlis, eine viertel Stunde von Biafienzella, ift eine abnliche Fabrit, bey welchet too Schlösermeister arbeiten.

In bem Dorfe Sehlberg find zwey Glashutten, jebe von 6 Wertstätten, von welchen die eine 8000 Reichsthaler, die andere aber 10000 Reichsthaler

jabrlich in bas Land bringt.

In Luifenthal hat herzog Griedrich der II. ein Schmelzwerf angeleget, und nach dem Namen feiner Bemahlin benennet. Dier werben eiferne Defen, und andere Guffwaaren in Menge verfertiget. Man rechnet jahrlich auf zweptaufend Zentner Gifenmaasen, welche hier verfertiget, und vertaufet werben.

In den Dorfern Elgersburg und Mannbach werben Riehnrußfässer von aller Art verfertiget, und dieser Rahrungszweig bringet selbigen alle Jahre auf 1200 Thaler ein. (Dieses ist ein Auszug aus der Geschichte und Beschreibung des herzogthums Gotha von 3. S. A. Galetti, vier Theile. Gotha 1779—1781. 8.)





III.

Machricht vom General Sir Gun Carleton \*),
Oberbefehlshaber der königlichen Truppen
in Amerika.

ir Guy ift ber britte Sohn, Christoph Latle, tons, Esq und ward zu Strabane in der Braffchaft Cyrone etwan im Jahre 1725, gebohe ren. Die Familie war ursvrunglich aus England; des Sir Guy Bater stammte von Launcelot Carles ton, zweptem Sohne bes Thomas Carleton Esq. von Carltonhall, in der Brafschaft Cumberland ab. Dieser Launcelot war des Sir Thomas Carleton Obeim.

Sir Guy trat im Jahre 1742. in Dienst, biente im vorletten Kriege in Flandern, und ward bep der Belagerung von Bergen 20p 300m verwundet. Im Junius 1757. ward er Oberstieutenant, und fand verschiedene Jahre bep dem 72. Regimente, welches ber

Da biefer Befehlshaber ber Friedensbote für die Amerifaner fenn follte, und bas Engl. Ministerium ungemeines Zutrauen in ihn fente! fo muffen uchere Rachrichten ven ihm unfern Lefern nicht unangenehm fenn.

#### Dadricht bom General

1224

ber Bergog von Richmond tommandirte. Im Jab. re 1750, als ber Rern ber englifchen Officiere jum Buge nach Quebed ausgefucht marb, beebrte man ben Oberfflieurenant Carleton, mit berienigen Grelle ben ber Armee bes General; Wolfe, bie einen befonbere guverläßigen Dann erfobert, nebmlich mit ber Stelle eines General. Quartiermeifters. fieht immer barauf, bag ju biefer Stelle ein Offis tier bon borguglicher Rabigteit genommen werbe. Bleich nach ber Landung unferer Urmee auf ber Infel Orleans marb ber Dberffe Carleton mit einem Detafchement abgefenbet, bie meffliche Spige ber Infel in Befig ju nehmen; weil es, wie General Wolfe felbft fagte, mabriceinlich mar, bag unfere Operationen bafelbit ibren Unfang nehmen murben. Bernach marb er mit einem Detafdement ben Rlug binauf nach Doint be Trempe gefdict, um bie Mufmertfamteit bes Reinbes babin zu lenten. Ben ber ganbung thaten ibm bie Indianer Miberffanb, murben aber balb in bie Balber gurudgetrieben. In bem glorreichen Treffen ben Quebed, in welchem ber große Wolfe blieb, marb ber Oberfte Carleton permunbet. 3m Jahr 1761. mar er ben ber Unternebmung gegen Bellisle General : Brigabier : und ben bem ubel angeordneten Berfuche, bep St. Unbero ju lanben, mo er fich ungemein bervortbat. marb er in ber Sufte vermunbet. Engeland verlobe an biefem Tage 500 Mann. Um to. Rebr. 1762. marb er jum Dberffen ernannt; ben ber Belagerung von Savana biente er ale General : Bris gobier, und marb in einem von ben Spaniern ant 22. Tu:

22 Mulius porgenommenen Ausfalle verwundet. fle murben aber mit einem Berlufte pon 400 Manu me ridgerrieben. Gerabe bepm Schluffe bes Rrieges hefam er bas 02 Regiment; es marb aber balb abarbantt. hernach marb er jum Gonverneurlieutenant mon Duebed ernannt, melden Boften er viele Tabre befleibete. Im Sabre 1772 befam er bas 47 Regiment. Die Begebenheiten ber Belagerung, Die Gir Gun in Quebed pon ben Ameritanern unter Monte comery und Arnold aushielt, find ju weitlauftig. als daß fie ben biefer Belegenheit mitgetheilt merben Bonnten. Geine großen Berbienfte als erfter Commiffar ber Rechnungen find noch fo neu und befannt. baff es überflußig mare, fie ju wiederbolen. Buy mar zu diefer Stelle besonders geschicht. rend feiner langwierigen Dienfte ift er ftets befonbers anfmertfam in ber Sorge fur die offentlichen Gelber gemefen. Da General Robertson, als General - Baractenmeifter in Amerita, eine Officials Roberung an Sir Buy, als Gouverneur pon Quebed, batte, fanbte er einen feiner Deputirten nach Canada, ibn babin zu vermogen, bag er fie berabe Allein ber Deputirte tonnte nach ber len mochte. langen Reife, und nachbem er einige Monate gemarget batte, nicht einen Schilling befommen, weil ibm bie Rechnung nicht richtig portam. Mit einem . Borte, man balt Gir Guy fur einen Dann, ber Die reinsten Sande von allen bat , welchen offene liche Gelder je anvertrauet gemefen find. biefem Buncte' fpricht man mit Bewunderung pon Histor. Portef. 1782. 10.61

#### 1226 III. Machricht vom General Gir Gup ic.

ihm. Bu Meuvord wird er berculische Arbeit fins ben. Die in Aniehung friegerischer Unternehmungen in selbiger Gegend unthätigen englischen Officiere find in Aufüllung ihrer Beutel nicht unthätig gemefen. Sie find fehr weit gegangen, um dieß kand ju erschöpfen; und die Offindischen Schinberepen konnten sie vielleicht nicht übertroffen haben.

Sir Guy schaffte gleich nach seiner Antunft die Stellen einer General Duartiermeisters und General Batactenmeisters ab. Mit allen offensiven Unternehmungen zu lande von englischer Seite wurde zu gleicher Zeit eingebalten. Die Armee ist also in selviger Gegend von teinem Rugen, so wie sie auch in der That in den letzten vier Jahren von geringem Musen gewesen ist, und England durch ihren Aufswand saft zu Grunde gerichtet hat. Da sie also an dem Orie, wo sie sich besindet, unthätig bleibt, so wäre es besser, man brächte sie nach Westinsdien \*. Eine Armee in Feindes Land zu halten, und sie durch ein Geses zu binden, daß sie nicht offensive verfahren soll — ist eine bis auf jesige Zeiten unserhörte Verbesserung ben militärischen Operationen.

Die neueften Nachrichten aus England melden auch fchon, bag die Befanungen von Savanneh er, nach Beftindien transportirt werden. Bielleicht folgen bie übrigen Befanungen bald nach.





ii.

Pachrichten von Cherson \*, aus einem von dort her erhaltenen Schreiben, vom 10 3ans ner 1782.

Mushe, and andern öffentlichen Rachrichten wiffen Sie \*\*, mit welcher Emsigkeit wir unfre neue Stadt anschnlich und baltbar zu machen gesucht haben. Jest sehen wir uns im Stande, mit unsern eben so weitlauftigen als starten Festungswerten, einer großen feindlichen Armee, wenn sich der Kall einer Belogerung ereignen wurde, Tros zu bieten Mannern von Sinsicht muß dieser Ort eine sehr merkmurdige Erscheinung seyn: sie mögen auf die Schnelligteit sehen, mit welcher wir ihn von Grund auf erbauet haben, ober auf die Lage und Nachbarschaft,

<sup>\*)</sup> Diefes Schreiben murbe an uns icon ben 18 Mats alten Stols von unferm Correspondenten in Rufisand abgefandt; allein mir haben es erft burch herrn-harte knoch in Riga über Leipzig ben as. August erhalten-

Dier rebet ber Brieffchreiber mit unferm Corresponbenten in Rufland.

staatse Thermometet: oder C gen und Rallen ber englischen Bonbs, vie giuar 1776 bis November 1781.

Die 3 Procent consolidirten. Fonds ber 2

Im Jahr 1776

1000 894. 874.87. **Behruar**. 863. **863**. 1421. 1421. 142 200 861. 852 852: 1417. 1421. 85<del>7</del> 86. 85<del>1</del>. 1424: 1381. 1391. 130. 1387. 137. 85½ 84 83½. Junius. 844. 85. 884. 1371. 1381. Inius. 84f. 84f. 84. 84. 821.831/ 3377. 139. 140 1404. Ottob: 84.1 844188£. : 6" 140£. 197£. 134£. Potenti 81. 84. 842. 4 1345. 4965... Becento. 821. 817.

Nus den Reflexions for Best actuel du Credit Public . le l'Anglererré & de la France, Novembre 1781. 4 %.

# V. Englisches Staats, Thermometer. . 1231

#### Im Jahr 1777.

Die 3 Procent confolibirten. Fonds ber Banque

Manuar. 817. 82. 801. 1371. 138. Rebruar. 801. 794. 137½. 136¥. Rary. 781. 79. 136. 1367. Mpril. ' 78%. 79%. 1361 1357 1334 80. 781.794 May. 135. 1341. 3uniùs. 79₹. 79. 134 133. 1321 1301 Culius. 79. 781.761. 1301. 1291. Muant 764. 774. Sepremb. 77%. 78%. 78%. 1317. 1321. Daober. 787. 79. 1321. 1291. 130. Rovemb. 80. 781. 1297. 1287. - Decemb. 76. 75%. 1264, 124.

#### Im Jahr 1778.

· 308. · 74. 73. 713. 124. 120. 121. 1192. Rebr. 714.692. 120. 119. 117. 1154. Márz. 684.664.64.61.604.1154.1134.112. 108. • Mpril.  $60\frac{1}{4}$ . 63.  $60\frac{1}{4}$ . 61. 108. 113. 111. 107. May. 603.614.624. 1067. 1081. 1097. Jun. 613.631.611. 108. 109. Jul. 627.617. 100 180 Mug, 613.63.648.623. 1091.1101.1131.1141. · Gept. 65 .. 637. 116. 115. 114. 115 Detob. 65%. 66%. 65%. 1161.1174.1121. 113. - Rov. 653.643.64. 1122,111. 1092. Dec. 624.61. 1081.109. 1971.

# 1232 V. Englifdes Staats . Thermometer.

#### Im Jahr 1779. -

Die 3 Procent confolibirten. Bonde ber Banque.

Jan. 611.621.603.62. 1071 1081.1071.1091.110 Febr. 62. 501. 1093.110. Mari. 501.62.64.61.62. 111. 113. 115. 116. 114. April. 613. 63. 64. 631. 115. 116. 117. 115. May. 621, 62. 1124. Jun. 627. 617. 601. 507. 1121.110. 108. 1063. 108. Jul. 602. 614. 594. 108. 109. Mugust. 60. 611. 109, 110, 1111. Gept. 611.62. 112. 1141 112. Detob. 611. 617. 112. 110. 109. 110 Mov. 613.62. 1104. 111. 1094. Dec. 613.603.62. 110.9 1091.110.

#### Im Jahr 1780.

Jan. 611.607.62. 1103. 112. 113. Febr. 61. 601. 114. 115. 114. Mars. 593.601.61. 1134. 1112. 115. April. 603.614.601. 115. 114. 1121. Man. 61. 613. 1124.111. 112. 1104. Jun. 614.623.635. 1115. 110. 112, 1135. Ciul. 637.64. 114. 116. Muguff. 621, 61. 1144.115. Gept. 61%. 115. 1154.114 Detob. 61. 60%. 114. 111. Nov. 613.614. 111. 1107. Dec. 614.621.601. 1113, 111, 7091, 1081,

#### V. Engisstes Staats. Lierunmeier.

1933

#### Im Jahr 1781.

Die 3 Procent confolibirten. Sonbe ber Banque.

Cannar, 591 571. 1061. 108. Rebruar. 581. 591. 1061. 1081. 1061 Márz. 63. 59½. 58½. 112. 113. 584. 584. 112. 1081.110. 112. April. 112. 113. 1104. 113 Man. 584. 587. Junius. .501. 113. 113% Julius. 59. 583. 57. 1134.114. Muguft. 574.567, 114. 1137. Gept. 1132. 1142. 119. 116. 1145. 567. 564. Datob. 113. 1094. 1084. 56<u>₹</u>. Mon. 55¥. 1081.

Die englischen Fonds find also in Zeit von 6 Jahren, und zwar die zu 3 Procent consolidirten von 80% bis zu 55%, und die Fonds der Bauque von 143% bis 108% gefallen. Viel Stoff zum Rache. denken. Wenn man nur ein Nebel unter den vielen, welche dieses Fallen der öffentlichen Fonds hervorzbringt, in Betrachtung ziehen will: das Ungluck, welches dem Minorennen daraus entsteht, der 34 vom Hundert verloren hat, und bep erlangter Majostität anstaut 10000 Pfund nur 6600 besit.

Bur Beurtheilung bes Wohlftanbes ober ber gefährlichen Lage bes ganzen Staats ift biefes Thermometer sehr bienlich. Im Marg 1778 felen bie Fonds ber Banque von 15 bis & herunter, als ber
Lii i 5 francis

## 1234 V. Englifches Graats. Thermometer.

französische Gesandte in Landon, der Marquis de Mailes, dem englischen hofe den mit Amerika gesschlossenen Tractat bekannt machte. Im Junius 1779, als England von ter feindlichen combinirten Flotte mit einer kandung bedrober wurde, sielen die Stocks eben so sehr. Und wenn sie im September 1781 bis 19 stiegen, so war das die Wirkung der Operation des kord Rorth. Er erböhete für die Fonds der Banque den Dividend von 54 zu 6. Allein als die Indader berselben gleich nachber 8 Procent am Capital zuschießen mußten, giengen sie wieder tief herunter.

Im Gangen genommen, baben bie englischen Fonds noch niemals fo niebrig geffanten. Im Tabre 1740, als die Stod's pon 4 Procent jabrlichen Bins fen auf 3 gefest murben, golten bie Papiere, bie man 2 per cent confolidated Stock's nennt, 107 Procent. Im Jahre 1756 maren fie Pari, und galten por voll bie huntert. Babrend bes Rrieges in ben Jahren 1756 bis 1761 fielen fie ju 70, und im Cabre 1762 bis auf 65 Procent. Rach bem Rrieben giengen fie mieber bis 97 in bie Sobe: affein ber Sanbel ber Dation mar bamals auf feinem bochfien Gipfel, und bie Ausfichten ber Ration mas ren bie glucflichften. Durch bie Umeritanifeben Swiffigfeiten fielen bie Ctoche noch und nach bie 88: und fo ffunden fie, als es in Umerifa ju offenbaren Reindfeligfeiten fam.

## V. Englifthes Staats : Ehermometer. 1237

Die 3 Procent consolidiren, waren also boch nach bem Frieden von 1762 um 15 bis 16 Procent schlicchter, als nach demiFrieden 1748, ob und wie weit sie nach dem jegigen Kriege wieder in die Sobie geben werden, muß die Zeit lehren. Kunftig wollen wir unsern Lesern den Cours der französischen Paspiere in eben diesen Jahren mittheilen? welche vershältnismäßig nicht so sehr gefallen sind, und einen Beweis geben, daß die französischen Finanzen dis jest auf einem bessern Fuß siehen, und daher kann dieser Monarchie die Fortschung des Krieges nicht so beschwerlich sallen, als der englischen Ration.



#### VI.

Schweizer, Eruppen in fremden Rriegedienften.

Die helvetische Sidgenossenschaft, oder berjenige Staat, ben man gemeiniglich die Schweiz un nennen pflegt, unterhalt felbst wenig stehende Truppen. Nach den Grundgesetzen der Sidgenossensschaft, sollten immer 13400 Mann auf den Beinen sein. Ob diese Schirmordnung aber immer genau beobachtet wird? konnen wir mit Gewisheit weder bejahen, noch verneinen.

#### 6 VI, Schweiger : Truppen

Dagegen ift eine besto größere Angabt von Burgern und Unterthanen ber Gibgenoffenschaft in fremben Kriegsbienften. Es finb

In Roniglich Scangofischen Dienften : \*

3wolf Generallieutenants. Der Graf von Ufry, Obriffer ber Schweigergarbe und Groffreus bom St. Lubwigsorben, aus Grevburg ; pon Reding und Bieberel, aus Schweis: pon Caftellas, Groff. freut pom St. Ludwigserben; von Boccard, von Diesbach und Belleroche, Groffreug vom Gr. End. migsorben, alle bren aus Greyburg; von Beaus fobre, von Morfee; Baron von Erlad, von Riagisberg. Groffreng vom Orben bu Merite militaire : benbe aus bem Canton Bern; Baron von Befenwald von Brunftabt, Dbrifflieutenant ber Schweigergarbe und Groffreng bom Gt. Lubmigsorben . aus Solotburn; Graf von Waldner, Groffreng vom Orben bu Merite militaire, von Solothurn ; von De ftaloggi aus Bundten; von Pfuffer von Bober, Comthur pom Ct. Lubwigsorben, aus Qugern; von Burlauben, Comtbur vom Gt. Lubmigforben. pon Jug.

Drep und zwanzig Mareschals de Camp, und funftebn Brigadiers.

Die Compagnie der 100 Schweizer, Königliche Leibwacht. Errichtet 1496. Capitain Colonel:

<sup>&</sup>quot; Siebe Selvetifder Calender für bas Jahr 1782.

#### in fremben Kriegebienften.

1257

ue de Cosse, Mareschall be Camp. Lieutenant; m St. Gervais, Obriffer. Aide: Major; von uffet, Obriffer. Sabndrich; Ritter von Bawur.

- 1. Garde-Regiment. Errichtet 1616. Obriff, raf von Afry, Generallieutenant, von Freyburg. brifflieutenant von Befenwald, Generallieutenant, & Solothurn. Major von Bachmann, von Ras 8, Marefchall be Camp.
- 2. Regiment Erlach, von Bern. Errichtet ibr. Obrift von Erlach, von Riggisberg, Genes Alentenant. Obrifficutenant von Ernft, von ern. Major von Wattenwyl, von Bern.
- 3. Regiment Boccard, aus verschiedenen Cannen. Errichtet 1672. Obriff von Boccard, Gerallientenant. Obrifflieutenant, Ritter von Bachann. Major von Grandidier.
- 4. Regiment Sonnenberg, aus verschiebenen untonen. Errichtet 1672. Obrist von Sonnenstg, Brigadier, von Lucern. Obristlieutenant von oldlin. Major von Guggy, aus dem Thurgau.
- 5. Regiment Castellas, aus verschiedenen autonen. Errichtet 1672. Obrist von Castellas, enerallieutenant, von Freyburg. Obristlieutenant n Castellas de Montagny, Brigadier, von Freystg. Major von Mayensisch.
- 6. Regiment Waldner, aus verschiedenen untonen. Errichtet 1673. Obriff, Graf von daloner, Generallieutenant, von Dublhausen. Obriff.

#### VI. Chweizer, Truppen

Obrifflieutenant von Wet, von Freyburg. Major, Baron von Roll, von Solothurn.

- 7. Regiment d'Aubonne, aus verschiedenen Cantonen. Errichtet 1677. Obrist von Aubonne, Mareschal be Camp, von Laufanne. Obristieutenant, Aitter von Zemmel, aus den Stift St. Gallichen Landen. Major von Merian, von Basel.
- 8. Regiment Diesbach, aus verschiedenen Cantonen. Errichtet 1689. Dbrift, Graf von Diesbach von Belleroche, Generallieutenaut, von Freyburg. Obriftlieutenant, Baron von Travers, aus
  Bundten. Major, Graf von Diesbach.
- 9. Regiment Courten, aus ber Republik Bal. fis. Errichtet 1689. Obrift, herr Graf von Courten, Mareschal be Camp, aus Ballis. Obrift, lieutenant, Anton von Courten, Brigadier, aus Ballis. Major, Elias von Courten, aus Ballis.
- 10. Regiment Salis, aus Bunbten. Errichetet 1734. Obrifi von Salis, von Marsching, Marchschal de Camp und Generalinspector. Obrifilieutenant, von Schmied. Major, Friedr. Unton von Salis Soglis.
- 11. Regiment Muralt, aus Burch. Errichtet 1752. Obrist von Muralt, von Burch, Mareschal be Camp. Obristlieutenant von Steiner. Major von Birzel.
- 12. Regiment Eptingen, aus tem Bisthum Basel. Errichtet 1758. Obrist, von Eptingen, Marcschal de Camp, aus dem Bisthum Basel.
  Obrist-

Obrifilieutenant von Reinach. Major von Grand willers \*.

In Königlich Spanischen Diensten.

3wey-Generallieutenants: von Dunant, aus gurfil. St. Gallichen Landen; und von Buch, aus Golothurn. Ferner folgende Regimenter.

- 4. Regiment Buch. Errichtet 1734. Obrift von Buch, Generallicutenant, von Solothurn. Obristlieutenant von Amang Krutter. Major von Brocco.
- 2. Regiment Churn. Errichtet 1734. Dbrift von Thurn, aus Fürstlich St. Gallischen Landen. Obrifflieutenant von Sorfter.
- 3. Reciment Reding. Errichtet 1743. Obrift won Chrier, von Schweig Dbrifflieutenant von Beiger. Major von Reding.
- 4. Regiment Bettschardt. Errichtet 1743. Obrist von Bettschardt, von Schweiz. Obristlieustenant von Regli. Major von Buchenberg.

In Koniglich Gardinischen Dienften.

3wey Generalieutenants: von Schindler, aus Blarus; von Eicharner, aus Bern.

Imey Marcschalls de Camp: von Ralbers matter, aus Wallis; von Courten, eben daber. Drey Brigadiers und folgende Truppen.

Die

<sup>\*</sup> Die zi Regimenter befteben gufammen aus 18040 Rf. pfen. Das Garberegiment ift ebenfalls aber 1000 Mam fiert.

Die Compagnie der Poniglichen Leibmacht beffebt aus 100 Comeigern. Errichtet 1507. Capitain : Colonel von Gury, von Golothurn.

1. Regiment Kalbermatter. Errichtet 1694-Dhriff von Balbermatter, Mareichal be Camp, aus Mallis. Dbrifflieutenant von Courten, eben baber.

Major ab 3berg.

2. Regiment Ticharner. Errichtet 1739. Dbriff von Ticharner, Generallieutenant, von Bern. Dbrifflieutenant von Jagmin &' gauteville. Das jors von Tavel, von Rochmonder, von Graf.

3. Regiment, jest Carignano. Errichtet 1742, aus Bunbren. Dbrift : Commandant , von Miederer, aus Appengell. Dbrifflieutenant von Donatid. Dajors von Lauppacher, von Schmid.

#### In Dabftlichen Dienften.

Die Compagn, ber Schweizer Leibwachen. Errichtet 1505. Comeiger . Barbe . Capitains.

In Rom, Dbrift von Dfuffer von Altisbofen. aus Lugern.

In Bologna, Braf von Crivelli, aus Ilri. In Serrara, von Brandenberg, aus Bug.

In Ravenna, von Arnold, aus Uri.

Sin Defaro, von Pfyffer von Altishofen, aus Lugern.

In Koniglich : Sicilianifden Dienften.

Ein Marefchal de Camp, von Tichubi, aus Glarus. Gede Brigadiere und folgende Regimenter.

- 1. Garde: Regiment. Errichtet 1743. Obriff. Mitter von Cfcubi, Mareschal be Camp. Obriff: lieutenaut, Graf Rubolf von Salis, aus Bunbten, Brigabier. Major, Graf Simeon von Salis, aus Bunbten, Brigabier.
- 2. Regiment, Warz. Errichtet 1719. Obrift von Warz, von Unterwalden. Obrifflientenant, Saron Joseph von Warz, eben daber. Major, Eudwig von Maller, aus Glarus.
- 3. Regiment, Jauch. Errichtet 1734. Obrift von Jauch, von Ilri. Obeistlieutenant von Bayer, aus St. Gallen. Major, Carl Franz von Jauck, aus Uri.
- 4. Regiment, Tidudi. Errichtet 1734. Obrifi, Mitter Carl von Cidudi, aus Glarus. Obrifitiens senant, Selir Muller.

In Diensten der Beneralstaaten.

Bier Generallieutenants: Von Eicher aus Burch; von Bouquet aus Rolle; von Sandez, und von Sambrier, aus Reufchatel. Vierzehn Generalmajors. Und sechs Regimenter, worunger ein Regiment Garde. Die Rachricht von diesen Regimentern sinden unsere Lefer schon im 3. Seuck des Portescuille, Seite 269. und Seite 277.

Die Gewohnheit, das die Schweizer Cantons fire Landesfinder fremden Rächten zu Rriegsdienfien überlaffen, und diese Einrichtung zugleich als eine Finanzsache betrachten, ift, wie bekannt, sehr alt. Ludewig XI., König von Frankreich, schos am 10 Januar 1474 mit den acht Cantons, auch Bistor Portef. 1782. 10.8t. Rift mit mit Freiburg und Solothurn, ein Bertheibigungsbundniß wider den Herzog Carl von Burgund. Nach bessen Inhalt versprach der König einem jeden Canton zweptausend Franken jabrliche Pension, und zwanzig tausend Gulden zu den Kosten des Krieges . Dieß sind die ersten Subsidien und Pensionen, welche die Schweizer von Frankreich für ihre Fruppen erhalten haben. Ludewig XI. Nachfolger, Carl VIII., errichtete 1484. einen ähnlichen Bertrag zu Lucern mit den Schweizern, welcher mit dem vorigen größtentheils übereinkam. Seldigen haben die Cantons niemals eingestehen wollen; so viel man muthmassen kann, aus keiner andern Ursack, als, weil ihnen die Pensionen nicht richtig bezahlt wurden \*\*.

Auch Ludewig ber XII. erneuerte das Silndnis und die Pensionen unter eben ben Bedingungen, ju welchen sich Ludewig ber XI. verbindlich gemecht hatte. Die Cantons verlangten nachber eine Bermehrung ihrer Pension mit 20000 Livres; allein ber Ronig schlug es ihnen, wiber das Gutachten feiner

<sup>\* 21.</sup> L. von Wattewille Geschichte bes Schweizerbuns bes, aus bem Französischen von H. Hofrath Bel übere sest. Lemgo. 2765. S. 225. In bem Briefwechsel bes Herrn Prof. Schlögers, heft XXXII. Schweizers blut und Franzgeld ze. S. 72. stehet 7,000 Franzen. Diese Franken waren, wie bemerkt wird, eine golbene Munge, in jehigem Gelbe 3 Gulb. 32 fl. ant Werth.

<sup>\*\*</sup> Wattewille, am angeführten Drt, G. 283.

meiffen Rathe, ab ". hierauf vertaufte bie Ra eion ibre Truppen an den Raifer Maximilian den erften, an ben Pabft Julius ben zwepten, und an Marimilian Sfotza, Bergogen von Mapland. Lugbewig fand Urfache genug, fich feinen Beiz. bal er mit ben Gibgenoffen gebrochen, gereuen ju laffen. Der Dabft und faft alle Italianifche Dachte bezahlten ibnen bierauf jabrliche Benfions, um Soltaten mer, ben ju burfen. Ludewig nabm wieber bas gemabnliche Mittel, Die Bestechung, por bie Sant, aber er ftarb, ohne fich mit ben Gibgenoffen vollig ausasfobnt ju baben. \*\* Sein Rachfolger grang ber erfte fucte, fo balb als moglich fic mit ben Cantons' austufobnen, und schlof am 25. Rop. 1516. tu Areiburg ben emigen Frieden mit ihnen, auf melden alle nachmalige Bunbniffe mit Frankreich gegrundet find. In felbigem murbe bie jabrliche Benfion für einen jeben von ten XIII. Cantons auf zwer taufend Franten gefett. Die nachfolgenbe Ronige Beinrich der zweyte 1549. Carl der IX. 1564. Beinrich der III. 1582, und Beinrich der vierte 1602, erneuerten biefen Frieden. Carl ber neunte erbobete jetem Canton bie Benfion jabrlich um 1000 Rranten, und feine Rachfolger fetten eben biefe Beaablungen fort. Dief that auch Lubewig ber XIII. Beinrich bes vierten Rachfolger 6 Jahre, bis 1616. In biefem Jahre wurde ein neuer Bund mit ben Cantons gefchloffen, bem auch Burch, bas fich immer Rttt 2 gemeigere

<sup>\*</sup> Wattewille, S. 337.

<sup>₩</sup> Schlözer a. a. D. S. 73.

# VI. Schweiger : Truppen

gemeigert batte , Beptrat. Die jest bemiffigte fion war für alle Stanbe anfammen jabrlich 400 Eben biefe Summe bezahlte Eubewi Rronen. XIV. bis 1663, in welchem Jahre ber bern groffe Selvetifche Bund ju Paris befchworen m In Diejem Bunde bewilligte man jebem Canton jal 3000 Franten. Bie lange biefe Benfionen find a aabit worben ; ift unbefannt. Inbem Bufdingi Maggin Band 2. und Band s. melches in bem fase beum herrn Schloger bemerte mirb, lieft biergn einige Rachrichten. 3m gwepten Banbe ausführlicher Etat des Revenues & des Depenfes couronne de France ; und ben felbigem ein Table: traix fecrets pour les Affaires dans les Cours' Etr res pour 1740. à 1750, inclus, abgebructt. Diefem follen bie Gibgenoffen von Franfreich febenbe Benfionen gezogen baben. Rebmlich in Jahren von 1740 - 1750. jebes Jahr 600,000 res, in bem einzigen Jabre 1744. aber 1,500000 res, macht bie Summe pon 7,500000 Lipred. funften Band enthalt ber zwente Abschnitt von & reich einen: Etat des Revenues & des Depentit Roi de France, mofelbft unter ben Depenfes bi Rummer ben Sitel führet: ben brevgebn Gd Ber : Cantons. Diefe follen nachifebenbe Wenfi

| puben. | 11 (3 x 25 m) by by |
|--------|---------------------|
| 1688.  | 300,000 Livres.     |
| 1712.  | 260,000. —          |
| 1717.  | 600,000. —          |
| 1722.  | 420,000 -           |
| 1734-  | 340,000. —          |
| 1739.  | 260,000             |
|        |                     |

#### in fremden Arlegebiensten

1245

Der herr Verfasser fügt biefe Anmertung ben: bas fep eine Verehrung ober Geschent, bas bee Ronig alljahrlich jur Erhaltung ber Bunbnisse und femen Merbyng in ben schweizerischen Staaten und herrschaften an die Eibgenoffen und Graubundter abermache.

#### AII

Noch einige merkwürdige Nachrichten von dem berühmten Henry Grattan, Parlaments, Mitglied für den Flecken Charlemont in Irestand, und der durch ihn mit bewirkten Befrepung des Königreichs.

inn er jest ben bem Bolte fiebet, ganglich feisenn eigenen Tugenben zu verdanten. Sein Bater mar Abvocat im Gerichte, ber fich mehr durch ansaltenden Fleif und fluges Betragen, als durch Besedfamfeit und andere glanzende Fähigteften empor

Derr Srattan hat feit einiger Beit eine fo merkuntbie ge Rolle in Ireland gespielt, bas nobem Rachnichten von ihm nicht unangenehm fenn können.

#### 1246 VII. Mertwürdige Nachrichten

schwang. Sein vollfommen redlicher Charafter ers warb ihm die Stre, daß er zum Stadeschreiber der Stadt Dublin ernannt wurde, welches Umt sehr wichtig und mit anschnlichen Ginfunfeen verbanden ift. Er erfüllte die Pflichten dieses Amts mit untabelhafter Redlichfeit, und da er in seinen politischen Grundsägen patriotisch war, so ward er durch eine große Mehrheit der Stimmen zum Parlaments. Mitzgliede für die Stadt Dublin erwählt, ob gleich ein Albermann, Namens Dunn, und der ganze Einfluß des Collegium der Albermanner, nebst dem hofe das gegen waren.

herr Grattans Minter war eine Schwester bes ehrwürdigen Dottor Marley, welcher zu einer Dechanten : Burde in Ireland befordert ward, als lord Compfhend Vicetonig war, der seine Gesellschaft wegen seines Biges sehr liebte. Der Dechant war einer ber sinnreichen Mitarbeiter an einem wißigen und launigten Blatte, das in Dublin beraustam, und den Ramen der Jagestolze oder ber Betrachtungen des Geoffry Wagstaff führte.

herr Grattan befam eine sehr gute Erziehung, und erwarb sich bereits auf Schulen einen für seine Jahre erstaunlichen Ruhm. Im Jahre 1765. ward er Student auf der Universität zu Dublin, wo er, obgleich die größten Männer, die jetzt den Irelandischen Senat zieren, seine Nebenbubler waren, bev jeder öffentlichen Prüfung den Preis erhielt. Die Prüfungen auf der Universität zu Dublin, sind nicht

## bon dem berühmten Denry Grattan. 1247

Mose Formalitaten. Um in seibigen gehärig antworten zu können, erfobert unendlich viel Dube und
Meis. Diese Prufungen werben öffentlich angestellet, und man wird darinn über die Grundlage der
Megierung, der sehönen und ernsthaftern Wissenschaftern befragt. Es wird ein so anhaltender Fleiß, um
ein Mitglied dieser Universtrat sepn zu können, erfodert, das man viel Beyspiele hat, das junge Leute
an den Folgen einer gan zu großen Anstrengung
ferben.

herr Grattan war einmal Billens, Borlefungen in balten, um eine Stelle in einem Collegio beb iber Univerfitat zu befommen , lieft fich aber pon feis . men Areunden bereben, fich als Student im Dibble Eemple aufnehmen zu laffen, und ward Abpocat bev bem trelanbifden Berichte. Er trieb inbeffen bieß Beschäfte nicht lange; ber Graf von Tharlemont , ber fcon lange ben Bebanten gebegt batte, fein Bagerland von ber brittifchen Befeggebung ju befrepen, pericafte Berrn Grattan eine Stelle im Parlamente, um ibm biefe glorreiche patriotifche Abficht befor bern ju belfen. Riemand mar ju biefem Borbaben - gefdicter; feine Beretfamteit mußte jebem Biber-Druche im Senate ju begegnen; man taun mit Recht bebaupten, bag er benjenigen Beift ber Bi berfeslichfeit rege gemacht bat, ber innerhalb grep Sabren in einem von frember Befetgebung unterbructen. Rttt 4

<sup>\*</sup> Man vergleiche hiemit die Angedoten von Bland und .
Gratten im 8. Gt.

#### 1248 VH. Mertwurdige Machrichten

bruckten, burch brep feinbfelig gegen einander gefinnte Religionen getheilten, unter Auflagen feuftenben, und an Reichthum erschöpften Lande 80000 Mann bewafnet und bifciplinirt bat.

Die Folge bavon war, daß England, welchem brey Machte die Spige boten, und welches einen burgerlichen Krieg in Amerika führte,nach einigen wenigen Buchungen des Stolzes gezwungen war, in dem Greite nachzugeben, und das fechste Statut Georg I. ju wie, berrufen, welches enthielt, "daß die Krone Irelands "mit der Krone Großbritanniens verbunden sey; daß "Ireland von Brittischen Parlamentsacten, wenn "es darinn genannt ware, verbunden werde; daß "das Oberhaus in Ireland keine Gerichtsbarkeit in "Appellationsfachen habe, und daß man in allen Fällen, wo es auf Geset und Billigkeit ankomme, au das Ober- "parlament in Großbritannien appelliren muffe. "

Die Dienste bes herrn Grattan in ber Bewirtung dieser großen Begebenheit waren so vorzüglich,
daß die Abvocaten beschlossen, eine Bilbsaule zu errichten, um das Andenken des Erretters ihres Lanbes zu verewigen. Allein herr Grattan verbat
sich bescheiben diese Ehre. Die Grafschaften, Fleden, Corporationen und verschiedene Corps der
Freywilligen überreichten ibm Abdressen; bas Partament zog seine Dienste in Erwägung, und bewilligte 50000 Pfund Sterling, um ein haus und Landgne für ihn und seine Erben auf ewig zu kaufen.
Mit einem Borte, man trift in den Geschichtste
dern kein Beyspiel einer einzelnen Person an, die

to viele und worzügliche Sprenbezeugungen von ihrem lande genoffen bat.

herr Grattan ift klein von Person, hat ein schmaiek etwas podengrubiges Gesicht, und fein Kinn. if emsterordentlich lang. Er hat sich einen sehr schlechten Sang angewöhnt; benn er berührt ben Boben nie mit den haden, und als er noch im Collegio war, gab man ihm beswegen ben Bepnamen bes elastischen Körpers.



Machricht von der jegigen allgemeinen Bolls-, jahlung in Rufland .

erbbeschreibung, die angenehme hofnung, aller im; Rufischen Reich befindlichen Menschen wahre Angahl zu erfahren. In jedem Gouvernement ist man beschäftigt, von allen Einwohnern der Städte so wohl als des Landes, genaue Berzeichnisse anzusertigen, welche aber erst im Jahr 1783 völlig bepsammen sepn merben: bis dahin muß sich also die Bisbegierde nocheschulden.

Rechtsicht ist unt unter dem ich Western Diese

<sup>&</sup>quot; Diese Nachricht ift uns unter bemiso! Mare 1782, det zuverläßiger Sand aus Mußland mitgetheftet word

#### 1252 VIII. Nachricht von der jesigen

tern, ingleichen in Liefland, Ebfffand, und Rinn. tanb, eine gleiche allgemeine Unfdreibung und Hufgabe foll fatt haben. Und bief ift bas einzige Dit: tel, enblich einmal bie mabre Bolfsmenge in bein befanntermaffen überaus groffen Rufifchen Reich, genau zu erfahren. 3mar laft fich leicht erachten. baft ben aller gemunichten Benquigfeit, boch viel Denichen unangezeichnet bleiben tonnen; es fen mun, baf fie als einzeln, nomabifch, auch mobl obne felten Git. lebenbe, in Bergeffenbeit geratben; ober baf es unmoglich fallt, fie ausfindig ju machen, als welches ben lofem Befineel, berumftreifenben Lauflingen, und ben Rauberbanben gu permutben febt. Dennoch bat bieg im Gangen menia Ginflug. und macht nur geringen Unterfcbieb; allenfals fann man etliche toufent Geelen mehr anfegen, als bie eingereichten Bergeichniffe enthalten. Ingwifthen pat ber birigirenbe Genat in feiner bieferbalb pus blicirten Mafe vom 10 Dec. 1781, folche Berord. nungen und Ginrichtungen gemacht, bag, mo es nur immer moglich ift, nicht leicht jemand unangefcbrieben bleiben, ober zweymal angefcbrieben merben fann. - Die gefamte Rriegemacht ju Baffer und ganbe, ift gwar nicht in biefer allgemeinen Infebreibung begriffen ; boch mirb es leicht fallen, pon allen bagu geborenben Perfonen, mit Inbegriff ibrer Beiber und Rinber, genaue Bergeichniffe ju erbals ten. Und gefest, mancher Dberfte murbe um feines Bortbeils willen, fein Regiment miber bie Babrbeit für vollzählig angeben, welches eben nichts gant unerhortes



Nien Bolterablung in Fingland.

merborres mare: fo verbiente boch eine folde Ricie alleveit temen Betracht. Meines Erachtens mochte wohl ber Befamte Kriegoftaat, wenn man Armee, Bibete, affe einzelne Commanbos, irregulare Bolfer; und baffe alle beren Beiber und Rinder, in Anfchlag Pringt, feicht gegen eine Million Geelen berragen.

Die Raiferiun verlangt auch genaue Anzeigen nou affen nenaubelebten ober angegebandeuen Beligune den But Autentidme pet Becteichuffe pat per Sewat Bormnfare au pie Connectiemeuts beilaupt; nach Befchaffenbeie ber Umftanbe, 1. B. in ben offe Reischen Pervinzen, feben merft abeliche Person nen; bann Geiftliche und Rirchenbebiente mit ihren Bamillen, und ihrem Gefinde; bierauf beutsche und frepe Leute, auch Bandwerter; auf diese folgen bie Erbleute in ben Gebietern und Beffoungen; endlich Groß, Reußtiche Leute, mo folde vorhanden find. Mile Aufgaben follen am 1. Inl. 1782. benfammen fepn; nur Die entlegenen Gouvernementer Sobolest, Treugt, und bas Rolimaniche Gebiet, haben megen Entfernung ber Dorffcaften pon ben Rreisftabren. Bis jum 1. Janner 1783. eine Zeitverlangerung er Bey bem Berbacht einer Unrichtigfett, fol len die nambaft gemachten Gerichte an Drt un Stelle Unterfuchungen anftellen; überbaupt aber at ben Aufgaben Die erforberlichen Borfdlage aufer gen, auch dieselben an die angewiesenen Drie fenben. Ausbrudlich ift befohien, bag bie Auf ben mit aller Gorgfalt und Genauigfeit, und

4 æ

مك æś 50 100 teš

## 1254 IX. Bufage jur Mungberfaffung

moglichftem Soulagement bes Bolte gefcheben follen. In ber faiferlichen Utafe merben gugleich alle Berbote miber bie Berbeelung ber Leute, miber bie Befdmerung bes Bolts, miber bie Gefchenfe, Baben, u. b. gl. wiebers boblt; mit bengefügter Drobung, bag uber die Schulbigen, nach ben Befegen bie Strafe ergeben foll. Daber muß auch jeber Befiger ben ber Mufgabe jugleich einen Revers nach bem vorgeschriebenen Formular, mit feiner eigenbandigen Unterfdrift, einreichen, barinn er bezeugt, bag er alle Menichen pon bem fleinften Rinde an bistum boben Alter , obne Musnahme , unb obne etwaß ju verbeelen, angezeigt babe; am Schluf beffelbigen beift ed: "Golte ich aber bin-- furo von jemand überführt merben, ober aber nach ber Unterfuchung befunden murbe, bag ich "Jemand verbeelt batte; fo bin ich ber nach ben " Utafen feftgefesten Strafe obne Onabe fcbulbig."



#### IX.

Bufage zu dem Auffag über die Mungverfasfung in der Königl. Preußischen Monarchie im siebenten Stuck des Portefeuille.

3ch habe bafelbft Seite 835. gefagt: baf bie Stabte Brandenburg, Savelberg und Ratenau auf ing Caifiden' Friedrich I. und II. als Müngfläten orkommen. Als einen Beweis kan ich dem Zweifa re folgende in meiner Sammlung befindliche Müns iff porzeigen.

Bunge 1. Umfdrift: Fridericus Del Gra, March, in Rreut in beffen Winteln brep Bappenschilbe, in flein Aleeblatt; Groffus, novus, Havolberg, andaebreitete Abler.

B. Fredericus D. G. Impi. Mettor; ber ausgie reitere Miler in einem Schilbe. Groffus, novus, Abelborg.; ein vierfelbiges Bappen.

3. Fredericus D. G. MRI. Electo; ber ausges berittet Abier in einem Schilbe. Monera, no. Marc. Letenau.; ein Kreut in beffen vier Binteln eben fo viele Bappenschildlein.

4. Moners. nova. Marc. Rotenews.

Fredericus D. G. MRI. Elettor. ubrigens wie Moneta, nova. Marc. Rotenaw. dummer 3.

- 6. Moneta. nova. Marc. Rotenav.

ireitete Abler in einem Schilde. Moneta. nova. March, Rotenaw.; ein vierfelbiges Wappen.

Daß Zavelberg und Ratenan bas Mungrecht gehabt, glaube ich erweisen ju tonnen.

. Churfurft Otto der Bayer vertaufte im Jahr a 369. bas Mungrecht Pfennige ju fchlagen an die Altmartischen Stadte, barumer auch Savelberg ges nannt ift; boch bergeftalt; bag bie Pfennige nirgends anderswo,

## 1456 IX: Infine jur Dungverfaffung

anbersmo, alein ber Munge ju Grenbal alleit aus-

Der Herzog Rudolph von Sachsen, als Borsmund der Markgrafin Ugnes, bestätigte im Jahr 1319, der Stadt Ratenau ihre Privilegien und bestient sich am Schluß der Urkunde solgender Borste: "— Er super præmisks libertatibus & juribus, danus & tribuimus dickæ civitati Rathenow & eivibus ibidem jura & libertates omnes, quas civitati Berlin & civitati Spandow precise dedimus & distinte

Der Churfurft Ludwig that im Jahr 1324. eis Gleiches, mit folgenden Borten: — Faventes specialiter, ut endem jure quoad omnes articulos civitati Brandenborg concessos, uti per omniu debeatis \*\*\*.

Daß nun die Stabte Berlin und Brandenburg das Mungretht gehabt haben, wird wohl Riemand in Zweisel ziehen; da nun Katenau zufolge vorstes hender zwey Urkunden, mit diesen benden Stabten gleiche Rechte und Freiheiten gehabt hat; so laffet sich mehr als wahrscheinlich schliessen: daß Katenau

<sup>\*</sup> S. Lenz Urtunden Gammlung. S. 395. N. 192. Jus gleichen Bekmann Beschreibung der Chur und Plark Brandenburg, 2. G. S. 163.

<sup>\*\*</sup> Ludwig Tom. IX. Reliq. pag. 518. Gerken Cod. Brand. T. V. N. 176. Buchhol3 Brandenb. Gefch. B. 5. N. 167.

<sup>\*14</sup> Berfen Cod. Dip. Brand, T. V. N. 177.

mings ber Zeil das Müngrecht befeffen habe. Ich hattsauch bafür, bag obige mit Rarenov bezeichnere Müngen, ilcht vor bem Jahre 1429, find ausgemungt wohben. In diefem Jahr verfette Churfürst Fried ben. In diefem Jahr verfette Churfürst Fried ben. In diefem Jahr verfette Churfürst Fried ben. In Diefem Jahr verfette Churfürst Fried ben in Arendet. Brandenburg und zu Katenatbie Gladt Ratenau \*.

De aber Sovelberg und Ratenau ber bem gen habten Mungrecht auch felbft Mungeffieinen gabath haben, bavon habe ich nicht die geringste Spur finden ben tonnen. Daber glaube ich: bag die mit Savelders bezeichneten Grofchen zu Gtonbal, und die mit Ratenau bezeichnete Mungen zu Vrandenburg, als den Mungeisens, b. i. Mungofficinen, dabin jede biefer Stabte gehorte, sind ausgemungt worden.

Roch heut ju Tage geschiebet ed! bag Reiches flate und Stabte, welche ben befigender Diniges wechtigfeit, teine Munjofficinen haben, bie wir ihrem Ramen bezeichnete Munjen, in den Munjofficionen anderer Stadte ausmängen tuffen.

In meinem vorigen Auffat im 7. St. des Poestef. find auch einige Druckfebler, die ich bier beiterte. S. 832. bafetbff 3. 20. muß heisten? Ihr Murfarfin und bem Saufe Lemburg, Wenzel und Siegunuth; unch Jobs, was bem Sobs,

e Cbend. im VII. John. p. 202.

2000

bifter. Portef. 1782, 10 St. 2184.

#### 1260 X. Gedanken über Die Abminiftration

nehmen werben, wenn fie mit ihren Grunbfagen übereinflimmen.

Ich glaube alfo, baf ich, ebe ich fie von ber Natur ber Maafregeln, welche ju nehmen am biensamsten ift, unterhalte, ihnen vorher meine Gedanten von ber Natur ber Grundfage entwickeln muffe, die mir ben Umstanden, worin sich unsere öffentlichen Amgelegenbeiten befinden, am gemässesten zu sepn scheinen.

Menn man einige menige Ginrichtungen ausnimmt, beren Rugen man auf eine mehr, ober mes niger unmittelbare Urt verfpuren wirb; fo find bie letten Parlaments : Gegionen, wie man im frena. ffen Berftanbe fagen tann, ganglich mit Derluft gugebracht worden; weil ber vornehmfte Begenfand berfelben' gemefen ift, Millionen gu bewilligen, die unwiederbringlich verloren find. Man bat piel pon Defonomie und Berbefferungen in felbiger gefprochen. Defonomie und Berbefferungen baben mit ber Beit vortrefliche Folgen; allein ich barf mir fchmeicheln, baf fie, inbem fie fich felbft bamit ju beichaftigen fcbeinen, empfinben : bag ber Mugenblict fich biefen rubigen, und blos bauslichen Bemubungen ju überlaffen, noch nicht vollig gefommen iff: und baf bie groffe Frage barauf binauslauft. fich zum Grieben, ober zum Briege gu entschlieffen. - Der gemeinfte Denfchenverfiand lebrt. bag eine gute Sausmutter nicht benjenigen Mugen. blid, in welchem Feuer im Saufe austommt, mab-

let.

# im M Grofbrittam. Staatsminifier. 1202

ber um ihren Mabchen zu bestehlen, die Zimmer in Ordnung zu bringen. — Wir wollen aber zu der deingendsten aller Fragen kommen: "Werden wir Frieden annehmen oder Arieg führen!" "Wenn duse Frage auf diese Weise aufgeworsen würde, so wäre die Ausschung ungemein leicht! sie ist in der besten Arde des Königs an sein Parlament enthalzen, deren wesentlicher Inhalt saft, bierauf binaustäust: "Ich ziehe einen ausländigen Frieden einem Ariege, der von mancherlep Umständen begleitet ist, vor." Allein unglücklicher Weise sührt diese Frage zu einer andern, die man so gar an ihre Stelle sen muß, so daß sie die Haupestage wird: "werz den wir die Unabhängigkeit von Amerika aners bennen oder nicht!"

Ich gestehe es, Mplords, daß diese Frage viel Schwierigkeiten mit sich führetz ich sehe sogar zum vorans, daß, wenn sie gleich dieselbe in ihren Versammingen immer wieder vornehmen, sie bennoch immet wieder auseinander geben, ohne etwas darinn entschieden zu haben. Indessen besürchte ich sehr, die Ungelegenheiten möchten, wehn diese Unentstolossens heit noch einige Zeit fortdauert, noch mehr in Berwirrung gerathen, und andere, als sie, vielleicht andere, als ihre nächsten Bachfolger, möchten sich endlich durch die Bitten des Bolts selbst gezwingen sehen, mit Umständen, welche noch demüthigender sind; zu dieser Rafregel zu schreiten, deren Sitterkeit zu mildern annoch in Ihrer Gewalt ist.

#### 1262 X. Gedanken über die Mominiffration

Die Rothwendigfeit, biefe Unabbangigfeit au erfennen, ift bereits von benenjenigen unter ibnen, Mnlords, melche bon Gineritt ins Confeil behalten baben, fo Bart empfenden morden; bag einige und fcbon barauf porbereitet baben, ben Relch ju trins ten, ba fie und feverlich erflarten, " England fey " verloren, wenn Umerika unabbanaia mare." fo bag ber meifere Theil ber Ration, welcher bieg Dofer in feinem Bergen bereits pollenbet batte, bom Schmerge gang burchbrungen marb, ale er vernahm: baff eine Daffregel, von melcher fo gar Groß= britanniens politifche Griffent abbanget, eine Dag. regel, bie von allen Ditgliebern bes Confeil Gr. Dajeffat anertannt marb, benfeite gefest merben murbe; meil eine fleine Berfcbiebenbeit ber Dennungen, in Rudficht auf die Urt und Weife, fie gur Dollgiebung gu bringen, fatt fand.

Diejenigen ihrer ehemaligen Collegen, welche bas Spiel aufgegeben baben, weil sie beforgten, sie mochten es sie verlieren machen, waren ber Meysnung: baß, ba sie alle in Ansehung ber Nothwensbigteit ber Anerkennung einig waren, sie bieselbe auf eine anständige Art, ohne einige Bedingungen, anerkennen möchten. Diejenigen, welche in jener Stelle getreten sind, ohne Zweisel unter ber Bedingung, threr Meynung benjutreten, wollen gewisslich, so wie sie: daß die Anerkennung der Unabhangigkeit der Preis des Friedens sey. Berzeiben Sie, Mylords, ich bin gar kein Anhänger des Herrn Sor; allein

allein jum Unglud, haben wir an demfelben Tage, an welchem wir diese grausame Ertigrung empfing, gen, in den Amerikanischen Blattern gelesen; das man ihr Spstem verwerfe, welches über dies nicht isch verführerisch war.

Denn mobin führte mobi enblich biefer Untetfcbleb, ben es ihnen amifchen Anertennung obne Bedingungen , und Unerfennung mit Bedingungen in machen gefiel. Done Breifel perbinden fie mit ber Bichtigfeit ber Bebingungen Die Bichtigfeit bes Unterschiedes. Die baben fle fich, nach bem mertwurdigen Entschlusse, ber in Amerita die Obnmacht befannt machte, morinn fle fich befinden, ben Rrieg fortzuseben, schmeicheln tonnen; annoch Bewicht und Einfluß genug bafelbft ju behalten, um noch pon Bedingungen ju reben. 3ch wieberhole es noch einmal, ich bin tein Anbanger bes Beren Sor; ith habe ibn faft eben fo tabelbaft in bem Betragen, bas er als Minifter beobachtete, gefunden, als er mir In demjenigen vorgetommen ift, welches er als baupt ber Opposition aufferte. In biefen bepben Charate teren bat er feinem Baterlande burch feine beftanbis ge Bewohnheit, aus unfern Freunden und Feinbeit, sals ein Bott, bas obne Sulfsquellen, ericopft und in ben letten Bugen ift, ju fchilbern, einen fchlime men Dienft gethan; allein merten fie fiche moble , Diefer lette Bug feiner minifferialifden Eriffent mirb alle feine politischen irrigen Mennungen in Bergef. fenbeit bringen, und er wird nur gar in febr an benjenigen unter ihnen, bie man für feine Freunde bielf, 2111 4

#### 1264 X. Gebanten über bie Abministration

biett, und bie gleichwohl ben feinem Abtritte fo viel Bleichaultigfeit bemiefen , fich rachen; wenn fie an allen Geiten, indem von ibnen bie Rebe ift, boren werben : barten fie bem Gerrn Sor geglaubt, fo maren mir diefer Demutbigung nicht ausgefent gewofen Uebrigens wird fein ganger Triumph auf bieje fleine Genugtbuung binaustaufen. Sor wird niemals mieder ins Minifterinm berufen werben Aflein miffen Gie, mas gescheben mirb? Bir merben biejenigen, welche fie Die alten Leute nennen, Lord Morth und feine Befellichaft wieber ericbeinen feben. Da ich nun, wie ich mich febon erflart babe, nicht an Menichen, fonbern an Daage regeln balte; fo ift mir nichts gleichgultiger als bies fes. Die alten Leute find fo gut, wie bie neuen: allein ba man, wenn bie Triebfebern gar ju oft berubrt merben, die Dafcbinen immer mebr ober meniger in Unordnung bringt; fo giebe ich fie Dilords und meine Berren vor, gerabe weil fie nun Memter befleiben. Gott erhalte fie lange baben; bief mirb ein Beweiff pon ber Beisbeit ibrer Daaffregeln Bir wollen nun wieber auf Diejenige toms fenn. men, bie ich ibnen empfehle.

Im Ramen ihres Baterlandes, im Ramen ihres Souverains, im Ramen alles beffen, mas ihnen lieb und heilig fepn kann, bitte ich fie: erkennen fie die Unabhängigkeit von Amerika ohne Bedingungen. Richt mit Amerika, sondern mit dem gessunden Menschenverstande, muß man von Bedingungen reden; fragen fie diesen um Rath, er wird ibnen

# un bie Geoffbritann. Staatsminifter. 2265

Winen folgendes fagen: " Sie Benlannen ausbruchte de Bebingungen; fenn fie mit fillfdweigenden Bebingungen jufrieben. Unter ben erften verfteben fle obne Ameifel, bag Amerita, bavon bezaubere, baf fie temfelben guvortommen, fich fogleich mit ihnen in einen Ariebenseractat einlaffen, ber in einem Danb. Imageractate, biefer ju einem Arennbitaftstractate fibre; und von biefem ju einem Schmaund Trms bundniffe murbe nur ein Schritt fenn." Ift es mogfich, fo blind an fenn, baf man bergleichen Ent. werf, ich will nicht fagen, für thunlich balte, fonbern fich nicht gegen bie Borffellung, bie er mit . Co fubrt, empore? Rann wohl Amerifa in ber las ae. worinn es fich befindet, ber geringften Bor-Beieglung von biefer Art Gebor geben. Und mas thut es baben? es verweiset fie an Frankreich, und ich bante bemfelben fur Diefen erften Bemeid, ben es uns giebt; bag ber lette gunte feiner Buneigung an und noch nicht erloschen ift. Ereten fie alfo gras De ju mit Grantreich in Unterhanblung, mit biefer Macht allein tonnen fie bie ftillfchweigenben Bebinaungen verabreben, auf welche fich einzuschranten. bie gefunde Bernunft ihnen anrath. - Allein man hat fich fcon bev Frantreich, werben fie fagen, une ter ber banb ertunbiget; es ift ausschweifend in feis nen Roberungen.

Bir wollen uns richtiger ausbrücken, Mylords, und gestehen, daß sie in den ihrigen zwerbeutig sind. Und welcher bose Geist hat sie auf den Einfall gebracht, Englandern die Praliminarien einer so 2111 5 bedenktis

#### 1066 X. Gedanken über Die Abminiftration

bebenklichen Unterbandlung aufzutragen; welche mit fo vieler Freymuthigkeit, Ungezwungenbeit, und Freyheit bes Geistes, mit io wenig vorgefaßten Meynungen, Rationalvorurtheilen, und welche vornehmlich mit bemjenigen Gefühle betrieben werden muß, wogegen man unmöglich auf feiner hut fenn tann, welches lauter rebet als die Bernunft und Postitif, und ber Stirne, auf welcher die heiterfeit der strengsten Unpartheplichteit berrschen solte, den Charafter best unwilligen Grolzes einprägt! warum baben sie sich nicht an diese oder jene neutrale Macht gewendet?

Es iff mabricheinlich, ja es ift gewiß, in fo weit man nach bem Unfchein urebeilen fann, bag bie Ruffifche Rauferinn ein aufrichtiges Berlangen tragt, jur Berffellung bes allgemeinen Friebens bengutra: gen. Es ift ein Ungluct, baf fie, um biefes ju bewirten, bamit angefangen bat, fich mit einem befonbern Frieden mit Bolland ju beschäftigen. Und biefe Daagregeln murben ibrer glorreichen und glucks lichen Megierung eben nicht ben größten Glang geben . wenn man nicht mußte, bag biefer icheinbare Rebler ibred Cabinets fchlechterbings ein Sehler bes unfrigen ift; und bag fie fich auf bas ungefrunfe Unbalten einiger von ibren Borgangern entichloffen bat, bie armen Sollander ju einer Beit ju qualen, ta es fo wenig in ihrer Bewalt ift, ihren Untragen Plat zu geben. Gine Betrachtung, bie, inbem fie ibnen bas ungerfiobrliche, übermiegenbe Unfeben Grantreiche in ben Ratheversammlungen ber bren

#### mbie Geofdeltann. Segaliminiffer. 1267

ben motern feinblichen Machte beweistt, ihnen; bie Rothwendigkeit sublar machen muß, sich mitt berselben auf gewisse ehrenvolle Bedingungen einzustaffen. — Ich sage ehrenvolle Bedingungen; und bestehe start darauf, daß sie in dem strenger spr Verstande dieses Worts so beschaffen seyn. Wenn dies gerechte und billige Verlangen die geringste Schwierigkeit fände, so wurde alsdann, Musrds, wie jest, dem himmel sey Dant! der Friede für und ein Gegenstand seyn, der vernünsiger Weise den Borzug verdient, aber nicht schlechterdings nothamendig ist. Ich will weiter unten meine Gedanker über die Wahl, die und alsdenn noch übrig ware, portragen.

ten, ben bepten Machten, die baju beptragen tonne ten, ben bepten Welten ben Frieden wieder zu geben, habe ich Rußland genannt; weil diese Macht diese nige iff, welche, um diesen wunschenswurdigen Endagweck zu erreichen, die meisten in die Angen fallens bem Schriete gethan hat. Ich nehme also an, daß ein Rußischer, mit dem gehörigen Charafter betleis beter und mit Verhaltungsbesehlen, die für anstänstig erachtet wurden, versehener Minister mit einem von den Ministern Sr. allerchristlichken Majestät in Conferenz trate, und ihn also anredte:

"Em. Excellenz wiffen, welch ein brunftiges Bers fangen die Rapferinn, meine erhabne Souveraine, tragt, jur herstellung des allgemeinen Friedens bers autragen. Seitdem die freundschaftlichen Erklarun-

#### 1268 X. Gedanken über bie Abministration

gen ibres Sofes und ber anbern friegenben Dachte, ibr nicht mehr erlaubt baben, baran ju gweifeln ! bag ibr Bunfch mit bem Bunfche ber Monarchin fcblechterbings übereinstimme; baben ibre Daje ftat ibren Gifer, ibre Thatigfeit verboppelt, und auf ihren ausbructlichen Befehl baben ibre Minifter an biefen Sofen nicht aufgeboret, fich mit ben moglichften Mitteln gur Berftellung bes Friebens gu befchaftigen. Mus ber Bergleichung und Bufammenbaltung ber verschiebenen Berichte, welche fie von ibren Schritten abgeftattet baben, erfolgt, bag bie Unertennung ber amerifanischen Unabbangigfeit an Geiten Grofbritanniens bisber ber vornebmite Stein bes Unitoffes, Die Rlippe gemefen ift, an melde alle Erofnungen gum Frieden fcbeiterten. Der Beite puntt, ba ich bie Gbre babe, Em. Ercelleng bas Uns erbieten einer volltommen neutralen Bermittlerin ju erneuern, ift nicht berjenige, ben man mablen muß, um ju ermagen, in wie ferne bie Ubneigung bes brittifchen Minifterium in biefer Rudficht Entfdulbigung verbienen fann. Guer Ercellen; tonnen nicht in Abrebe fenn, dag bie Daagregel felbit, ein Opfer mar; bag man fich ungern ju jeber Mufopfes rung entichlieffet; und bag bie Bernunft allein uns bewegen tann, jeben fcmeren Schritt au thun. Derjenige, morauf es bier antommt, ift noch nicht gethan ; allein bie Bernunft bereitet bie Bemutber barauf por, und bie Bollenbung bes Dofers bangt nur blos von ihrem Sofe ab.

"Da es nicht schwer ift, die Antwort voraus ju feben, so habe ich die Chre, ihnen im Ramen Großbritan-

## at die Dyofteitann, Stantiwielike. 11169

Mastriens die Anmerkung zu machen: bas, wenn ebinanngen an ber einen Seite geschicht finb . Rrant. d Berbacht au erwecken, ba es einen befondenn rieben mit Amerita als einen Borginger anderer imem Intereffe nachtheiliger Tractaten anfeben ente: England an ber anbern Seite, weniaffens en to farte Ginwendungen gegen ben Berfiblag, ben tonnte, Amerita für unabhängig gu ertennen. bes bernach Ach felbft, feiner Rachbeglerbe, feimm Berbindungen mit feinen Bunbesgenoffen, melbe bie Baffen annoch in Sanben batten, ju übeillaffen. Dir muffen, nachdem wir biefe Anmertung bemacht baben, eingesteben: baf Treue und Glauben allein biefe lette Urt von Schwierigleit and bem Bege raumen tonnen. Gie werben mir biefem Asbige einige Fragen verzephen, beren Beantwortung nor allem anbern nothwendig if."

Benn man verlangt, daß Großbritannien bie Anabhängigfeit von Amerika als einen Praftminar Briebens Artikel ohne Bedingungen anerkennen foll; wird benn bies imabhängige Amerika, indem es Berfährt, Frankreichs Bundsgenoffe zu fenn, auch noch fottfahren, Großbritanniems Soind zu fepnt Bieg wurde demfelben wenig Epre machen, und bieß kunn man auch nicht vorauskenn.

"Dat etwan Frankreich, indem es Amerika biwegt, auf biefe vorgängige Anterennung zu besteben, aber die Absicht, einen immermährenden Damm zwithen Großbritannien und Anteilla in errichtent; iber wenigstens den Beitpunkt der Andschung fo

## 1272 X. Gebanken über Die Mominift cation

Bas beucht ihnen, Mylords, murbe Frankreich auf Eröffnungen antworten, die mit diejer mannlichen und edeln Freymuthigkeit gemacht murben ? Ob die Burkung meines Berffandes etwan ganglich gehemmt fev, weis ich nicht; aber ich sebe nicht ein, wie Frankreich einen Augenblick Bedenken tragen folte, ihnen Genüge zu thun.

Benn biefer erffe Buntt berichtiget ift; fo bebie. nen fie fich au ben übrigen biefes ober jenes eblen Bairs bes Reichs, ber benfelben Beg verfolge, unb mit ber Fremuthigfeit benjenigen Grab bes Stolges perbinbe, ben man weber ber Beburt, noch bem Reichtbume, noch fonftigen Unfpruchen, fonbern blos bem Titel eines Reprafentanten einer groffen Ration pergeibet. Er verachte bie fleinen Gulfsquellen ber Berftellung und ber Arglift; er fep mabrhaftig, fanbbaft und unbiegfam. Benn mein Ronig, jur Belobnung ber Dienfte, bie ich meinem Baterlande au leiften bas Glud gebabt batte, mich gewurdigt batte : mir biefen ober jenen Titel ju geben, ber mir erlaubte, nach ber Ebre biefer wichtigen Genbung ju ffreben; fo beucht mir, ich murbe vielleicht glud. lich barin fepn, wenn ich Franfreich folgenbergeftale anrebete.

"Fehler ber Nationen find immer Fehler berjenigen, welche fie regieren. Großbritannien bat lange Beit bas Ungluck gehabt, schlecht regiert ju werden, und die Bahl feiner Fehler ift auch gröffer, als fein Berluft. Der gröfte unter allen ift biefes, in die Großbrittann. Staatsminister. 1273

if es fich in einen Arieg mit feinen Nordameritassichen Colonien eingelaffen bat. Sie haben diesen ehler zu nuten gewußt, und ich liebe die Wahrheit sehr, als daß ich ihnen sagen sollte, daß sie übel ran gethan haben. Sie waren vormals dazu gesiget worden, und die nachmaligen Begebenheiten chefertigen sie. Alles dieses war der Ordnung gesäß; alles war vorber gesehen."

"Das jetige Großbritannische Ministerium, weles verdammt ift, die Fehler seiner Borganger zu
ifen, troftet sich mit dem Gedanken, daß ganz
uropa Zeuge von seiner beständigen Widerseung gegen die Maaßregeln gewesen ist, die es jest
idem Schritte bringen, den der Minister der Kaprinn von Rusland bereits gethan hat, und den ich
bet ihne. Als sie das Schwerdt entblößte, that
E Monarchidie ausbrückliche Erklärung, daß er es
wentblöße, um die Unabhängigkeit von Amerika
bestätigen: wir erkennen sie, sie ist bestatiget;
die nun zusrieden? "

"Menn sie in dem Fortgange der angefangenen nterhandlung nicht völlig mit derjenigen Frepmus igkeit und Redlichkeit zu Werke geben, die ich zum runde meines Betragens legen werde: so werden : unzählige Schwierigkeiten erregen, welche sie ihz n Bundesgenosseu zuschreiden werden; sie werden m den Anspruchen Spaniens und den Generals itaaten reden; vielleicht werden auch die Amerika-Bistor. Portes, 1782. 10. St. Rumm net

#### 1274 X. Gedanken über Die Abminiftration

ner außer ber Unabhängigkeit noch Foberungen machen. Ich will lieber glauben, daß sie ein Betragen äusern werden, welches den Begriffen gemäßer ist, die ich mir von Frankreichs Shre gemacht habe. Allein wenn diese Schwierigkeiten in der That an Seiten ihrer Bundsgenossen gemacht werden sollten; so muß ich ihnen erklaren, daß eine zwepte Conferenz überflußig seyn wird, weil Großbritannien unveränderlich entschlossen ist, sonst weiter nichts einzträumen. "

"Spanien muß in ber Unabhangigkeit von Umerika Bortheile finden, die seinen Eroberungen bas Gleichgewicht halten. Solland wird darinn Bortheile finden, die ein Equivalent für benjenigen Theil
seines Berlustes find, weswegen man es nicht schads los halten kann; alle seine Besitzungen soll es wieber bekommen, so daß die Sachen, bis auf Amerika, in Rucksicht auf alle kriegende Machte wieder auf benselben Fuß, wie sie vor dem Anfange der Feindseligkeiten waren, gesetzt werden. Dieß ift mein Altimatum."

Frankreich hat sich, Mylords, in mehr! als einem der vorigen Kriege edelmuthig ju Borschlägen bequemet, die noch weniger glücklichen Erfolg verssprechen; wird es wohl jest, da ihm durch die Unabhängigkeit von Amerika seine Lieblingswunsch gewähret wird, und es eine eben so edle Denkungsart außern kann, ohne sich dabey von seiner Uneigennüßig:

#### an die Grefbrittann. Staatsminister. 1275

musiafeit bintergeben ju laffen, ermangeln, noch Ginem zum Großthun geneigten Character ju banbein ? - - Benn Frankreich befriedigt iff. foiff pon Amerita gar nicht mehr die Frage - Maes. mas holland vernünftiger Weife von bem Ausaanae bes Prieges boffen tann, ift : daß es feine Befigun. den wieder erhalt, und fich in Unfebung feines ubrigen Berluftes baburd entschabigt, baf es fich neue Sandlungs : Canale mit Amerita erofnet. Run ift Spanien noch übrig: Ich bin nicht in Abrede. baf biefe Rrone am fcwerften ju befriedigen ift. Babrend bes jegigen Krieges bat fle nichts meniger als Broben von ihrer Uneigennüßigfeit gegeben; es bat vielmehr bas Unfeben, bag ihre Bergeofferung einer ber pornehmften Gegenftanbe ihrer Betrach. enna gemefen ift. Sie wirb Minorta behalten: bas Schidfal von Gibraltar entideiben, und ben fünftig gen Sommer erwarten wollen, um ben Angriff que Samaita glucilicher ju combiniren; und alebenn wird ibr Dit: und Weft : Florida, Die Babama : In. feln. alles wird ihr anfteben. - Bas foll man bieran fagen, Mylorde? Diefe Cache muß amifchen ibr und ihren Bundegenoffen ausgemacht merben : Me mogen fich barüber vertragen; was uns betriffe fo muffen wir unerfchutterlich fevn.

Ich bestehe auf ber Ameritanischen Unabhangigkeit ohne ausbrückliche Bedingungen; weil ich gar tein Mittel sehe, ju verhindern, daß Amerika amabhangig sep. Ganz Europa fieht mit den Au-Mmmm 2 gen,

#### 1276 X. Gebanken über Die Abminiftration

gen, womit ich febe, folglich wird gang Guropa fie pon ber Beschuldigung ober Schwachbeit losfpreden, bie ihnen nur von obnmachtigen partbenifchen Leuten gemacht werben fann. Dan balt es allgemein für numöglich, Die Colonien wieber jum Beborfam ju bringen ; wollen fie ermas Unmögliches perfucben? Dergleichen Beichaffenbeit aber bat es nicht mit ibren Infeln und anbern entfernten Beff. gungen, welche mabrent biefes Rrieges nach und nach in bes Reindes Bewalt geratben find. Und ba fie in Rudficht auf biefelben bie unbedingte Rorbmenbigfeit nicht, wie in Rudficht auf bie Colonien, jur Enticulbigung anführen tonnen; fo murben fie ibre Moministration auf emig verunebren , und ber Raeion einen unaustofdlichen Schandfled anbangen wenn fie, fo lange fie noch einen Schatten von einer Scemacht, einen Schatten von einer Urmee übrig baben, auch nur ben geringffen Theil ber ber Rrone abgenommenen Befigungen abtreten wollten Gollte Spanien entweber felbft, ober burch Frants reich auf die geringfte Aufopferung von biefer Mrt beffeben, fo mare es vielleicht rathfam, unfern Seinben folgenbes ju antworten-

"Sie haben von keinem absonderlichen Frieden etwas miffen wollen. — So oft man ihnen benfels ben antrug, antworteten sie, daß sie nur vom allgemeinen Frieden etwas horen wollten. Sie haben uns auf diese Weise in die Nothwendigkeit gesett, einen allgemeinen Frieden in Borschlag zu bringen;

## - an die Grofbrittann. Staatsminister. 1277

wir tragen ihnen benselben an, und sie sind nicht einig unter sich. Einige nehmen ihn auf bem Fuse ber Sleichheit an, andere verwerfen ihn, weil sie diese Gleichheit vernichten wollen. Wenn sie hartmäckig barauf bestehen, zugleich mit uns Unterhandstung zu pflegen, so fangen sie damit an, sich unter einander zu verstehen, so tractiren sie jeder mit uns absonderlich. Wollen sie weder das eine, noch das andere, so wollen wir den Arieg fortsesen, und ses hen, was alsdann daraus erfolgt. "

"Wir haben damit angesangen, die Amerikanische Unabhängigkeit zu erkennen. Wird Amerika, als uns abhängig, fortsahren, ihre Confderation zu verstatzen? ober wird es sich davon losteißen? Ohne es zu unserm Bundsaenossen zu haben, waren wir bezeits zu mächtig für sie. Bleibt es bey der Consteits zu mächtig für sie. Bleibt es bey der Consteits zu mächtig für sie. Bleibt es bey der Consteits zu mächtig für sie. Bleibt es bey der Consteits zu mächtig für sie. Bleibt es bey der Consteits zu mächtig sie sie nicht mehr mit unsern Brüdern; mit unsern Kindern zu thun, sons dern mit einem unabhängigen Feinde, den wir als einen solchen behandeln. Wie viel Böses können wir diesem Lande, wenn wir es nicht unter das Joch bringen, nicht! noch zusugen? wie viel Jahre werz den nicht noch verlausen, ehe es die Güßigkeiten der Unabhängigkeit schwecken wird.

"In allen anbern Gegenben fehlt noch viel baran, bag unfere Angelegenheiten in verzweifelten Umftanben seyn Gilten. Saben sie, wie aus bei ichs ten Nachrichten zu erhellen scheint, in Indien ine Mmmm 3. Art

## 1278 X. Gedanken über bie Mominiftration

Art von Bortheil erhalten, welcher einer furgen lleberlegenheit ihrer Seemacht juguschreiben ift, so wird bie Ankunft bes Sir Richard Biderton bafelbst nothwendig ben Sachen eine andere Bestalt geben, und wir besorgen nicht allein nichts in dieser Belegegend, sondern sind auch fast gewiß, sie ganzlich baraus zu vertreiben.

In Westindien bat ber Gieg vom 12. April und eine Urberlegenbeit uber fie gegeben , welche fie febmerlich wieber befommen merben, und wenn wir fie nur einigermagen bepbehalten, und burch 2infrengung unferer Rrafte in Europa Bemirten , baf wir einige taufend Dann Landtruppen babin bringen tonnen, mer fonnte und alebenn binbern, basienige mieber ju erobern, mas fie uns abgenommen baben. Sie find überhaupt gezwungen, einguraumen, bag außer bem Berlufte von Amerita noch nichts ents fcbieben ift. - Ber weis, ob nicht bie Borfebung nach ibren unveranderlichen Chluffen fie burch ben Beiff ber Berftodung verblenbet, um uns Beles genheit ju geben, eben bicfes Umerifa ju einer Reit au erobern , ba mir und erbieten, allen Unfpruchen an bie Couverginitat uber baffelbige ju entfagen? man bat bie Bergweiflung oft bie erffaunlichften Munder bemirten gefeben. Dun feben fie mobl, baff fie und nach allen unfern Anerhietungen gueinem neuen Reloguge gwingen, und bag ber Beiff, ber uns ales bann befeelen wird, nabe an biefe fcbone Bergweiftung grangen merbe, bie fo oft Mationen gerettet

# an die Großbrittann. Staatsminister. 1279

hat, welche bem Untergange viel naber als wir marten. Was haben wir wohl, werben wir fagen, ju wagen, mas kann und noch argeres begegnen? Die Sierigkeit unferer Feinde ist mit der Aufopserung der schönsten halfte unsers Reichs nicht zufrieden; sie wollen auch noch denjemmen Theil, der uns übrig bleibt, zergliedern. Rann die Fortsehung des Ariegs, wenn er auch unglücklich ablaufen sollte; wohl größlere Demuthigung für uns nach sich ziehen?"

Benn fle alfo gerebet baben, Doplorbs, fo laf. fen fie es barauf antommen, um bas Schicffal bes Reichs zu entscheiben ; feten fle alle Triebfebern bes Staats in Bewegung; bedienen fle fic aller Bulfsquellen; ibr gnabigfter Beberrfcber erfcheine por feinem Bolte, burchreife ju Pferbe feine noch bluben, ben Bropingen, und mobne im Barlemente ben Rationalberathichlagungen ben! Dief ift ber Zeitpunft, Den ber Patriotismus erwartet, um aus feiner langen Schlaffucht ju ermachen. Man wird vierzig Millionen Pfund Sterling, worüber Lord Morth aur Reit bes letten Bubgeb bifponiren tonnte, am .. Sufe bed Thrond nieberlegen; eine ungablige Burgerfcafe. Legionen junger und mutbiger Burger, merben ibre Bureaur, Comtoiren und Laben verlaffen, und in 24 Stunden eine mehr als julangliche Dilis formiren, um uns megen ber innerlichen Giderbeit au berubigen : und ber in ben Baffen bereits geubte Rern' ber Mation mirb ben noch übrigen regularen Eruppen nacheilen , und fich mit bem größten Dienft. eifer 202 m m m 4 ·

eifer allenthalben binbegeben, mo es, um bie Gbre ber brittifchen Baffen gu bebaupten, an fonft nichts. als an Britten feblt! alebann, Dolorbe, alebann werben fie vielleicht eine neue Ordnung ber Dinge entffeben feben! Es iff noch nicht ausgemacht, bag Englands Conne untergebt, und ich febe es als moalich an, bag bie Bieriateit unferer Reinbe bas Wertzeug werbe, fie in ibrem vollen Glange ju er-Inbeffen fomme ich wieber ju meinem erffen Borfcblage gurut; ich glaube, Diplorbe, ber Griebe fen biefen Extremitaten porqugichen; ich ermabne fie, ibn fur ben billigen Dreis, ben fie borauf fegen tonnen, Die Unerfennung ber Unabbangigfeit, ju erfaufen; verlangt man aber einen Boll breit mebe von ihnen, fo laffen fie es, ich wiederhole bief nochmals. barauf antommen.



XI.

#### Mifcellaneen.

Prag, ben 19 Muguft 1782.

Die Unpaglichteit bes Rapfars an ben Angen bat es gehindert, weshalb auch die Reife nach Marienzell unterblieben ift. Die Entgegenreife jum Großfürsten wird auch nicht vor sich geben; baufige

Couriers tommen und geben ab. Bon Scartequen und Schriften unreifer Benied bat es eine Beit ber ben uns gewimmelt; alles, was Finger bat,fchmieret. und fo balb ein Willing ein Bertgen mit einem menen Litel berausgiebt, fo folgen gleich 20 und mebr Rachahmer. Raum mar bie Beifel ber Brebis ger ericbienen, alf gleich auch eine Beifel ber Beife lergunft, eine Beifel ber unberufenen Beifler, und mehr anbere, auch nur gang neu eine Beifel bet Stuter und Coquetten erschienen. Lettercs bat vicl Ontes, ob es gleich jumeilen ins Steife, in alte paterlanbifde Ausbrucke fallt. Seit ein paar Wochen fangen bie elenten Scribenten an, etwas ichuchtern zu werben; fle muffen ibre theuren Damen befannt machen, und man bohnet, man lacht, man gicht fie Sffentlich aus.

Die Geiflerzunft ber Prebiger bat fich aus bem Dbem geschrieben, und fie bat aufgehoret. Die Wiesner Zeitung sagt in einer Stelle:

Satten viele unferer heutigen Schmierer nur vom

Ehe ein bofer Geift in ihre Banbe fuhr, fo mars boch etwas gemefen.

Die Seminaria in Brag durften wohl nach dem Beyfpiel bes Wiener auch aufgehoben, und die Studierenden mit Pensionen, wofür fle in der Stadt leben konnen, versorgt werden. Man ersparet auf diese Art vieles, die Rosten ber Unterhaltung der Gebau-Mmmm 5 be, be, bes holges, ber Auffeber, alles biefes wirb gut Bermehrung ber Gripenbien angewendet werden.

Diese Boche, und fommende, geben alle Ronnen aus einander, auch wird der herr Pralat aus Dochfan bier erwartet. Berschiedene Closterfrauen find schon in weltlicher Rleidung ben ihren Berwandsten. Die Clokerjungfern in Brir nahmen, damit sie nicht aufgehoben wurden, das Ursuliner Institut an; aber bennoch sind die meisten, als es dazu kam, bis auf 6 oder 7 aus bem Closter gegangen, doch ist das Closter geblieben.

Die Reforme ber Clostergeistlichen wird ihren Sang fortgeben, und zwar wird hauptfächlich eine starte Abanderung mit ben Mendicanten ober Bettelsorden statt sinden. Die Orden, welche Pralaten haben, die zugleich Landstände sind, als Benedictiner, Pramonstratenser, Cistercienser ze durften wohl nicht ganz aufgehoben, und ihrer Guther entsest werden. Man sagt, weltliche Magnaten und auszwärtige Mächte hatten ihre Borstellungen dahin verswendet;

"Daß nach Einziehung biefer geiftlichen Stanbe und Guther bie landesftanbifche Garantie aufferft geschwächet murbe." Sie werden also bleiben, aber in einer febr verringerten Gestalt. Denn

1. Saben fie ihre Privilegia Exemptionis &c. ju allerbochfter Dijudication einsenben muffen, es find auch folde, in fo weit fie landesberrlichen Gerechtsamen nicht entgegen, confirmirt worben.

2. Dug

- 2. Muß jebes Clofter ein Betenntniß ihrer Activorum und Passivorum gemiffenhaft bep größter Strafe einreichen.
- 3.1 Bird instunftige jedem Ordensgeiftlichen ein jahrlicher Schalt von ungefahr 200 Floren, benen Obern aber verhaltnigmaßig mehr bestimmt.
- 4. Behalten fle zwar die Guter, und adminifiriren folche, muffen aber ber Orbenscommiffion davon über alle Einnahme Rechnung ablegen, und davon erhalten fie ihr ausgesestes Quantum.
- 5. Aller Ueberschuß, auch Capitalien werden ju ber Commission, und in eine besondere sogenannte geistliche ober religieuse Casse gezogen.
- 6. Die Babl ber Geiftlichen wird noch auf die Fundation herabgefest.

Letteres wird ohnedieß an fich felbst folgen; benn ba ber weltgeistliche Stand jahrlich eine anssehnliche Bahl junger Candidaten jur Seelforge er, forbert, gleichwohl aber die Bahl ber Audierenben Theologen sehr geringe, und taum ju Besehung ber Welspriester zureichend ift, so muß es benen Cloffern nothwendig in der Folge an jungem Buwachse und Candidaten fehlen.

Der Epd, welchen bie Bifchoffe Gr. Majeffat bem Rapfer fcmoren, lege abschriftlich bep, unge, achtet solcher schon in Zeitungen zu lefen. Runftig ein mehreres.

"Id R. R. fcwore vor Gott bem Allmächtigen, und verspreche auf Chre und Butbe, bem Aller-

Allerburchlauchtigffen Rapfer D. - als meinem alleinigen, rechtmäßigen , oberffen Gebieter und Berrn, mich in meinem funftigen bifcbellichen Dos ffen als einen getreuen Bafallen und Unterthanen gu betragen, nichts gur toun, ober mit meinem Biffen sbun qu faffen, bas mittel: ober unmittelbar, burch Sharbandlung ober burch Confequent nachtheilig und wibrig, ber Berfon Er. Majeftat, Geinem Durchlauchtigften Saufe, bem Staate ober ben Rechten ber Couverginitat merben fonnte : perfpres de and noch eiblich, mit Treue obne Bintelauge und Musfluchte allen Defreten, Gefegen und Berordnungen Gr. Majeftat ju geborfamen, und folde auch von meinen Untergebenen mit gebubrenber Gbrfurcht befolgen ju laffen, und überbaupt, fo viel mur pon mir abbangt, bey jeber Gelegenheit alles aufinfncben und bengutragen, mas jur Gore und gum Runen Gr. Majeffat und Dero Staaten bentragen Go mabr mir Gott belfe.

Stockholm, ben 15 Mug. 1782.

An den Berausgeber des bistorifden Porter feuille.

Ich übersende in der Beplage die Inschriften, welche bep Gelegenheit der Beerdigung der verflorbenen Roniginn von Schweden find gedruckt worden: ne verdienen auch außerhalb Schweden bekannt zu werden. Rurz vor ihrem Absterben sohnte fich der Konig mit Derselben aus; und diese in den letten

Tagen seiner Mutter erfolgte Berschnung bat ber König selbst seinen Unterthanen in einem Manische bekannt gemacht. Ich wurde ihnen dieses zugleich übersenden, wenn ich nicht vermuthete, daß selbiges in den öffentlichen Blattern wurde nachgedruckt werden. Die Beerdigung selbst mit allen Ceremoniem haben sie in den Zeitungen gelesen. Der König war außerordentlich gerührt, und gab auch bep dieser Belegenheit Beweise sellen Herzens, welches ihm schon längst die Liebe aller seiner Unterthanen erworden hat.

Beplage. Inscriptions & Devises, dans l'Eglise du Ridderholm, à l'occasion des Funcrailles de S. M. la Reine Mere du Roi. Stockholm, de l'Imprimerie Royale, 4.—
Sur les quatre faces de la Pyramide du Catafalque on lit les Inscriptions suivantes en Langue Suedoise.

1. Face du Devant. Ludovica. Ultica. Regina. Sueciae. Princeps. Boruffiae. Nata, D. XXIV. Iulii Inschriften und Sinnsbilder in der Kirche zu Ridderholm bep dem Lelschenbegängniß der verswittweten Königinn von Schweden Majestät, Mutster des reglerenden Königs. Stockholm aus der königs. Druckeren, 1. Z. in 4. Auf den vier Seisten des Leichengerufts las man folgende Juschriften in Schwedischer Spracche.

E. Borberfie Seite: Louise Urite, Konigine von Schweben, Prinzesin von Preußen; geb. ben 24... MDCCXX. mes de la Suede & de la Prusse) avec ces paroles: Augusta Societas.

- 3. La Naissance du Roi & des Princes, par laquelle la Reine se trouve Tige d'une nouvelle Branche de la maison de Wasa. Une Gerbe: (armes de la maison de Wasa) avec ces paroles: Reviviscunt Priores.
- 4. Academie des Belles Lettres, inflituée par la Reine. Un laurier: avez ces paroles: Borcales nunc habitat Plagas.
- 5. La Bibliotheque & le Cabinet de Drotning-holm rassemblé par les foins de la Reine. Un Livre & une Coquille: avec ces paroles: Naturae Conjunxit et Artis Opes.
- 6. La Mort de la Reine. Une Urne sepulcrale:

tom

Lowen. ein Abler (@ bens und Preuffen pen) mit ben Borter habenes Bunbnif.

- 3. Die Geburt be regierenden Konigs Pringen, wodurch b niginn bem Saufe neue Zweige gab. Garbe (bas Baper Saufes Bafa) mi Borten : ber Stebt von neuem auf.
- 4. Die von ber ginn geffiftete Aca ber ichonen Biffen ten. Gin Lorbeer mit biefen Borten grunt er auch im Ron
- 5. Die Bibliothe Runftfammer in ? ningholm, welche at fehl ber Königinn an wurden. Ein Bud ein Schneckenhaus. vereinigte Ratur Runft.
- 6. Der Tod ber : ginn. Ein Afchen

m Praecipit Dolorem.

ces paroles: Acter- mit ben Worten: er beis febet emigen Schmert.

Le Nom Immortel de la Reine. Une Renommés: avec ces paroles: Penna Metuente Solvi.

7. Der unfferblichena. me ber Roniginn. Gine Fama, mit ben Borten: Ewiger Rachrubm tragt ibn auf nie ermubeten Ria aeln.

Rom, ben 20 Julius.

Marbings fabe man, wie fie vermutben, vielen und großen Beranberungen in bem gegenmartigen Buffanbe ber Rirche nach ber Burndtunft bes Dab. fes entgegen: allein es berricht ein tiefes Still. Chweigen. Dius wird fich alles gefallen laffen; und Pur alle Rlugheit anwenden, um noch großere Hebel an verbuten. Der Rapfer bat neuerlich einen Befebl. gegeben, daß feine Catholifden Untertbanen nicht mehr zu Rom bas Collegium Germanicum, wo jabelich 150 Alumnen frep unterrichtet und erzogen werben, besuchen follen. hierauf bat ber Babit bie sorrigen Unftalten auch für andere. Catholifche Unerthanen eingerichtet; und bargu einen besonbern Blan bekannt gemacht, ben ich bepfüge. Sagt ferner, er babe biefe Dofferreichifchen Benaficia einem auswärtigen Brimen, für feine Unterthanen angebothen; aber bieg bebarf noch Be-Patigung. Das Latein in biefem Blane ift traurig. Sie werden glauben, einen Schriftsteller ber mitt. Biftor. Portef. 1782. 10. St. Rnnn

- 7. Bon wem er bem Collegio empfohlen; und ob er einen Bonner habe, ber für ihn nach geenbige sen Studien forgen werbe?
- 8. Ob er eine geiftliche Pfrunde habe, welche
- 9. Db er von allen Censwen, welche bie geistilichen Grabe verhindern, frep fep? wo aber nicht, fo muste er sich von selbigen frey ju machen fut Gen.
- 10. Db er einen geiftlichen Grab habe; we nicht, so bemühe er fich, wenigstens die vier kleinen vor seiner Ankunft zu erhalten, und bringe hierüber ein Zeugniß von seinem Ordinarius bep-

3wepte Prufung. r. Db ber Canbibat aus rechtmäßiger Che gebohren, und von gutem Rufe ftp?

- 2. Db'er ein gebohrner Deutscher? namlich aus Oberbeutschland, ober aus benjenigen Provingien' von Riederdeutschland, die in der Bulle namentlich angesubret sind.
- 3. Db er einen gewiffen Ort habe, wo er fich nach geenbigten Studien und nach angenommentm geiftlichen Grade hinbegebe, um dafelbft ein pries ferliches Amt zu verwalten?
- 4. Ob er die beutsche und lateinische Sprache effernet, und zu ben philosophischen und theblogis fiben Grubien fabig fen?
- 3. Do er zwanzig Jahr alt? mo nicht, wie viel Jahre ihm daran noch fehlen?

- 6, De er einen gesunden Rorper, sertige Spras be, angenehme Gesichtsbildung, und ein fähiges Benie habe?
- 7. Db er tein Monch, tein regularer Geiftlis Ger, und tein geifilicher Neberlaufer gewefen?
- 8. Db er nicht auf Universtaten auffchhalb Beutschland gelebt?
- 9. Db er vom Bildof ober bem Ordinarius ein Bengnis von feiner Aufführung, mit welchen er in Canonicaten, Prabenden, und geiftlichen Pfrunden empfohlen verbe, habe.
- 9. Ob er fo viel Gelb ben bem Dekonomus nicht berlegen wolle, als zu feiner Audreise erforberlicht namlich 100 romische Scubi-

Dritte Prüfung. 1. Ob et frepwillig in bal Collegium verlange aufgenommen zu werden?

- 2. Db er jum Priefferthum, wenn es feine Dbern gur Chre Gottes verlangen, wolle eingeweistet werben, und biefes mit einem Eibe verfpre chen?
- 3. Db er von bem Collegium auf teine ungeftume Urt eine geiftliche Pfrunde verlangen werbe, ba felbiges außerbem, wenn fich eine Gelegenheit' außert, fur jeben nach feinen Berbienften forget?
- 4. Db er ben feinem hiefigen Aufenthalte feine andere Geschäfte weber für fic, noch auch für and bere übernehmen, sondern deren Beforgung dem Agene ten bes Collegii übertragen werbe ?

#### XI. Mifcellaneen.

1296

teiten zur Weltweisheit und Gottesgelehrfamfeit nach Rom gefommen find, fol hat die Congregation ber Carbinale verordnet, daß die antommenden Candibaten außer ben schon erwähnten Zeugniffen noch ein besonderes von einem Urzte über ihre Gesundheit mitbringen, und daß diezenigen, welche zu den genannten Biffenschaften feine Fäbigteiten haben, in ihr Baterland zuruckgesendet werden sollen.

Hebrigens konnen wir dieses lettere von dem herrn Candidaten nicht vermuthen, als welcher uns außerordentlich empfohlen und angepriesen worden ist \*), vielmehr hoffen wir, daß er eine besondere Zierde seines Vaterlandes und unfers Collegii senn, auch sich die Zuneigung seiner Obern durch Fleiß in den Wissenschaften, Gottesfurcht und gute Sitten erwerben werbe.

Dit biefen Zeugniffen mag es wohl fo jugeben, wie mit manchem Schule und Universitäts : Zeugnif in proteffantischen Lanbern.





#### XII.

Fortfegung des Schreibens eines deutschen Patrioten, über die Charactere ber alten und neuen englischen Minister.

#### Birmingham, ben 21. Mug 1782.

Biff fcon lange, bag ich nicht gefdrieben, unb ibnen, mein Beffer, ibr Berlangen: uber bie Charactere ber jegigen Saupter ber Brittifchen Ration, eine richtige und treffenbe Schilberung ju lies fern, babe erfullen tonnen. 3ch mar theils um meiner Befchafte, theils um meiner Befundheit mil: len in einige Rorbliche Propingen Englands verreifet Muf meiner Rudreife, nachbem ich bie erfferen fo siemlich geschwind abgemachet, und burch bie Bewegung und Beranderung ber Luft meine Befunds beitsumftanbe betrachtlich gebeffert fand, bin ich bier in Birmingham feben geblieben, um ben meis nem Freunde Prieftley , ber jest bier einer Ergiebungsanftalt vorftebet, und eben Ferien bat, einer philosophischen Rube ju genieffen; mich über feine iconen neuen Berfuche über bie Luft gu ergos Ben, und enblich mit ibm mich uber offentliche Un-Runn 5 gelegen=

## 1300 XII. Fortfegung bes Schreibens

ben, um bie Gemuther ber Amerifaner von Grod. brirannien abmenbig gu machen. Dichts ift mebr im Stanbe Die Regierung beliebt, und bie unangenehmiten Dinge erträglich zu machen, ale menn bie Staatsbebienten eines landes Die Gabe befigen, fich Durch ibre Freundlichteit, guvorfommenbe Soflichfeit, Menfchenliebe und ben Charafter ber pater. fichen Gute und Borforge ben ben! Untergebenen bes liebt ju machen. Bon biefer gluchlichen Babe, bie vieles jum Wohl eines Lanbes beitragt, batte ber Braf Sillsborough nicht ben geringften Bug; und eble Grosmuth nebft einer feinen Denfungsart mas ren ben ibm ganglich Fremblinge. Er fubr bie Leute an, und Beig nebit fcblechter migtrauifder Dentungeart waren ibm gang eigen. Die Partber bes Ronias batte er nur aus langer Bewohnbeit. aus Gigennut und weil er fich von allen verabicheuet fanb, gehalten. Gein Berg mar jur Erfindung eis nes groffen Gebanten ju enge, und jur Musfubrung einer eblen großmutbigen Sanblung gang unfabig; ba es nur mit lauter fleinen und niebrigen Ranten angefüllet war. Geine game Bichtigfeit machte nur fein Rang und die ibm anvertraute Stelle auf. Denn ba er meber eble Offenbergigteit und Aufrichtigfeit, noch Talente und irgend ein anberes Befchict befitt, als bas ibm Die vielen burch feine Sanbe gegangenen Befchafte geben; fo iff er jest, ba er feiner Memter entfest ift, ein febr wenig bebemenber Mann, auf ben alle feine Beitgenoffen mit Berachtung und Abichen berabieben. 1732

#### eines Deutschen Batrioten.

COL

Da die Unruben in Amerita fic burd bloffes Meberanugen anfiengen in zeigen; betam er einen detifolger ber nicht beffer war. Lord Dartmouth Stibn 1772. ab: und erft im Jahre 1779, ba Lorb Bermonth die Stelle eines Staatsfecretairs nies Wegte, folgte er bemfelben wieber in blefem Da ertement. In England werben die auslandiffchen efcafte burch ameen Staatsfecretaire vermaltet. fon der eine bas fübliche, ber andere aber bas bliche Departement bat. Bum füblichen rechnet an Bortugall, Spanien, Franfreid, Schweiß, Itait , bie Sarten und alle Staaten langft ber Rufte ber Bebaren in Afrita, als Tripoli, Maier und Mas de. Dagegen gehort Ruffland, Schweben, Dans mart, Bobien, Breuffen, gang Deutschland und offand jum norblichen Departement. Da nunt Danien und Franfreich mit England Rrieg batten. weren bie übrigen Beichafte mit Diefen Staatent de von der Bichtigfeit, als daff fle Lord gills round folten viel ju thun gegeben baben; mint man die Unterbandlungen aus, die man burch Buriner Sof ju Betreibung eines Rriebens pere bt bat, fo find die übrigen von teiner groffen Beitung. Dan pflegte auch baber, ben Ritter Dit. mi Samilton, ber am Reapolitanifchen Bofe fee t, und ber fich auf eine eble Urt mit Beobachtung n über ben Berg Befuvius befchaftigte, wegen fele r unbebeutenben Auftrage und Unterbanblungen England nur im Scherze ben Gefandten am, erge Defuvius ju nennen. Ge toame alfo in bie

bammen und fich benfelben fo viel als me miberfeben. Das alte Minifferium, mele auch zuweilen die blutdurftigffen Maasregeln te. um fich nur bon ben gerechten und mobt ten Bormurfen ber Berfechter ber flerbenber beit in Grofbrittannien ju befrepen; lief ber Sullarton, einen jungen Schottlanber, ber Mubanger bes ford Stormond im Darlamen Gis befommen batte, mit bem Grafen She einen nichtsmurdigen und mirflich unbebe Swiff angerteln; ba benn ber feurige Scho Grafen berausfoberte. Gie feblugen fich ur farton permunbete ben Grafen an ber Safte. murbig ift inbeffen ben biefem 3mentampfe, be Shelburne mit bemfelben Diffol permunbet mit welchem herr Ubams ein anderer Schott herren Sor, fury juvor, bei nabe an ebenber Drte mit einer Rugel getroffen batte. Diefe falfchen Babne nach, privilegirte und ebr

position vom halse zu schaffen, deren mannliche und Mittere: Wahrheiten ihnen zu gefährlich schienen, als das sie diefesten wilten mi Gelassenheit angebort has den. Lord Shelburne blieb bep tem Gesechte sehr tubl, und da die Augel sehr nahe an einem gewissen Theile des Leibes vorbenzegangen war; so sagte er zu herrn Jullarton im Scherze, "Mylady Shelshurne murce ihnen schlechten Dank gewust haben, "wahn die Rugel etwas naher gekommen mare." Lord Shelburne hatte nehmlich eben damals ganz kurzlich zum zweitenmale geheprathet; nachdem er seinen zweiten Sobn, den er von seiner ersten Gesmahlinn, die aus der Carteret Familie herstammte, hatte durch die Blattern verlogren.

So lange ber eble unt patriorische Marquis son Rodingham als Prafibent ber Schapcemmif. fin bie pornehmite Regierung ber Ctaategeschafte in Banben batte; bemertte L'ord Sbelburne, taf Die burch lange Schmergen und Rrantbeit gefchwächte groffen Geelentrafte biejes vortreflichen Patrioten, ed ibm nothig gemacht batten, einen Theil ter Staats. gefchafte burch herren Sor und Burte vermalten au Der eine batte als ein feuriger Batriot bie gange Achtung bes Marquis von Rodingham, bem Patriotismus fo beilig mar, bag er ibn verebrte. wo er ihn auch antraf: und ber baber bie Rebler in dem Character bes herren Sor überfab, und felbft feinen jest querft aufteimenden Ehrgeig vertannte. herr Burte aber mar lange Jahre fcon Bistor Portof. 1782, 16 St. Dopa

#### 1306 XII. Fortfegung bes Gdreibens

ber Bufenfreund bes groffen Staatsmannes gemefen, und perbiente auch bas Bertrauen beffelben, aus mebr als einer Urfache. Es beforgte bemnach Yorb Shelburne, bag ba bepbe, und vielleicht, fo balb ber Darquis bie Mugen fcblieffen follte, mebrere nach ber herrichaft greifen murben; und baf baber bie öffentlichen Geschäfte und bie Boblfarth bes Reichs in biefem fritischen Duntte barunter leiben mochten-Er machte bemnach ichon von weitem bie notbigen Borfebrungen. Er verband fich mit bem Cangler Lord Thurlow, Beren Thomas Towenfhend, Beren Billiam Ditt, herrn Dundaß bem Borb Abvocat pon Schottland, und pornehmlich mit feinem alten und bemabrten Freunde bem Dberffen Barre. Und fo balb ber Darquis murtlich tobt mar, gieng er gum Ronige und ftellte ibm por : welche Berruttuns gen bie vielen Partheven im Reiche verurfachen murben; wie febr Sor mit feinen ebrgeitigen Abfichten im Stanbe mare ju meit ju geben ; und bag es jeso nothig mare bie Mittelftraffe ju mablen. Da ber Ronig nun Lord Chelburnes Abfichten, gemäßigte Dentungsart, groffe Fabigfeit ju Gtantsgeschaften, und pornehmlich feinen fürtreflichen Character batte fennen fernen; fo ermablte er 3bn fogleich gu ber erledigten erften Stelle ben ber Schagcommiffion: und ba Bord Shelburne ale Mitglied Des Dberbaufes nicht im Unterhaufe ben Untrag wegen ber Gub: fibien unt Gelbbewilligungen antragen fonnte, man auch leicht vorherfeben tonnte, baf Lord John Cavendifb feine Stelle als Cangler bes Erchequer fogleich

fogleich aufgeben murbe, wenn nicht ein Mann, bet to wie er bachte, bie erfte Stelle ben ber Echastom. mifion belleibete, fo. fcblug Lord Shelburne ben junt-Bifliam Dire. einen murdigen Cobn bes grof-An Stantsmannes gleiches Ramens. ber als Braf tiof Chattain gefferben mar. ju biefer Stelle vor: and herrn Thomas Cownsbend zu bem pon ibm Bilit Ericbiaten Staatsferretariate: melches ber Ros min and aenebmiate. Balb barauf tom herr Chats 128 Sor und: Rohig ben bieberigen Bicetonia pon Areland Bergog von Portland ju ber erffen Stelle ben ber Schaftcommifton vor; bein unter biefem herrn bachte berr Sor alle Gemalt in Sanben au bebalten , bie er mabrend ber letten Rranfheit bes Marquis von Rodingham an fich geriffen batte. Er borte aber ju feiner Bermunterung, baf biefe Stelle icon an Lord Shelburne vergeben mares und als er noch bierauf jum erledigten Staatsferres tariate jemand porichlagen molte, fand er biefes to nar fcon befett; ba er benn fagte: Er fabe mobi. baf feine Dienfte bem Ronige nicht mehr angenehm maren, und baf er fich beshalb genothiget febe. um Griaffung von feiner Stelle ju bitten ; meldes ber Ronig ibm febr leicht gemabrte.

So ift nun Lord Shelburne an ber Spige ber Regierung feines Baterlandes, und wird, wenn nicht Parteigeift und Cabale ibm Sinterniffe in ben Beg legen, julest gewiß bie Ungelegenheiten bef felben fo weislich wiffen au führen; baf baffelbe boch aulent fich mit Ehren aus ben vielen Berlegenbeiten

## 1308 XII. Fortfegung bes Schreibens

berausreissen wird, indem es sich unter der Uebermacht von vier so ansehnlichen Bidersachern befindet. Ueberhaupt genommen ist derselbe einer der größten Charactere, den England in diesem verderbten Jahrhunderte hervorgebracht hat, und welches ein um so viel grösseres Berdienst ist, da derselbe selbst in den Zeiten der größten Bollfommenheit, durch seine Talente und Tugenden, wurde einen großen Namen erworden haben. Er ist ein zärrlicher Gemahl, ein surtressicher Bater, ein eifriger Freund, ein guter herr in seinem hause, und mit einem Worte eine Bierde seines Zeitalters.

8. David Murray Difcount Stormont, ift ber Reffe und funftige Erbe pom Grafen Dansfielb. ift febr lang und groß; er tragt fich mit mehr Dach. laffigfeit, als Boblifand; und ift pon einer gefun. ben Leibesconffitution. Er verffebt bas Latein und Briechische volltommen; fo baf er felbft bie geringffen Grammatitalifchen Rleinigfeiren beffelben Tennt, und überhaupt ift biefe Belebrfamfeit ben ibm ausgebreiteter, als bag man's bem Mann verzeiben fonne te, ba er fo viele Jahre ber im Brittifchen Minifferio gemefen ift. Benn bas Minifterium mit Ge fcaften noch fo febr überhauft mar.; fo brach et boch alle Boche zweimal fo viel Beit ab, baf er bie Buchlaben befuchen und nachfeben fonnte, ob nicht wo etwa was neues im fritifchen Rache uber bie las teinische jund griechische Litteratur berausgetommen mare; und bat man irgendwo eine alte feltene Musgabe eines griechischen ober lateinischen Clagiters tonnen

Bonnen auftreiben, Die er noch nicht befist, fo ift er Darüber mehr erfreut, als wenn bie brittifchen 1 Mmirale, amen groffe Siege über bie Reinbe bes Balerlandes bavon getragen batten. Er ift in ber Befchichte , befonders ber Alten , mobl bemanbert; und ba er fcon feit langer Zeit, in Gefanbichaften am Wiener und Derfailler hofe gebrancht worben : fo ift es tein Bunber, bag er wenigstens in bem Menfferen ber offentlichen Beidafte febr geubt iff. Er bat überbem febr viel Arbeitfamfeit und Rleif : woruber die Schreiber und Copiffen ben bem nordlichen Departement bes Staatsfecretariats gemaltig murreten : benn er pflegt bes Sommers ichon um 6. Ubr bes Morgens in ber Erpedition au arbeiten. und biefen Lenten ju thun ju geben; ba fle fonft bem Rinen Borfabren nie por II. Ubr Bormittags in bie Erpedition ju tommen und um 3 Uhr Dachmittage. wieber megaugeben pflegten. Er fpricht mit gutem Anfande und Auswahl im Varlamente: man glaubt er perftebe bie Berftellungstunft febr mobl: allein man fagt ibm auch nach, baß fein Beit ibm nicht in feinen Befanbichaften erlaubet babe, auf einen Ruff ju leben, ber feinem Poften angemeffen mare: und baf feine Liebe gur Bricdiften Litteratur ibn veranlaffet, bie Belegenheit feinem Materlande mich. stae gebeime Radrichten ju verfchaffen, ju vernache Ueberbaupt ift er nicht fabig groffe und eble Entwurfe ju machen, "und noch imeniger fie auszuführen. Er mar ein getreuer Gebulfe feines Dheime in Befeftigung bes Suftems, bes Defpotis D000 3 mus.

## 1312 XII. Fortfegung bes Schreibens

fer bes Erchequer in amo Bergamenegroffen eintra: gen. Diefe Steffe mirb baber verfurge von Clericus pellis, Clerk of the pells genannt. Es tit alfo ber bas Umt befleibet, eigenlich nichts weiter als ber Generalbuchbafter bes toniglichen Schattes. Da wir nun einmal im Erflaren Englifder Ramen begriffen find; fo moffen wir bier gleichfalls bas Bort Exchequer erlautern. Muf Frangofifch nennt man biefes 21mt l'Echiquier, und im barbarifchen Latein : Scaccarium : Denn es foll por biefem nach einigen Schriftitellern, eine Sigbede in bem Bimmer bes Erchequer fenn ausgebreitet gemejen, Die mie ein Schachbret weiß und fchwarz gemurfelt mar. Unbere abet behaupten: man babe fich ju gubrung ber Rechnungen einer Zafel, auf welcher folche Rels ber eines Schachbrets gemefen, bebienet; umb noch anbere fagen mit grofferer Babricheinlichfeit: bal bas Bort Scaccarium eigentlich nichts anbers fen. als: Schatzarium, Die Chapftube, ober ber Schate gewahrfam , wo man ben Chas vermabrte; ober mobl gar bie Schaptammer, meldes Scac camara und entlich Scaccarium geschrieben morben, mors aus man benn Efchiquier und Exchequer gemacht bat. Es ift aber ber Exchequer bie eigentliche tonigliche Schaffammer, und verfieht nicht nur alle Ginnahmen und Musgaben bes tonigliden Schafes: fonbern es ift biefelbe auch ein Berichtsbof, barin man über alle bem Ronige foulbige Befalle tan belangt merben.

Diese Ausschweifung tan hier um so weniger aberflußig scheinen, ba bas Wort so oft vorkommt, und man selten ben rechten Berstand bamit verbindet. Diese einträgliche Stelle eines Clerks of the pells in Ireland war nun aus den handen des herrn Sor gekommen, da sie sein Vater zu der Zeit, da er noch viel galt, zum wahren Besten seiner nachbleibenden Sohne, als ein gutes Auskommen auf Lebenslang, ihnen zugesichert hatte; denn es bringt diese Stelle 1700 Pfund St. jahrlich ein, und es kan diesels de auch dem der sie besist nicht mehr genommen werden.

herr for batte, wie die mehreffen jungern Gobs ne ber brittifden Daire eine gute Erziehma genofe fen. Er marb burch bas Unfeben feines Baters febon im Jahr 1770 ju einem Commiffair ber Mb. miralitat ernannt, und im Jahr 1772. gar in bie Schageommifion gezogen: jedoch verlief er auch halb barauf biefe Stelle im Jahr 1774. Er befleis bere alfo icon jung folde Ehrenftellen, ju benen andere erft in einem reifern Alter, und burch eine lange Reibe von Dienstjahren fich ben Deg ju babs nen im Stande find. Allein man muß auch geffes ben: bag die groffen Talente Diefes jungen Stagts. manns eine folche Belohnung und ein fold Bertrauen auf alle Bege verbienten. Indeffen fo biente bas Bermogen, welches ibm fein Bater nachlief und bie Einfunfte feiner einträglichen Bebienungen nur baau . fon ju Grunde ju richten. Er batte unenblich D000 5 piel

#### 1314 XII. Fortlegung bes Schreibens

piel Dig und einen berelichen gefunden Berftanb, auch viele erworbene Renntniffe. Er batte viel Welt und fo mannichfaltige Baben, Die er, menn er gefallig fenn wollte , auf fo mancherfei Meife aurven. bete, baff er jebermann ju gewinnen im Stanbe mar. Siernachft befaß er fo viele Lebbaftiafeit. und eine fo ungemeine Begenwart bes Beiffes, baf et nie um eine Untwort verlegen mar. Er marb bas ber auch in allen Gefellichaften febr gefucht- Das Berlangen, fich auf eine eigene Beife burch feine Salente bervorzuthun, veranlagte ibn an allen nur möglichen Bergnugungen ber groffen Stabte Sheil au nehmen; und er mard bemnach in einem beftanbigen Cirtel von Ergenungen und fo gar pon Debauchen fortgeriffen. Alle mobifche Laffer bes Sabre bunberis gieng er burch und endlich verfiel er auch aufs Gviel; welches ibm im Unfange nur als Befchaftigung biente, gulegt aber in eine nicht au mis berffebenbe Leibenfchaft ausartete. Dan fabe ibn oft in einer Sigung bis 20000 Dfund St. geminnen, und auch noch an bemfelben Tage wieber verlieren. Die Spielfucht berricht unter ben Stunglingen ber brittifchen Groffen fo febr, bag wenn fie in ein offentliches Saus tommen , umb ben Spieleifch icon gang befest finben, fie fich oft and Renfter fegen, und um nicht mugig ju bleiben, von 100 bis 1000 Guincen vermetten über bie Babl von Rutichen, melde in einer gemiffen Beit, g. E. in eis ner balben ober Biertelffunbe in ber Straffe porben fabren follen. Es war bemnach fein Bunber.

baf hert Sor auch in diefer Art von frafbarem Bergnugen fich vermidelte. Er war unglücklich. und verlor gulett fein Bermogen, feine Guter, feine Eintunfte von ber Grelanbischen oben genannten Stelle : und batte gar nichts mebr übrig. Geine Areunde und Bermanbten, ba fie bie Raferei bes jungen Menfchen erfuhren, lieffen feinen Sausbofmeifter tommen, und gabiten bemfelben monatlich etwas Bewiffes au Unterhaltung ber Safel. Rleidung, ber Bedienten und ju allen Bedurfniffen bes herrn Sor. Ja ibm felbften lieffen fie auch noch er, anfebnliches Tafchengelb juffellen ; allein bas lettere verspielte er oft , noch ebe er fein eigen Bintmer bes Morgens perließ. Indef fo bat er boch iest, nachbem er wieber eine offentliche Bebienung. und alfo Geld in bie Sande befommen batte. mis einem Brelanber fich verbunden, und mit ibm aus fommen, weit uber 100,000 Pfund St. gewonnen. Er wandte bief Geld fogleich ju Bezahlung feinen Schulden und Auslofung ber verpfandeten Guten und Jahrgelber an und vertaufte ju Tilgung after feiner Schulben feinen gangen Sausrath. Blaubiger wollten ibm feine Betten aus Soflichteis taffen : allein er wollce bie nicht behalten, fonbern fagte: baf, menn ibm ja etwas von ibnen mochte gelaffen werben, fo munichte er fich feine Buchers fammlung zu behalten; und man erfuhr; baf biefen in ber Berftreuung und bem Spiel lebenbe Dann bennoch Mittel gefunden batte, fich nach und nach eine portrefliche Sammlung von Buchern anunchaft fen.

## 1316 XII. Fortfegung des Goreibens

fen, die einem Staatsmann vornehmlich febr ichafbar und nuglich fenn muß.

Diefer gang aufferorbentliche Dann, ber gant in ber Unordnung mar , ift bem obnerachtet ein mabver Datriot bigber gemefen. Babrent ber Beit, baß bas alte Minifferium alle Beichafte in Sanben batte. wollte er feine ibm fo oft von bemfelben angebotene Stelle annehmen. Er wiberfette fich alfo , ba er unter bem Minifferio batte tonnen viel Beld baben und eine groffe Rolle fpielen, ben Daasregeln beffelben und bem überhand nehmenden Berberben auf gang uneigennusigen Abfichten. Dft wenn er icon in ben Spielbaufern brep Tage und Dachte burchmacht batte. fo murbe er von feiner Bartet, ben einer michtigen Debatte im Parlament, aufgefucht; und er uns terrichtete fich burch ben ibn fuchenden Freund uns termegens fürglich, worüber man fich im Parlament berathichlage, wer gefprochen und mas fur Grunbe bas Minifferium angeführt babe. Und faum batte er ben Berfammlungsfaal betreten, fo fieng er eine Rebe an , bie wohl verdiente von Bort ju Bort , für bie Rachwelt aufgehoben ju feyn. Man bemertte barinn eine portrefliche Drbnung, eine Deutlichfeit. eine Starte ber Grunde, taufend wisige Ginfalle und fcone Gebanten, und eine Rentnis von Be-Schäften, bie man vergeblich ben einem Manne fu= den murbe, ber fich in ben Staatsgeschaften pon Jugend auf, bis in fein reifes Alter geubt bat. Rury. er marb burch biefe feine binreiffenbe Berebfamfeit.

und seine beständigen Anfälle auf das Ministerium,
ben Ministern im bochsten Grade verhaft und gefahrlich; und herr Abams suchte, wo möglich, sie von
diesem muthigen Versechter ber Frenheit und ber guten Sache zu befreyen. Er sieng mit ihm wegen einer Aleinigkeit einen Zank an, der fich durch einen Swepkampf endigte, in welchem herr Sor an dar hatte vermundet wurde. Jedoch feine Munde war miche gefährlich, und er blieb vom Bolke verehre und wergotetet, ber eistige patriothsche Freund seiner gekränkten Rechte.

Sein Berg ift grodmuthig, gartlich und voll gmeter Gefinnungen, fo lange ihn nicht fein bisiges Zemperament verführt. Seine Aufrichigfeit, Gesprächigkeit und höflichkeit haben ihm ben allgemehnen Beifall feiner Freunde gang eigen gemacht, und feine Gröffe wurde in der That beneidenswärdig fepn, ware fie nicht durch so viele unverbefferliche Unordnungen gang verunedelt.

Da herr Sor gewohnt ift, nichts als die grössten Lobeserhebungen seiner Parthei zu horen, ba er sogar so glucklich gewesen ift, das alte Ministerium mit feinen Freunden zu stürzen, und sich in einer der ansehnlichsten Bedienungen seines Vaterlandes zu seinen, so glaubte er fich zu allem fahig. Ber der zus nehmenden Schwäche des Marquis von Rodingabam waren alle Geschäfte in seinen handen. Er suchte sich einen sansten, guten, aber gar nicht zu einen

## 1318 XII. Fortfegung des Schreibens ac.

einer fo groffen Stelle fabigen Mannaus. Er wolte baber ben Bergog von Portland jur erffen Stelle ber Schageommition beforbert miffen, damit er bergeftate bas hefr in Sanden behielte.

Seine feblgeschlagene Sofnung gab ihm ein, seine Stelle in ber Site aufzugeben, und fich in febr scharfen Ausbrücken gegen bord Shelburne im Parstament zu erklaren. Dieg hat ihm unftreitig in ber Meinung vieler unter seinen sehr eifrigen Freunden geschadet. Er brobet die Oppositionsparebie auszumachen, und wird viel karmens in diesem Binzer verurfachen. Allein, wenn das neue Minister verurfachen. Allein, wenn das neue Minister ferium so glucklich ift, einige beträchtliche Bortbeile über die vereinigten Feinde zu erfechten, so wird seine Widersetlichkeit von keiner Erheblichkeit sepne

Ich bin vom Schreiben bes langen Briefes mude, ob ich gleich nie in ben Gefinnungen ber Freundschaft ermude, mit welcher ich feets bin und bleibe

Ibe

Freund Teutelieb.

## Recensionen

le la Reforme des juifs par Mr. C. G. Dohni, Conseiller de guerre &c. Traduit de l'Allemand. A Dessau, dans la Librairie des Auteurs & des Artiftes 1782, S. 255, 8, foft, 16 gr. Das Driginal Diefer portrefflichen Schrift, in welcher ber Bert Berfaffer fomobl nach allgemeinen Grundfagen, als auch nach ber Beschichte ben großen. Ruten gezeiget bat, melden die Juben einem Staate leiften tonnen; und wie billig es alfo fep, ibr Schidfal gi erleich. tern, und ihnen mehrere Frenheiten und Borguge ju erhalten, ift allgemein befannt. Die Ueberfe-Bung, melche ben gelehrten herrn Bernoulli jum Berfaffer bat, ift getreu und fliegenb, und bat vor vielen andern biefen Borgug, bag fie ber Berr Berfaffer felbft vor ihrem Abbruct burchgefeben bat-Man wird übrigens von bem Driginal bald eine neue Auflage ju erwarten baben, in welcher bet herr Berfaffer mabricheinlich bie miber feine Grund. fate gemachten Erinnerungen beantworten, ober nach ibrer Beranlaffung noch mehrere Untersuchungen an-Rellen mirb. -

Reflexions

Reflexions fur une Conversation Ministerielle entre le Prince de Kaunitz & le Comte de Waffenaer. G. 24. 8. Die Unterredung bat bereies in ben öffentlichen Blattern geffanben; Die Betracheungen über felbige find in bren Briefen porgetragen. Gie tommen in Unfebung ber Barriere in ben Miederlanden, und beren Aufbebung, mit bemienigen Urtheil vollig überein, welches wir in eis ner befondern Abbandlung geaußert baben. Heber Die Borte bes Rurften pon Raunin: (6.7, und 8.) Der Ravfer will nichts weiter von der Bars riere boren ; urtheilet ber Berfaffer alfo: Bor 30 bis 40 Jahren murbe ein Minifter gefaget baben: Diefe Barrieren geniren ben Rapfer, er finbet fie unnut, und will fich gerne von felbigen befrepen. Da fle aber burch einen feperlichen Bertrag, melchen mit ber Republit gefchloffen murbe, entffanben finb : fo muß man fich mit felbiger über beren Mufbebung pergleichen.

Lettres d'un Hollandois à un de ses Amis sur les causes qui empêchent la Republique de songer à une paix particuliere avec l'Angleterre. 1782. S. 8. 8. Der Verfasser glaubt, daß die Ausbesbung der Barriere den besondern Frieden der Republit Holland mit England verhindert, und das Bundniß mit der Krone Frankreich beschleuniget habe. Auch dieß war unser Urtheil in der Abhandslung über die Barriere. S. 5. sagt der Verfasser, der Kapser solgt theils gewissen Grundsägen der Etaats.

Staatsotonomie, theils will er bas alte Defferreis difche Spftem wieber berftellen. Db man aber gleich glauben follte, er fuche eine Berbinbung mit England und Rugland, und wolle Solland burch Die Aufbebung ber Barriere in eben biefe Berbin. bung gieben; fo bat er boch in ber That bem alten engliften Minifterium nur fcmeicheln, und Soff. nung machen wollen. G. 6. und 7. fcbreibt ber Berfaffer mit großer Freymuthigteit: "ber Rapfer fagt uns, er will von ben Barrieren nicht meiter reben boren. Gie find nicht mehr porbanden ber Bertrag, wenn beffen Triebfebern wegfallen, perliert feine Rraft u. f. w. Ebemals gab Ricolaus von Alorens ben Bringen folden Unterricht, und feis ne Grunbfate erbielten beimlich viele Anbanger Dag man aber ben Duth bat , biefes offentlich an fagen, wird eine eigne Epoche in ber Geichichte bes Staatsrechts ausmachen. Wenn ein Monarch benm Aneritt feiner Regierung alles gernichtet, mas fich feinen Abfichten widerfeget, wenn er fich uber alle Berbindungen binmegfest, wird er nicht gulest überall, ja felbft bey feinen Bunbesgenoffen ein allgemeines Difftrauen ermeden ? Betrachtet man aus biefem Gefichtspuntte bie Sandlungen. find fie mobl alebenn Folgen von einer Staateflugbeit? fo g. B. tann bie Rrone England nie bie Aufbebung ber Barrieren billigen, welche boch aber in eben bem Mugenblide vollzogen murbe als ber Biener Dof bem Englischen mit aller Un, partbeplichkeit feine Bermittelung anbot? merben Listor. Portef. 1782. 10. St. Dono mobi

wohl die Englander, nach den Regeln der Rlugbeit, ihr Interesse Joseph dem Zweyten anvertrauen können? Und wird wohl die Rapserinn von Rugland, gegen welche dieser Prinz alle Merkmale der Freundschaft verschwendet, einen Schritt billigen, welcher durchaus an Vollendung eines Werks hindert, das ihre Menschheit so sehr wunschet?"

Mordifche Mifcellaneen , funftes und fech. fles Stud, von W. M. Supel, Riga, bey Barts Enoch, 1782. 344. G. in 8. foftet i rtbl. Bon Geite 11, bis 208. Befchreibung von ber Rufifchen Urmee, und von ibrer gangen innern Berfaffung; außer biefer noch viele furgere Auffage. Die fich theils wegen ibrer Menbeit, theils megen ibrer Bichrigfeit empfehlen. Bir mollen einige anführen: "Buge von bem Charafter ber Kavferinn Unna, G. 314. Gie batte einen giemlich großen und gefetten Rorper ; eine mannliche Stime me mit mannlichem Ernft, und baben einen Blic. ber jeberman Ehrfurcht einpragte, jumeiten gar Bittern erregte : boch mußte fie auch ju rechter Beit Gnabe und Mitleib ju erzeigen. Muf aus. wartige Gprachen batte fie fich nicht geleger: bennoch führte fie bie italianifche Dper und Comobie ein, Die fie niemals verfaumte; gemeiniglich erfcbien fie babey in einer langen bequemen Rleibung, welche wie ein Schlafrod gemacht mar. baupt fabe man zwar an ihrem Sofe viele Dracht, aber nicht

Bicht an ihrer Berfon : gemeiniglich fleibete fie fich bes Morgens febr einfach, trug ein Juch um ben Roof, eine rothe Rufte und einen ichmargen Rod: fo blieb fie ben gangen Tag uber, wenn feine Cur-Im Benug finnlicher Bergnugungen mar fie maffig; aber fie liebte bie greuben, und gumeilen ben Schera. Gelehrte Manner fuchte fie in bas Reich ju gieben , und mablte ibre Miniffer mit Bore udt : felbit auswartige Sofe bewunderten bfters berielben Rlugbeit. Drey Cabinersminifter arbeite ten unter ibr im Cabinet, außer ben ubrigen Offis cianten. Berbienfte belobnte fle großmutbig, und machte jumeilen anfehnliche Beidente. rem Ableben binterließ fie 6 Millionen im Coase. " Dian ju einer ermanigen Gintheilung ber Liefe und Ebfliandifchen Bauerlander; uber Doungs po. littiche Urrehmetit u. f. m. Der Berr Berfaffer wird biefe intereffante Ditfellaneen wahricheinlich fortfegen. In ben furgen Rachrichten, Anechoten. Sagen und Unfragen von & 310. vis ju Ente find mebrere midlige Auffate und Ciaaisnachrichten ju finden.

Joseph und Luther Breslau 1782 (2 Bogen in 8. in Wien gedruckt) koftet 3 gr. Man hat
viel Aufschens von dieser Brochure gemacht, daß
unsere Veier es uns verzeihen werden, wenn wir benen, welche sie noch nicht in hanten gehabt haben,
und darinn viel Reues erwarten, sagen, was darinn
zu finden ift. Es ift ein Auszug ber "Ermahnung.
Dobb 2

an den drifflichen Abel deutscher Mation von bes driftliden Standes Befferung " melde D. Mar. tin Luther furt jupor berausgab, und biefe fubne Schrift Ravfer Carl V. queignere, ebe bie befannte Berbammungs : Bulle wiber ibn vom 17 Julius 1520 in Deutschland befannt gemacht murbe. Diefe Ermabnung zc. ift in Lutheri famtlichen Werten 1. Ch. B. 323. ber Jenaifchen Musgabe von 1555. befindlich. Luther fcbrieb, wie befannt, beftig, oft plump , inbeffen mar ibm biefes in ben bamaligen Beiten und ben feinem vorhabenben wichtigen Werte eine nothige Eigenschaft. - Der Berausgeber ber Schrift, " Jofeph und Luther " giebet bie mert. murbigften und auffallenbften Grellen aus ber genannten Ermabnung bes fel. Luthers aus, und amar bie, welche von ber unrechtmäfigen Wacht bes Pabits, von ber Schablichfeit der Monds. orden, von dem unehelichen Leben der Monche ac. banbeln; und macht nun bie Bergleichung: bağ Jofeph II. nach ben Grundfagen ju Werfe gebe. melche D. Luther ben Gurffen als nothig und nun lich anrieth. In Diefer Parallele muß benn nun frenlich Joseph II. mehr als Nachfolger Lutbers, und weniger als Unbanger ber Romifchen Religion ericbeinen. Das Mertmurbigite ift: baf biefe Schrift in Wien nachgebruckt ift, und in ben baffe gen Beitungen öffentlich ausgeboten wird. Affein barüber barf man fich nicht munbern. 3ft boch im 61. St. ber biesjährigen Wiener Realzeitung eine Meberjegung ber frechen Schrift ju finden, melde

At the La Por sur Roles &c. " Bie Ide bet z Gulben. Einige baben diese Schrift, bie im . Anfange biefes Jahres urfbrunglich aus England Tam, bem antiminifferialifchen Rebner Burte, melder unter ber Ministerschaft bes herrn for Sabimel-Ber ber Eruppen mar jufchreiben mollen. Cheint und aber für einen Mann von Burt's Salenten am plump ju fenn. Diefe gebeime und vertraus Je Berrepondeng bes erbaren Chomas Boot, doffdumaders, mit Gr. Majeftat, Georg bem Deienen, und beffen Miniftern, ben Cords Stora mant Sandwich, Germaine und Morth, über ille gegenwärtigen Begebenbeiten in Europa, senthilt, an vielen Stellen bie ungeriemenbifen Mus-: life nicht, nur auf Georg III. fontern auch auf mebvere europaifche Rurften. 1 ..... 12.





#### Abrif ber Begebenheiten \*.

Dit der Friedensunterhandlung, welche, wie wir im vorigen Stuck fagten, ju Paris erneuert wurde, sind abermals wichtige Beranderungen erfolgt. Sollen wir einem so eben erhaltenen Briefe glauben, so ist sie bereits abgebrochen. Selbst wegen der Unabhängigkeit von Amerika macht England neue Schwierigkeiten; deun diese Krone verläße sich auf das Bundniß mit Rußland, ju dem vielleicht auch noch die dritte Macht treten könnte.

Der Plan bes ford Shelburne, ben Rolonien teine andere Unabhängigkeit, als auf ben Fuß, wie sie Irland erhalten bat, zu bewilligen, gefällt der Nation von neuem. Er hat, beißt es in einem fremben Blatt, die Folgen vor Augen, welche Großbrittanien einst zum Verderben gereichen tonne. Die Entstehung einer neuen für Großbrittannien gefährelichen Seemacht; ben Verlust großer Bortheile in der Handlung; die Schwäche unserer innern Kräfte durch die häusigen Auswanderungen, wel-

<sup>\*</sup> Bis june 16 September.

#### XIV. Abrif der Begebenheiten.

che wir, so balb die Amerikaner vollig unabhangig find, ju befürchten haben; und endlich die Berausbung jener Hulfe, mit der sie und sonft ben Entsteambung eines Rrieges unterstützen. — Biele Wisswergnügte haben sich daher mit Lord Shelburne wieder ausgesohnet, ja er wird offentlich aufgeforzert, ben seinem Plane in Absicht auf die Rosonien ftandhaft zu bleiben \*.

Der schon von Lord Reppel und herrn Sor vorgeschlagene Plan; eine Milis für die Marine zu zebrichten, wird der Graf Shelburne nunmehro ausschieren; um die Flotte jederzeit mit Matrosen verzisorgen zu können. Seine Bemühungen gehen übrisgens dahin: die Subsidien ausfündig zu machen, zum den Krieg noch länger fortzuseten; die Erspasung bep allen Stellen nach Möglichteit zu beförsten, und das Königreich Irland völlig zu ben fiedigen.

In 18 August war die vereinigte Flotte noch in der Gegend des Cap Finis Terre, und wurde durch widrige Winde aufgehalten. Sie konnte die der dor Insel Lix liegende Convoy nicht mit unter ihre Bebeckung nehmen, weil sie schnell nach Cadix eilen wollte.

Ppp 4 . . Die

Der in diesem Stud mitgetheute Belef an das jengge Ministerium beweiß, daß ein Theil der Natiov andere benkt. Die Belagerung von Gibraltar unterhalt noch immer die Aufmertfamteit von Emopa. Die Unfalten merben mit bem größten Gifer fortgefest, unb ber Graf von Urrois ift ben feiner Untunft mit to. niglicher Bracht empfangen worben. Wenn 21bmiral Some jum Entfas in Gee ftechen werbe? bleibt ungewiß. Das meifte Sinbernig verurfacht Die bollandifche Flotte. Denn obgleich felbige 14 Linienfchiffe fart im Terel rubig liegt; fo beobachtet boch felbige eine englische Rlotte unter Abmiral Milbant von 8 Schiffen von 74, und 7 pon 64 Canonen. Durch biefen Abgang wird bie Rlotte bes Abmiral Bowe geschwächt. Empfindlich war ber Berluft, ben Grofbritannien erlitt, als bas portreffliche Schiff the Royal George von 100 Eas nonen in bem Safen von Spitheab untergieng. Das Schiff lag, megen einer Ausbefferung unten am Riel, fart auf einer Geite, als ein Winbftog baffelbe aus bem Gleichgewicht bob, und in bie Tiefe bes Meeres verfentte. Bon ber ftarfen Befagung murben nur gegen 330 Mann, unter benen einige Officiere maren, gerettet, über 500 Mann aber fanben ibr Grab in ben Bellen. Der grofe Abmiral Rempens felb befindet fich unter ben letten ; welches fur Eng. fant, ba er einer ber gefcbidteffen Secofficiere mar, jest boppelt fchmerzbaft ift.

STATE OF THE PARTY

#### MIV. Abrif ber Begebenheiten. 130

z. Grantreich wandet feine gange Bofitit an, um . einem Landfriege auszuweichen . - ber freplich fur Engeland vortheilhaft feyn, und Frantreichs Uebergewicht schwächen murbe. Ermablt ber Ruf-Afthe Sof vollig die Bartei Engelands, fo tonute "Britanniens Bunfch noch erfüllt werben; wenn nicht andere entftanbene Unruben ibn abermals fruchtlos machen. Bon Defterreich perfprach fich Engeland viel; es bewilligte biefem Sofe in ber Andling perichiebene Bortbeile, und blieb auch sin :afeichriftiger Bufchauer, als bie Barries re in ben Mleberfanben aufgeboben murbe: aber bis jest bat man noch feine weitere Rolgen gefeben. - Dieg ift offenbar: bag bie englifche Stemacht noch immer ber vereinigten fpanifchfratiofifchen Rlotte bas Gegengewicht balt; benn bie farchterliche Rlotte bat in Diefem gangen Relbjuge in Europa bis jest nichts ausgerichtet. Gin Barifer Blatt brudt fich felbft mit biefen Borten febr befcheiben aus: "tonnen mir unfere Mb. ficht, wegen welcher wir biefen Rrieg unternab. men, nicht gang erreichen; um, nemlich, nach glorreichen Siegen die Britten burch einen Rriebensichluß einzuschranten, und uns gegen Großbritanniens bisherige Uebermacht in Sicherheit ju feben. Go bat biefer toftbare Rampf uns menig: Dopp 5 fens ja .

#### 1332 XIV. Abrif ber Begebenheiten.

In Denedig murben bie Chescheibungen baufig, bag ber Rath ber Bebner von ber Unis perfitat Dadua ein Gutachten verlangte: wie ben baufigen Chefcheibungen porgubeugen fen? fels bige fcob bie Schuld auf bie Biberfpruche in ben Burgerlichen und Beifilichen Befegen; morauf ber Rath ber Bebner fefte gefest bat: bag alle Frauen bie fich von ibren Dannern wollen trennen laffen, fogleich ein Rloffer begieben muffen, wo fie nur ibre nachften Unverwandten und ibre Abpocaten feben burfen. Die Borfteber ber Berichtbofe merben bie Gummen bestimmen, melde bie Manner ihren Gemablinnen jum Unterhalt und gu ben Proceg : Roffen ju bezahlen perpflichtet find: Die Bifcoffe follen bie Ralle, bem Rathe alsbalb anzeigen, weil man bie Frau gleich nach gefchebener Rlage in ein Rloffer fcbiden will.

In Toscana hat ber Großberzog allen Ronnenklöstern verbothen, weder ben ber Einkleis
dung, noch ben der Profesion der Nonnen eine Mitgift zu fordern oder anzunehmen; folglich soll
jedes Klosser nur so viele Rosserfrauen unterhalten, als ihr Bermögenszustand erlaubt. Die Einziehung der Riosser in der Oesterreichischen Monarchie bauere nuch immer fort. In Lens-

no. Am virtually is six Braping Course.

#### MIV. Abris der Begebenheiten. 1333

berg find gang nenerlich 3 Frquentloffer, auf die nemliche Art, wie die andern, aufgehoben mor-

Die Unruben, welche in ber Krimm, Ruban. Birtafien, und nach einigen Radrichten. auch in Georgien und Mingrelien ausgebroden find, tonnen wichtige Folgen nach fich sies ben. Die gange Emporung icheint nicht fo mobi tin Merct bes Bufalls au fepn als vielmehr, fich Don gewiffen geheimen Triebfebern bergufchreiben. Bebet man auf die Begebenbeiten gurud, meiche ben lesten Rrieg amifchen Ruffland und ber Bforte veranlakten; fo findet man Spuren, auch die Urfachen ber gegenwartigen Unruben zu entbecten. Damals bielten die Bringen Beraclius, Dadian. Buriel und Salomon, als herren diefer Provins sen. Ruglands Parthey, und hofften burch beren Bulfe bad Jod ber Demanen abjufdutteln. Seit bem Friebensichluffe von Bagargie murben fie auch unabhangig von ben Zurten, ba ber Chan Sabin Bueray, biefes Glud ber Rapferinn pon Muftland zu verbanten batte, fo bielt er in aller Betrachtung bie Rufifche Parthey, und abmte fogar bie Aufischen Sitten nach. Die Bforte fand Mittel bas Mifvergnugen gwifchen ibm und feinen

#### 1334 XIV. Abrif ber Begebenheiten.

feinen Brubern ju permebren. Muf einmal fabe fich ber Chan von feinem Bruber Gelim Gue= rav angegriffen. Er mufte in bad Rugifche Bebiete fluchten. Diefer bemachtigte fich ber Regierung, machte feine Erbebung bem Gultan be-Fannt, und verlangte bie Beffatigung. Rufland befchust ben entwichenen Chan; und es find bereits Regimenter nach ber Rrimm marichieret. Allein geftillet ift bie Emporung noch gar nicht, wie in einigen öffentlichen Blattern geftanben, vielmehr breitet fich felbige immer weiter aus. -In Belgrab und in ben Provingen berricht bie grofte Unordnung und Berruttung: Die Befehlsbaber und Statthalter laffen felbit an ben Ranfer= lichen Grangen Die groffen Gewoltebatigfeiren und Rauberepen ausuben. Gang neuerlich ift an ben Grangen von Croatien bie R. R. Corbons : Bathe überfallen morben; welche aber balb barauf bas Recht ber Wiebervergeltung ausgenbt bat. Bie übrigens ber R. R. Bof biefe Schritte aufnehmen werbe; muß man erwarten.

In einem Briefe aus Barichau beift es unter andern: Der bevorftebenbe Reichstag wird eine ber merkwurdigffen Epoche biefes Staats entwis deln. Das Gerucht von ber bevorftebenden Re-

#### XIV. Abrif ber Begebenheiten.

kim ber Clerifen bauert noch fort. Wer ben Einsuf, welchen felbige auf bas gemeine Bolf hat, unt, ber fiebet leicht ein, baß hieraus gesikfame Entschliessungen entstehen können. Selbst kunäherung frember Aruppen gegen Warschan, nb zewisse gebeime Verbindungen und Factionen u Schoofe des Staats, laften viele Gefahren efürchten.

Rach ben alkerneuesten Radvicken And in er Racht von 15. bis jum 16. August die Laufe räben vor Gibraltar eröffnet worden, und man st die auf 790 Rlaster von der Bestung vorge- ücket, welches die Englieder erst vor Tages Indruch wahrgenommen. Die Rachricht, daß der Bras von Staing unter dem Titel eines Senesalissimus die französische Flotte in Westindien, o wie der Marquis von Bouille' die Landtruppen unsühren werde; ist von neuem bestätiget worden.

Die englische Ekadre unter dem Admiral Milpand, und dem Commodore Sotham, welche und 8 Schiffen von 74, und 7 von 64 Canonen, wey Fregatten und einigen Entere bestehet, hat ich schon vor dem Tessel gezeiget. Die Absicht bieser

#### 1396 XIV. Abris der Begebenheiten.

dieser Flotte scheint zu sepn, auf die Bewegungen ber Hollander, und der noch zu Brest bezischlichen französischen Linienschiffe ein wachsames Muge zu haben. Wan muß erwarten, ob die Hollandische Flotte aus dem Tessel auslaufen, und den Englandern ein Tressen liesern werde. Ueber selbige wird wahrscheinlich, der Bice Momiral Fartsink den Befehl behalten, indem der Admiral Zoutmann wegen Krankheit denselben nicht überzuehmen kann.





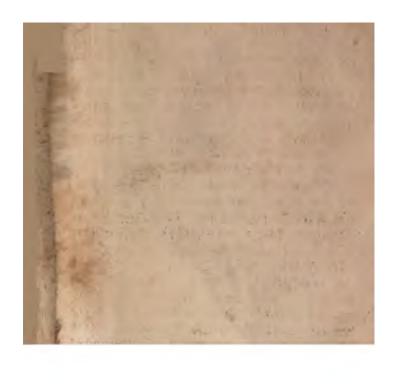





Don biesem Portesenille wird monatlich ein St. von 7 bis 8 Bogen erscheinen. Jedes Stud nimit einem Kupferstich eines Regenten, Prinz ober eines unsern Zeiten merkwurdigen Staatsmines, Kriegsbelden ze. ic. geziert sehn. A Landkarten zur Erlauterung der zesigigen Geldute, soll das Porteseuiste liefern, so oft es net und thunlich ift. Landkarten und Plane, die entweder durch Neubeit, oder durch Wahl, Zusumenstellung und Brauchbarteit, zur Uebersicht Beurtheilung jesiger merkwurdiger Begebenhen ober Entdeckungen empfehlen werden.

Das Grud foffet monatlich & Br.

Wir werden dafür forgen; daß das Portefeull mit Ende jedes Monats in den vornehmsten Suchandlungen Deutschlands sev. Borzügliche Ried lagen davon sind: in der Orellschen Buchhandlungen der herrn Kolph Gräffer in Wien, Johann Ludewig Briner, in Frankfurt am Mayn; Johann Sami Seinstus, in Leipzig; in Dresden, in der Wierschen Hofbuchbandlung; in Salte, behm her Kriegsrath und Postdirector Madeiveis, und der Buchhandlung der dassgen Waysenbause in Berlin ben herrn Arnold Wewer, Buchbailer, und in der Seroldschen Buchbandlung in Saberg.

Die etwanige Beitrage bitten wir, unter ! Auffchrift: "Ans bistorische Portefenille, vergest an die Weiverische Buchbandigung in Bi an bie Straugifche in Grantfurt an ber Ober, an bie Geroloide in Samburg ju fenben.

Durch ben Benfall , womit bas Dublifum bisber bas emeine Bergeichniff neuer Bucher mit furgen Unfungen beebet bat, aufgemuntert, merbe ich, ben Rorriebung beffeiben, es ju ber Bollfommenbeit ja ben eifrigft beminbt fenn , beren es nur immer faift. Richtige Ablieferung ber Stude beum Anfanebes Monats, Bollftanbigteit in Unfebung ben eige einbeimifcher Schriften und meife Answahl er ben austanbifden, Genaufgfeit in ben Hus. en aus fremben Journalen, Rurge und Unparblichfeit in ben Recenfionen, bas ift es, worany Dr. Berausgeber, Die Brn. Recenfenten, und ich acht fein merben. Um aber bieg Journal gu bers lommen, finbe ich, wegen bes großen Aufwanten es erfordert, mich genotbigt, ben Breif et jeben fünftigen Bantes, ber aus 12 Monates ten (und einem Stud Regifter) befteben foll, auf ible, ju fegen. Dlein Butrauen ju ben Ginfich. bes Bublitums verbieret mir, Die Blothmenbige Diefer Erbobung tes Preifes burch Berechnunbarguthun. Das erfte Stud bes 7. Banbes eps int mit bem 1. October, und bann mit Anfang & Monate ein neues. Man berablt 3 Rtblr. auf ben organa poraus, und ich bitte bie Liebhaber fich besbalb ben mir ober in allen anbern Buchband= gent ju melben. Collte mein Gifer nicht, wie boch bie einleuchtenbe Ruglichteit bes Tournals fen lagt, unterflugt werben, fo macht ber 7te nd ben Befcbing. Die Berren Schriftfteller und leger erfuche ich, ibre Schriften mit Ungeigung bes ifes postfrey einzusenden, und nach geschebener Ibre fo eingeschickten, eige wieber abinforbern. rie follen fo balb ais moglich befanne gemoche ben. Differtationen und einzelne Predigten tomin ben gelehrten Unzeiger.

eipzig, ben 1 Gept. 1782.

#### Inhalt des eitften Stucks, Movember 1782.

| 1. Swepte Fortfegung bes Schreibene eines beut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fcben Batrioten , über bie Charactere ber als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ten und neuen Engl. Miniffer. G. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33  |
| II. Etwas gur geiftlichen Statiffit in Lief. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Chftfanb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136 |
| III. Portrait bes Beneral Bafbington.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38  |
| IV. Rachrichten von bem Privilegio Cafarco de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| non appellando in Medlenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138 |
| V. Betrachtungen über bie Beschaffenbeit bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Engl. Credits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139 |
| VI. Rurger Entwurf von ben Produtten bed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Riffifchen Reichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   |
| VIL Madridten vom General Efliot, Guts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| verneur von Gibrattar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14  |
| VIII. Ambentifcher Bericht von ben Sinangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   |
| IX. Bergeichnig ber Engl. Linienfchiffe Im Gep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| X. Unterfuchung ber Finangen Groebritamiene,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| von ber vom Parlament niebergefetten Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   |
| XII. Berficherungsacte bes Ronigs von Preuffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| für bie Ratholifden Stifter und Riofter in Schleffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140 |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |     |
| XIII, Abrif ber Begebenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14  |



# Bisteriste! Ortefeullie

Erster Jahrgang, eine Eric. Monat November



I.

vente Fortsehung des Sieden aus deutschen Patrioten über die Bonne in alten und neuen Minnie Experie

Portemonte. den :-

achdem ich einige Tage michter erquickt, so gebe ich iet. interes, um noch einmal ted sowie e, um noch einmal ted sowie e, um noch einmal ted sowie Eifen, eine grosse Florie abüter ab Howe gebt nun gewiß in earzische von Gibraltar ab. In iemals eine grosse Repnung werden dem Borzug gewesen bin; in The Borzug gewesen bin; in The Borzug gewesen baite, with wiedersabren, wenn ich der Sosza gesehen baite, wieder Goldsser gesehen baite, wieder Goldsser gesehen baite, wieder Goldsser, Portes, 1782, 11. Et.

1339

gaicht.) & Mer. r beine Jein et eines e Mas a ber bones cuters <u>ज्र</u>थि। dnu l foobi <sup>9</sup> ज्ञायः mens ance pien asic

B

6

## Inhalt des eilften Stucks,

1. Swepte Fortfegung des Schreibens eines b fiben Parrioten, über bie Charactere ber ten und neuen Engl. Minffer.

11. Etwas gur geiftlichen Statiftit in Bief.

III. Portrait bes Beneral Bafbington.

IV. Radrichten von bem Privilegio Cafareo non appellando in Wedlenburg.

V. Betrachtungen über bie Befchaffenheit Engl. Erebite.

VI. Rurger Entwurf von ben Produtten Riffifden Reichs.

VII. Madrichten vom General Elliot, G verneur von Gibraftar.

VIII, Ambentifcher Bericht von ben Sinar ber Amerikaner.

IX. Bergeichniß ber Engl. Linienschiffe im C tember 1783.

X. Untersuchung ber Finangen Großbritannivon ber vom Parlament niedergesehren Co mifion.

XI. Recenfionen.

XII. Berficherungsacte bes Königs von Preufür bie Katholifchen Stifter und Rlofter Schlefien.

MIII, Abrig ber Begebenheiten.

### Historisches Porteseuille.

Erster Jahrgang, eilftes Stud; Monat November, 1782.



I.

Awente Fortsehung des Schreibens eines:
Deutschen Patrioten über die Charactere der
alten und neuen Minister in England.

Portsmouth, den 27. Aug. 1782.

Nachdem ich einige Tage mich bep meinem Freunde Priestley erquickt, so gebe ich jest nach der Seessite, um noch einmal des schönen Schauspiels zu geniessen, eine grosse Flotte absegeln zu seben; denn Bord zowe gebt nun gewiß in ganz kurzer Zeit zum Entsate von Gibraltar ab. Ach mein bester, wolch jemals eine grosse Weynung von den Kraften des menschlichen Verstandes gehabt, und stolz auf diesen Vorzug gewesen bin; so ist mir solches allemabl wiedersabren, wenn ich diese grossen schwimsmenden Schlösser gesehen habe, wie majestätisch sels distor. Portes. 1782. 11. St. 2999

#### 1338 1. Zwente | Fortfefing Des Schreibens

bige auf ben Baffern bes Dreans baberfabren. Der Bau einer ungebeuren bolgernen Dafcbine, Die felbft im Sturme im groffen Beltmeere geben fan, mobin man fie lentet; und gwar fo nabe gegen ben Bind. baf man . nur 674 Grab von ber Direction bes Mine bes, ibm gleichfam entgegen fegein, und fo gu fagen ibm Eros bieten tann : ift bieg nicht eine bochft wunderbare Erfindung! Siebet man auf bie Suns berte von Menfchen, Die biefes gewaltige Bebanbe in fich feblieffet, nebft ihrer Dabrung auf viele Donate; die ungebeure Laft ber groffen bis 42pfunbis gen Ranonen, Die Menge Bulver, Rugeln und Baf fen, Die alle trocen in beffen munbervollen Bauche erhalten merben, fo wird bie gange Geele erfcuttert von bem groffen Gebanten. Erwagt man noch, baf in groffen Rriegeschiffen an bie 30 pers fcbiebene Gegel ju Regierung und Fortbringung ibred ungebeuren Baues tonnen angebracht merben: baf ju Aufgiebung, Stellung, Richtung und Berunternehmung eines jeben biefer Gegel an bie 4. 5. und mehrere Leinen vorhanden fenn muffen, melches beren Babl über 150 megfeget; bag noch übertem au Befeftigung ber Daften fo viele febenbe, unb unbewegliche Sauwerte ba fepn muffen; baf bie gange Bewegung, Michtung und Befchleunigung bes laufes eines Schiffes, von ber verichiebenen Dabl, Richtung und Stellung ber Geegel abbanget, und baf ben jedem Commando an bie 150 perchiebene Tauwerte in Bewegung und Gebrauch commen; bag ein bem Unfeben nach einfaltiger Rert. and the state of the state of the state of

COM BOTTON TOWN WELL THE

(fin ben man gemeiniglich ben Seemann aufalebe.) alle biefe Zaumerte, ihren Bebrauch und bas Ber-Balenif ber Unziehung und Rachlaffung jeber Leine wiffen muff. und auch wirklich weiß, nachbem er mur menia Bochen ober Monate am Borbe eines Soiffes gemefen; fo muß felbft ber tieffinniafte Mathematifer: über Die fürtrefliche Anwendung ber Rechanit erffaunen, und geffeben: baf ein ichones Schiff unter vollen Scegeln, bas bochte Deifter-Bud ber menfcblichen Erfindungstunft fev. Gelbft bie Benennungen der Dafte, Rhaaen, Geegel und Leinen, : find ein Dufter einer mabren philosophie fcben Sprache, und zeigen beren Bebrauch und Anmenbung. Und auf biefen prachtigen feminmen ben Raffeelen fergeln. Dillionen von Denfchen, quer über ben groffen Ocean bis Amerita und Indien Balb bringet ber Raufmann bie Ernbten Inbiens amb Mfrita's bem tunftlichen Europaer ju feinen Bebarfniffen, ju feinen erfindungereichen Gemerben and ju feinem übertriebenen; weichen gurus: balb aber perbreitet ber ebrfuchtige und vom Clende feis der Mitbruder wenig gerührte Stantsmann eines Meiches, permittelft biefer Mafdinen Serbeerung. Brand und Blutvergieffen in ben entfernteffen Bemenben bes Erbbobens. Das was in einem Ralle Biente, Die entlegenften Beichlechter ber Menfchem. als Ribunde ju Begenfeitigen Befalligfeiten und Dienffert freundschaftlich ja verbinden; bas biene in Dem andern Balle fie einander ju entfremben, mid Das und Sandfebaft gu faen und ju ernbete. " Beb Daga 2 фe . .

#### 1340 I. Zwente Fortfegung bes Schreibens

de abideuliche Berfennung ber Rechte ber Denich. lichfeit. melch ein Difbrauch ber beffausgebach. teften Cachen, und ber tunfreichften Erfindungen! - - Doch ich febe, mein beffer, baf ich allmablig von meinem 3med abtomme, ihnen bie alren und neuen Minifter beffer fennen zu fernen. Da ich aber nun endlich einmal bier in Portsmouth. bem pornehmften Safen und Arfenal fur bie Grof. britannische Rlotte mich befinde; muß ich fie boch mit ben alten und neuen Miniftern bes gangen Geemefens querft befannt machen ; inbem ich auch bier manches fcone Siftorchen jur Erlauterung ber mabren Chas raftere Diefer Berren Gelegenheit ju boren babe. Der Geemann ift eine gang anbre Race von Sterblichen als die gewöhnlichen Menfchen find, bie man am Lanbe tennen fernt. Das feine Befunftelte, und Hebertunchte in ben Sitten, welches man fo oft unter ben Menfchengefichtern finber, Die am ganbe leben ift ganglich aus bem gangen Seewefen verbannet, und ber Geemann ift gang Ratur, offen und obgleich nicht bofmagig in feinen Gitten, boch nicht obne naturliche Soflichfeit. Er fann nicht Unrecht leiben. und baft alles, mas auch nur wie Unterbruchung ausfieht; er unterscheibet baber febr mobl, menn ber Officier blos bie bifciplinarifche Strenge bemeis fet, bie ber Dienft nothwendig macht; und wenn berfelbe blos aus Uebermuth und Misbrauch feiner Macht,ober auf Graufamteit fein Anfeben mit ju übertriebener Bunctlichfeit jeigt; ben armen Untergebenen ohne Doth plaget, und fleine Bergeben auf bas barreffe beftrafet.

befrafet. Die Geeleute find baber febe leicht geweigt, Die lette Met pon Officieren nicht mit bem Bifer gu unterftigen, ben fit allegeit mit groffer Barme und Bereitwilligfeit zeigen; fo bald ein Df-Aner:erfcheint, beffen großmatbigen, eblen und wohl ditigen Charafter fie alle burchgangig anerfennen, Bon Lenten mit biefer Dentungsart und Sitten fan man febr viel von bem mabren Buffanbe ber Flotte erfahren, und ob fie bem oberften Chef ber Marine tutraven. bas er alles jum mabren Beften obne Gie Bennus und Rebenabucht, und blos aus mabrem Satriotismus einrichte. Muffer Diefer Onelle, Die rein und unverfalfcht gemung ift, habe ich auch woch bas gesammict, mas die Gesbrachigfeit und Das Afterreben bes Grofffabters fo reichlich barbietet, und was ich endlich von Mannern-von Stan-De, von Unfeben, und ber ebelften Dentungsart. Die eine mabre Bierbe ibres Zeitalters finb. gebort Babe.

10. Johann Montagu Graf von Sandwich, Viscount Sinchingbrook ist zu seiner Zeit eine der schönsten Mannspersonen gewesen, und selbst zete, da er beynade siebenzig Jahre alt.ift, hat er doch noch angenehme Meberbleibsel. Er hat die Schönen Wissenschaften seistig getrieben, er spricht stanzösisch und druckt sich in seiner Muttersprache mit vieler Sieganz aus. Et besitz ganz ungewöhnstiche Salente, und eine angebohrne natürliche Bovedsamkeit. Seine Leutzisse vernehrtz er noch das Lagan auf der Leutzisse vernehrtz er noch der Lagan aus der Laga

#### 1344 1. 3mente Fortfegung bes Schreibens

perfonen von feinem mannlichen Unfeben und fcbonem farten Rorperbaue babe leiben tonnen. Gie batte alles an fich, um fich gefällig ju machen. Denn nach bem ber Graf fie ju feiner Gefellichafterinn ermablt batte . lief er fie in affen einem Frauengimmer pon Stanbe anftanbigen Gefdicflichteiten unterrichten. Sie tangte mobl , und geichnete febr icon , und fidte Bogel und Blumen auf Geiben mit einer meiffer baften Sand .. Gie fpielte volltommen auf bem Glus gel, und fang baju gang furtreflich, nur bag es ib: rer fcmachen Grimme an geborigem Rachbrucke und Starte feblte. Der gute Udland brang in Miß Ray fich enblich gunftig ju ertfaren; Die ibm gemachten Sofnungen ju erfullen, ben alten Lord ju perlaffen und ibn burch ibre Sand glucklich zu ma-Allein ba fie nicht fur gut befand in fein bringendes Befuch ju willigen, fonbern ibn immer auf langere Beit permies; fo martete er, bis fie mit ibs rer befrandigen Befellichafterinn ber Signora Barcali aus der Comobie in Coventgarden fam , und fcof felbige mit einem Biftot burch ben Ropf; bierauf feuerte er bas anbere Biffol gegen feinen eige nen, allein bie Richtung bes Bewehrs mar ju fcbrag und bie Rugel glitt nur langft ber Sirnfchale bin, worauf er fogleich festgenommen, perbort, perurtheilt, und wegen bes Morbs gebangen murbe. namen all bie 'anderen Areunde bes Grafen Antanne

Der Graf Sandwich ist felbst ein groffer Lickhaber ber Musit und befonders der alten Englischen; er gab im Sommer seinen Freunden zu Sinchingbrook brook feinem Lanblice in ber, Grafichaft Suntings bon öfters Concerte, in welchen an filte in ben groffen Choren die Pauten an fallennen blagte. Er gehörte auch felbst zu einer Catch. Cinb, barin man Catches und Glees, eine Art non Moetten, zu Abgen pflegt, die allezeit wochfelsweise einfallen, und baber oft zu manchen lächerlichen Ausbrucken und artigen Zweibeutigkeiten Gelegenheit geben.

Der Graf Sandwich pflegte bis jum Alter von 40 bis 50 Jahren bie Gefellschaft ber jungen Luberlichen ju befuchen; befonbers maren Lord Cebefpencer, Willes, Churchbill, wie Daul Whiteab und mehrere von bemfelben Belicher Leine beftanbigen Gefellichafter. Dieft herren begiengen oft Ba-Difche Reffe, in welchen man bie parobirten Stelten ber englischen Rirchen Lieurgie, ju Ehren bes Bachus anffimmte. In biefen Bertemmlungen nitt las auch Willes fein berüchtiget Gebicht (Effay on Wamen) Derfuch bon Weibern jur Ergonung feiner Diebrüber por; Die ungichtigften Musbrude maren bier mit ben irreligiofeften aufammen vets mifcht, beren fich nur ber frevelnolife Hebermuth bebienen tann. 216 nun Billes nachgebenbs in fetnem berühmten North Briton bie Regierung über ben elenben Derfailler Grieden mit vieler Bitterfeit ans griff; und ben Lord Bute befondere geiffelte, auch auf Die ju grofe Bertraulichfeit biefes Chottlanbers mit einer gemiffen groffen Dame anfpielte; fo marb er Durch Unftiften bes Sofes por Berichte gelogen; allein Dagá 5 - 21/7

#### 336 I. Zwepte Fortfegung bes Schreibens

allein man magte es gar nicht ibn über bicfe Berunglimpfungen angutlagen, fonbern man nabm fein luberliches und ichanbliches Gebicht jum Bormanbe. Reboch auch bier fonnte man ben Berrn Willes nicht ohne Beugen überweifen und verbam: men. Denn ob man) gleich auf ausbrudlichen all-Gemeinen Befehl General Warrant, bes Grafen Salifar, ber bamals Ctaatsfecretair war, Die Schriften bes herrn Willes miberrechtlich burd. fucht, und ben Effay on Women gebruckt unter feis nen Schriften gefunden batte, fo mufte boch noch bemiefen merben, bag es feine eigene Arbeit fep. -Und unter ben 12 Apofteln fant fich fein einziger, ber niebertrachtig genung gemefen mare, biefe Bachanalen feiner Mitbruber anzugeben, und ber es gewagt batte, bie Rolle eines Judas Istariot ju ubernehmen, als nur allein Lord Sandwich. Er geigte alfo bie Schanbfefte feiner Mitbriber an, und ben Untbeil ben Willes an bem elenben Bedichte barte: bieg that er blos, bamit er eine Stelle befa. me, bie ibm Unterhalt fchafte, ju einer Beit, ba er mit einer ungebeuren Schulbentaft belaben mar: Tebod tonnte er ber Beiffel bes Brittifchen Dublici nicht entwischen, benn es brandmartte ibn pon Stund an mit bem Bennamen Jemmy Twitcher. (fprich Dichimmi Twiticher) nach bem Ramen und bem Character eines Straffenranbers in Baps beberühmter Operette the Beggars Opera, (die Bettfer Opera) ber in biefem Schauspiele gulegt, um vom Strice logutommen , feine Mitschulbigen allefamt

ta siffidine alter Mudfchweifengen aber modelien van indichae ches ... ichen a im . Ministerio : befommen : Be Gr. bebuicht min Mig: Ray. Alleint, fonbern' Mufinikateninábahén "bió /2914id: Aciman ate le muchen anne ibni Benidelterie is Sein toan batte bie Guchbfate feines Baters Machania - Maria ang San Kafinga 25 3 ici artibettenen : Salente und natütlichen anal: ateisen bes Grafen Sandwich blieben feide berinisse unneachnet nicht untefannt. ben du Befanbicheften gehraucht, und ber eigeneinute ibn au millen ber Benoligrächtigten Anna bes Agebener: Sriedena im October 1006.2748. Im John 1763 im. Marifemard Buiftenten bevm Abmiralitäts a Collegio eranth im September beffelben Salventiam er Mele eines Seatsletretairs berm fühlichen tement, die er bis zum Julius, 1265 asymale Me Clabre 1768: im Januar ward man eis phile Befamt. Generalpofimeifter eingelitt, bis Langening : December an norblichen Deverte. r mider Staatsfelrespin ward; jedach wach wes Sagen, beffellen ibn bay Ronig am . up Samuer Majoniet er gum erften Commigeria au Benmalsung Mwjalitate Gefchafte au bie Stelle bes batallgen Bitters und Abmirals Coward Sawte. in nadhebends vom Roning im Sahra 2176 gur Danbe eines Beers nab Berens von England erbo. murbe.

#### 1348 I. Zwente Fortfegung Des Schreibens

Benm Mbmiralitate = Collegio gab ibm bet Streit mit Spanien megen ber Ralftanbe Infeln Belegenheit, perfchiebene Rriegsichiffe ausruffen w laffen. Geine Rlotte lag eben fertig, als in Dan nemart bie Roniginn Carolina Matbilde lebenslang auf einem Schloffe eingesverrt werben follte. De Ronig von England batte jum Beffen berfetben Borfellungen machen laffen, Die alle fruchtloß maren, bis man fich entichlog, bas Befuch burch bie fertig liegende Rlotte unterftugen ju laffen; ba benn biefe Borffellungen Gebor fanden, und man bie Ronigma an ben Gefanbten Ritter Beith und einen Capitain pon einem Rriegsichiffe übergab. Spanien lief fio auch willig finden, Die Maagregeln bes Bouverneurs Buccarelli nicht ju erfennen, und ibn gleich von ber Statthalterschaft Rio be la Plata abjurufen. Batte Grofbrittannien Die weife Borfiche benbebal ten allezeit mit einer fegelferrigen guten Rlotte von Rriegsschiffen von ber Linie ju unterbanbeln, fo bab ten fich bie Frangofen nicht unterftanben, ben Eraetat mit Umerifa ju fcbliegen, und noch meniger bie fen gefchloffenen Eractat felbft bem brittifchen Denis ferio angufunbigen: Allein feit bem Unfange ber ameritanifchen Unruben batte bie englifchen Dint fer eine Urt von Schwindelgeiff überfallen, fo baf fle alle Maagregeln vertannten, Die ibnen allein Ch cherbeit und Achtung von Seiten Frantreichs und Spaniens batten gugieben tonnen. Bep aller biefer Berblenbung fieng nun Gandwich an über bas game Geemefen mit einem ibm eignen Defpotifmus ju berr fcben.

#### enternites beitfiben Pafriotenn

349

L'Soine enfle Unternebinung utur: butch feine niemiter allen öffentlichen Beitungen; und felbfi n . Schriften . bas . Bublifum au iberraben. bit: Riotte and ben Sanben bed Momirale in bocht fcblecheen Umftanben erbalten bate tible mebreften Schiffe verfault maren, und is berfelben bie geringfte Ausbefferung ware bet worben; baf bie Arfenale gam lebig von Berrath maren, bag enblich bis Maften aus de bes Raums in einem boche eleuben Teicha d narbarben maren. Diefe Alagen berechtig. bar alle Schiffe von neuem andenbeffern, und the Endegerung of bemabe fo viel wenigto Meibung auf bem Daviere in permenben. fis meirben nen gefofet baben; anbere, murben Manthetta jum Diepfe ertlaret, baber aufgebroithgend die alsen Materialien für eine Rleinigteit nin Lieblingen, Aresturen und Auserhandlern 12. ingen; und benn nach einiger Beit murben bie-Inte alten Materialien, benen man burch Abteaa der Planten, durch Umlegung und Dechung Briffe a. ein neues Anfeben gegeben batte. s men an die Abmiralität wieber vertauft. man gentracte geschloffen au Extantung neuer metalien an Schiffbolt, Planten, Gifen, Sanf, Bie Dech, Segeleuch, und von Maffen. Man in bem toniglichen Schiffmerfte an Dips ath einen febr toffbaren Bau; theild um benfels Manne ber Lanbfeite ju befeffigen, theils burch <u>oerāma</u>

#### 1348 I. Zwente Fortfegung Des Schreibens

Benn Abmiralitats . Collegio gab ibm bu Streit mit Spanien megen ber Ralflanbe Infil Belegenbeit, verschiebene Rriegsfchiffe ausruffen # laffen. Geine Flotte lag eben fertig, als in Din nemart bie Roniginn Carolina Matbilde febenstent auf einem Schloffe eingesperrt werben follte. De Ronig von England batte jum Beffen berfelben Bop ftellungen machen laffen, Die alle fruchtlos maren bis man fic entiblog, bas Gefuch burch bie fertig liegende Rlotte unterfrugen ju laffen; ba benn biet Borffellungen Gebor fanden, und man bie Roniaim an ben Gefandten Ritter Beirb und einen Capitain pon einem Rriegsichiffe übergab. Spanien lief fib auch willig finden, Die Maagregeln bes Gouverneut Buccarelli nicht ju ertennen, und ibn gleich von ber Stattbalterichaft Rio de la Plata abzurufen. Satte Grofbrittannien Die weife Borficht benbebah ten, allegeit mit einer fegelferrigen guten Rlotte pon Rriegsschiffen von ber Linie ju unterbanbeln, fo bat ten fich bie Frangofen nicht unterfanben, ben Sraetat mit Umerita ju fcbliegen, und noch weniger bie fen gefchloffenen Eractat felbft bem brittifchen Dint ferio angufunbigen: Allein feit bem Unfange ber ameritanischen Unruben Batte bie englischen Deinb fer eine Art von Schwindelgeift überfallen, fo baf fie alle Daagregeln verfannten, Die ibnen allein Gi cherbeit und Achtung von Seiten Frantreiche und Spaniens batten gugieben tonnen. Ben aller biefer Berblenbung fieng nun Sandwich an über bas game Seemefen mit einem ibm eignen Defpotifmus zu berr Coen.

#### errifirminis bestähen Bastinson: 2246

D. Beine esfle Unternehinung uter; butch feine Benite allen öffentlichen Beitungen, und felbfe ilen . Schriften, bas Bublifum ja iberroben. ibit: Riotte aus ben Sanben bed Momirals in bochft fchlecheen Umffanben: erhalten bas bie mebreften Schiffe verfatte maren, und es berfelben bie geringfie Entbefferune: mare met morben; baff.bie Arfenale gang lebig von Barrath maren, daß enblich die Maften aus dedel Ramund in einem bothe eleuben Teicha A verbethen moren. Diefe Rlagen berechtigs at alle Schiffe von neuem andmbeffern, und bie ! Entbellerung oft bewache fo viel wenigin Meibnung auf bem Bapiere in vermenben. biffe marben ner gefoffet baben; anbere, murben Binefichtig was Dieuft erflaret, baber aufgebrodend Die aleen Materialien für eine Rleinigteit Bieblingen. Rresturen und Unterbanblern au-Inflaces; und benn nach einiger Beit wurden bieim alen Materialien, benen man burch Abfras in der Planten, burch Umlegung und Bechung Fierige a. ein neues Anfeben gegeben batte. Banen an die Abmiralität wieber vertauft. men Contracte geschloffen au Ertaufung neuer mpiglien au Schiffbolg, Planten, Gifen, Bank bus, pech, Segeleuch, und von Daffen. Man mein in dem toniglichen Schiffswerfte an Dips purb einen febr toffbaren Bau; theile um benfelhoden ber Lanbfeite ju befeftigen, theils burch Mrengung eines ungeheuren Selfens einen neuen gerdum

#### 1350 I. Zwente Fortfegung bes Schreibe

geraumlichen Daft . Teich angulegen. Ginige & befonders bie von ben Reinben eroberten . m amar benbebalten, und nur ausgebeffert, alle blieben faum 5 Grude bes alten Schiffes an felben anger bem Riele, um nur ber Gitelf Onuge ju leiften, bag man fich eines ero Schiffes in ber toniglichen Florte bebiene. batte bieber co ale eine Rege in ber Flotte führet, baff eine Fregatte in given Sabren, mi Linienfcbiff in bren Sabren gang fortig gebauer ben fonnte. Allein Yord Sandwich mollte fcblechtes naffes Solt, bas er eingefauft batte burch erft beffer austrochnen, bag er befahl Schiffe, fo balb man fie burch bie frummen bolger in bie Form eines Schiffes jugegimmert te. fo in ber Form gwen bis bren Jabr fteben a fen, bamit fie baburch fich recht fegen und ge aubereiten tonnten, bas nennte man feafo Dan bebachte aber nicht, bag Regen und G fich in die Fugen und Berfrummungen ber bolger einzog, und fie oft ju faulen angiengen . ebe bie außere Dlantenvertleibung bagu fam.

Die von den Schiffen, die auf Reisen au wesen waren, im Arsenale als alt und unbra bar angegebene Schiffsmaterialien an Laum Fastagen und überflüßigen Plant Rhaa, und W. bolz, wurden sogleich für Kleinigkeiten verte und man kaufte für die Offleiere der Schiffweneues Brandholz und Kohlen zur Feuerung, m

#### reger I. Zumwistadf. grachtbes Bischribe

fagilier ein innteleff geneid getebe tung gefel sal mun Contrafte für Werf (Oabite) min Rulle er-Coiffe machte, ob man gleith bie: altem Lewiel wohlfrifer bazu batte anmenben Iona aft feblof man enit eben ben Leuten den Comir Licforung pon Wert, welche bie für als ans: in Laumerte getauft , und au Werf mera Satten. Da, bjefer Alutitel, benn ber Abmibrevmal fo theter at fichen tame att er wirte h mar gund als man ibn felbe fich mes bem imperte batte liefern tonnen. :-- Rinfer biemence Lord Sandwich fanter Leute. Die vons Lieblingen und Areaturen empfohlen maten s de, es aleich, nicht verbienten. Leute von Bermber .. wenn fie aur aus einer Rimiffe abten, die est nicht mit bem Geletifchen Minifici fien, menn fie gleich nicht gur Dubefftion au: maren, fonbern. neutral blitben, whirben weblaftigt. Bor biefem mar unter alleit Difficiefent Motte bey allen Gelegenheiten ein Betteifer gem fic im Dienfte bervorgathun. 1 Burtengeift und inliche Meindfchaften wir fren ben ben Berofficies am-wenigften ... Allein taum Way 1946 Gandis pan ber Momiralitat, fo fubrte er eine gant Dentungsart ein. Willes follte pon ibm ab-Mmund von feinen Lieblingen, und baber mußin beffen Geeleute, bie es nicht mir ibm bietren, DiBchiffe babent und fabe er fich enblich gendft. : uuf Befehl We Ronigs einen Befehlebaber Balotte anzunebmen, ben er nicht leiben fonnte; 1

## 1352 I. Zwente Fortfegung bes Schreibens

fo murben ibm folche Leute von Sandwich an bie Seite gefest, Die ibn in ben michtigften Unterneb. mungen nicht unterfrugen wollten. Durch biefe und anbere abnliche Maagregeln bar gord Sandwich es endlich babin gebracht, bag bie vorbem' für unüber, minblich gehalrene brittifche Geemacht nunmehre nicht mehr von ber Bebeutung iff: und bag bie Frangofen, Sollander und Spanier, bie fich fons ffen nie unterftanben, mit ben brittifchen Schiffen fich ju meffen; wenn fie volltommen gleich maren. jest fogar es magen: juweilen mit fleinern Schiffen und einer Bleinern Babl berfelben ein Treffen gu liefern. Man barf nur bas blutige Geetreffen auf ber Doggersbant babin rechnen; und bat nicht ber frangoff iche General Graffe mit 5 ober 6 Schiffen ber Macht ber obnebies an Babl überlegenen brittifchen Rlotte ganier 12 Stunden miderftanben. Dies alles finb Die Fruchte ber berrlichen Abminiffration ber Daris ne burch Lord Sandwich.

So balb nur die Amerikaner anfingen, ben bespotischen Maagregeln der brittischen Minister sich zu widersetzen, und daben die rübrendesten und beweglichten Vorstellungen zu Abbeifung der ihnen zugesügten Bedrückungen im Parlemente einzugeben; so war Lord Sandwich und sein Anhang sogleich dafür: daß man diese Rebellen, wie er sie nannte, mit Gewalt zur blinden unbedingten Unterwerfung zwingen sollte. Er betrachtete sie im Oberbause als Bettler und Feige, die sich nicht untersteben

den watben. die Sand anfaubeben; fo balb man ibnen nur rechten Ernft murbe jeigen: und er molle es auf fich nehmen, mit gwen Bataillons brittifchen Brupeen burch alle bie Colonien von Almerifa rubia burchmieben, obne bag man ibn an feinem Mariche himbern wurde ober tonnte. Allein die Gefangensehmana vom General Burgoyne und Lord Cornmallis haben mohl gezeigt, wie falich Dieje Prable Fepen waren. Und man tann leicht benten , bag ein fo Bluger, verschlagener und einfichtsvoller Mann, als vord Sandwich, be telbft nicht glaubte. MRein er wollte nur gerne Die Ration in Rrieg perwideln, damit er baben ju gorifenung bes Rrieges und Mudruftung ber Chiffe Millionen in Die Dande befame, bon benen er fich bereichern tonnte. erreichte auch feine Absicht, und ber Rrieg brach and, ben er aber fo elend fclafrig führte, baf jelbft Rranfreich glaubte, es tonnte bey biefer Belegenbeit fich und feine Dacht vergroßern. Es fieng an Schiffe ausweruften. Diefe Mustuftung war in Eng. land lange jupor befannt, und man ruftece teine aus, bie man ihnen im Rothfalle entgegenjegen Munte. Rranfreich beclarirte enblich, bag es mit ben Ameritanern, welche fich als einen freven unalle bangigen Staat anfaben , ein Berbindnig gefchloffen batte. Run wollte man Frantreich angreifen, und waren feine Schiffe fertig. Admiral Rep. pel fabe fich genothiget, mit feinen unterbabenben 20 Schiffen, ba er erfuhr, baf bie Brefter Rlotte gwen und brenfig Schiffe ftart mare, nach Saufe diftor, Portef, 1782. 11 St.

## 1374 1. Zwepte Fortsegung bes Schreibens,

au tommen, und erbielt enblich fo viel, baf bette. Die größte Unftrengung ibm feine Alotte, bie noch bas m fcblecht bemannt mar, bis auf 30 Schiffe ver-Die Schlacht marb mit einem mebret marb. großen Muthe und unglaublicher Tapferfeit an brib tifcher Geite gefochten; ba über Reppel aum, amen tenmale ben Reind gu einem entscheibenben Dreffen mothigen wollte, ba zeigte fich ber Reib und Gigen nut. Der Ritter bugh Pallifer wollte nicht feche ten, noch bem Feinde einen Sieg abnothigen, und fich und fein Baterland mit Lorbeern fronen. Bare ber Sieg entscheibenb gewesen, fo tonnte ber Rrice nicht fortwabren; Frantreich mußte um Rriebe bite ten. und bie vielen Millionen murben nicht mebe burd Lord Sandwichs Banbe geben. Ja hatte ber Abmiral Beppel, ber von ter Opposition mar, ch nen fo großen Sieg erfochten; batte ber fich burch feie ne Lauferteit ausgezeichnet, ben ber Ronig ober Lord Sandwich brum einmal ju fragen, jum Be feblebaber ber Blotte ernennt hatte;, fo murbe bie Dovofition fich erhoben, und ber Ronig gebacht be ben, er verftunbe es auch, die beffen Abmirale au mablen; und bann fonnte Sandwich nie mehr jeb nen Freunden und Lieblingen bergleichen Bartheilt aumenden; ja er lief Gefahr, bag tem Ronige bie Mugen geofnet murben. und er mohl gar ein neues glac licheres, weiferes und uneigennugiges Minifterium aus ber Opposition fich ermablte, und bagegen bes Lord Sandwich und alle feine Freunde geben lief. Um alles bies Unglud für bas Winifterium ju vermeiden.

iben, unterblieb burch Pallifers Raubern, burch n eigenwilliges Diffverfteben ber Signale und Une borfam gegen bie Befehle bes erften Befehlibate ber zwepte Ungriff, der gewiß bie gange Rlotte antreichs jerftort haben wurde. Bon fo großen flaen fur England ift ber einzige Umftanb gemes 1. baf Sandwich feinen Freund Dallifer mie in E Flotte anbringen fonnte. Da biefer aber mert. . Daf man im Bartemente eine Unterfuchung, über ne Aufführung anftellen murte, bielt ere furs fte. bem Hebel badurch auszumeichen, baf er ben miral Repvel anflagte, er habe nicht feine Bflicht than. Und obgleich alle nur mogliche Rante unb infte gebraucht murben, fo marb ber große Mb. ral boch mit Ehren frengefprochen, und feines indes Antlage ward für boshaft und ungegrüne Allein biefer Musfpruch fonnte für t erflått. Mifern nachtbeilige Solgen baben.

Er mablte es alfo felbit, fich ber Unterfuchung tes neuen Rriegerathe austusenen; und bier trug andowich alle mogliche Sprafalt. Diejenigen Cateine und Sceofficiers über Seite gu fchaffen, pon ben man muthmagen tonnte, bag ibr Urtheil fur n Abmiral Pallijer nachtheilig ausfallen tonnte. : marb alfo auch frengefprochen burch einen Runft. iff, beffen nur die Sandwiche und feine Unbanr fabig find.

Run fabe man fogar Epanlen große Buruftun. nmachen, und boch blieb Sandwich in eben bes **M**th

## 1356 I. Zweyte Fortfegung bes Schreibens

Un batigfeit. Beber Schiffe noch Leute maren gu fchaffen, und bie letten jum Theil barum, meil man unter bes Lord Candwich Mominifration ber Marine febr ungern in tonigliche Dienfte gieng. Das Diefes nicht eine Unwahrbeit fep, tann man icon baraus feben, bag, fo balb bas neue Minifferium nur an bie Stelle bes alten getommen mar, in ein paar Bochen fich über 3000 Frepwillige einfanden, welche fich in ber foniglichen Flotte gu bienen erboten. Da nun Spanien aufbrach, fo mar wieber feine Rlotte porbanden, Die fich ber vereinigten Flotte pon Granfreich und Spanien batte miberfegen fon nen; ja bier marb ber brittifchen Rlotte jum erftenmale feit ber Revolution unter Ronig William III. bas Geffandnig abgenothiget: bag fie bie Berrichaft bes Meeres verloren batte. Go balb bie pereinigte Klotte antam, jog fich bie brittifche in ben Canal pon St. Beorge gwifden England und Irland gu rud, und bie vereinigte feinbliche Dacht zeigte fich im Triumphe por Plymouth: batten fie nur gemußt, von ber querft verurfachten Beffurjung Bors theil ju gieben, fo mare Plymouth erobert, und bie fcbonen Berfte und Arfenale ganglich gerftobret mors ben: ein Berluft, ber Grofbrittannien fogleich au einem Frieden genothigt baben murbe- Allein felbit bas berühmte Sofpital ju Greenwich befeste Sands wich, nicht feiner urfprunglichen Stiftung nach, mit veralteren und vermundeten Matrofen und Gees folbaten, fondern mit Ginwobnern von Suntington, Die fur ibn und feine Freunde ben Ritter Georg Want.

## den Batzisten.

tautwell. und nachgebende für ben Capitain Lord migrape und ben Momirell Dallifer ibre Stimmen geben hatten, um fie ju Parlementsbeputirten at mablen. Und ob man benfelben gleich gerichtlich umiefen hatte; daß diefer Eingriff von ihm in Rechte ber braven Seeleute war eigenmathtig h wiberrechtlich gemacht worden; fo suchte er beboch bedurch au belfen, baf er bie Cache ind pflament brachte, mo er burch bie ertaufte Baio. at achlich freygesprochen warb.

Da endlich bie Glieber bes Unterhanfes anfien, weimmieben: bag bas alte Miniferium blos aus gennus und Sabfucht ben Rrieg mit Amerita ans fangen babe und fortfete; fo gaben fle ibre Stimm gegen biefe rafende Entschließung, und notbigi alfo bas alte Minifterium, alle ihre eintrag. ien Stellen ju verlaffen. Lord Sandwich ift un. Mefen, und wird nun pon aften Stanben verabs benet, als einer, ber über fein Baterland unfelis 8 Anglact in Menge gebracht bat. Der neuen' Entereing; welche alle Quellen ber ginangen et. iffe, und wenige Schiffe ausgeruftet fand, telhe me pu binlanglicher Bemannung ber Motten bewwen tonnte; indem Lord Sandwichs' Maabrein viele aus bem brittifden Dienffe meggefcheucht E. Die jest in Spanien, in Frantreich, Amerita Briefte und in Ruffland Dienfte genommen ba. n, ber wird und muß es ungemein ichmer fallen, It alle bas Uebel, bas fcon fb febr überband ge

Mrrr 2

nom:

# 1358 I. Zwepte Fortfegung bes Schreibens

nommen bat, wieber gut ju machen; und bas vollis ge llebergewicht ber englischen Marine und ben eber mals blubenden Staat wieber berguftellen.

11. Augustus Keppel ift ber grepte Gobn bes Lord William Umme, amenten Grafen von Mibes marle, und ber laby Unna Cennor ,erffen Tochter bes erften Bergogs von Richmond; und ift 1725 gebobren. Gein Grofpater mar Urnold von Keps pel, ein jungerer Gobn bes Bernbard von Dale lant. herrn von Reppel, ber bon einer febr aiten abelichen Kamilie in Belbern abstammte. Diefer Abnbert unfere Abmirale, mar bem Ronige 2Bil. Jiam III. megen feiner militairifchen Salente und ans bermeitigen großen Rabigteiten febr angenehm, und ba er ibm aus Solland nach England folgte, fo erbob er ibn jum Grafen pon Albemarle, Dbaleich bobe Abfunft nie etwas jum Berbienfte eines Danned beptragen fann, ber feinen eigenen Berth beligt; fo ift es boch nichts Beringes, wenn ein Mann fich fo aufführt, bag er ben großen Berbien's ften feiner Borfabren bas feinige barf an bie Seite fegen; und bas ift vollig ber Rall unfers Abmirale. In feiner fruben Jugend febon gieng er in ben Gees bienft, und befand fich am Borbe bes Centurion, als Lord Union in ber berühmten Unternehmung um die Belt fegelte. Sier zeigte er feinen Durb ben ber Ginnabme von Payta, und batte bas gute Blud, baf eine Rugel, Die feinen Buth ffreifte, ibm felbft feinen Schaben gufügte. Er batte unter bem grofen ten Seemanne Unfon fo viel gugenommen, bag salb nach feiner Rucktunft jum Capitain eines tassibiffs ernannt marb. ob er gleich noch nicht ig 20 Jahre alt mar. Er führte bas Rriegs. Fben Maidftone, und mar im Jahre 1746 febr baftig in ber Aufbringung und Sintung verfcbie-Rregatten und Raverschiffe. - Man vertraute baber auch im Jabre 1751 fcon bie Rubrung & Sefchwabers an, bas in bie mittellanbifche egeben follte. Dabrend feines Buges mußte er Befehl bes hofes nach Algier fegeln, um vont p und bem Staate Benugthuung gu forbern, für vielen an brittifchen Schiffen verübten Gemalttigfeiten. hier zeigte fich ber junge Reppel als mabrer Belb, er bielt um eine Mudiens bepm an, und ba er fie erhielt, befahl er bem nuch folgenben befehlebabenben Officiere, baff: Ber nicht in einer ibm vorgeschriebenen Babl pon mben follte miebertommen, er fonleich mit Beefung ber Stabt, aller Reffungen und Schiffe Anfang machen follte. Alle er por bem Dev erforberte er' eine Benugthuung fur en Beeintrachtigungen ber brittifchen Untertha. pon Algierischer Seite. Der Den munberte , ba er ben fuhnen Jungling mit fo vielem Grnauf biefe Cache bringen borte, und bag man in 1 Grofbrittannien teinen anbern Gefanbten batte nen ausfündig machen, als einen obnbartigen jaling, Da Reppel biefe beifenbe Anmertung Den pom Dollmerider gebort batte, fo antmop-Mrrr 4 9192

## 1360 I. 3mente Fortfegung bes Schreibens

tete er: " bag menn ber Ronig, fein Berr, gewußt batte, bag man ju Migier ben Barten obne Rude ficht auf Berbienfte eine fo große Sochachtung begenate, fo murbe er einen Bicgenbocf gum Heberbringer feiner Unftrage geschicht baben. " noch beifenbere Untwort brachte ben Den bergeffalt in Darnifch, bag er anfieng von ber Bogenfenne ju reben, um bem ju fubnen Junglinge feine Tollfubnbeir ju verweifen. Er mard aber nicht aus feiner Faffung gebracht , und befahl bem Dollmeifcher, ju melben, bag es ibnen ein leichtes mare, eine folche Braufamfeit an bem Befanbren eines großen Roni: ges ju verüben; allein er batte icon bie notbigen Bejeble gegeben, bag in wenig Grunden bie gange Gradt in einen Steinhaufen follte permanbelt mer-Babrer und entichloffener Duth bat bas Eigene, baff er felbff von den Barbaren pflegt fich Ebrfarcht ju ermerben, und bies wiederfuhr auch bem jungen Reppel. Man vergag nicht nur feine breufte Untwort, fonbern man geftand fogleich fein Unfuchen bemfelben gu , und bezahlte bie geraubten Guter und Schiffe: und Keppel tonnte nach wenigen Sagen wieber mit feiner Storte gu feinem Doften gurud= febren.

Im folgenden 1752 Jahre ichloß er auch mit ben Staaten von Cunis und Tripolis Tractaten; und nachdem er 3 Jahre auf diesem Posten an der mittellandischen See geweien war, kehrte er wieder nach seinem Baterlande jurud. Im Jahre 1755 mnrb ar auserfeben, ben Sandet pon Dieginien ju fielftigen, und im folgenden Jahre mar. er wieder besteltigt, burch Weinehmung vieler Prifen bem Canbel ber Feinde Abbruch ju thun-

Da man im Jahre 1758. eine Unternehmung gegen die Infel Goree auf der Rufte von Afrika dinigigsbren, beschloß; so mabtte der groffe und methe Graatsmann Pitt vorzüglich den Commodore Rippielin berfelben. Er langte mit 5. Schiffen und dewidardier Galioten den 24. December vor dem Overaus, steng sogleich den Angriss an, und nöthigte die Gewerneur bald zur Uebergade der Insel. Racht dem die überall an der Ruste von Senegal und Cap Verd die flegreiche Brittische Flagge gezeige, und für die Sicherheit der alten und neuen Brittischen Bestingen geforget bette, segelte er nach Engeland, puruck, woselbst er den 25. März 1759. anlangte.

An bem ewig merfwürdigen und imvergeflichen Sage bes 20. Rovembere beffelben Jahres, ber bie Geehelben Br tanniens reichlich mit unverweltlisten korbeeren, unter ber Anführung bes unferblisten zuwer umtränzte, war Reppel Capitan bes Corbay. Der Abmiral trug ihm mit 10 Schiffen auf, bem Feinde ben Abzug abzuschneiben. Allein aus ebler Delicatesse verbat er es. hier vor älteren Officieren die bep ber Flotte waren, dieses ehren volle Commando zu übernehmen. Allein Hawte wirtungen ihm: ich weiß sie werden ihre Pflicht Krrr 5

## 1364 1. 3mente Fortfebung bes Schreibens

bere, ber nach bem Tobe seines Baters mit ins Oberhaus berufen wurde. Dieselbe Stadt erwählte ben Admiral Keppel jum zweitenmable zu ihrem Bevollmächtigten im Jahre 1761, und er ward allezeit von ihnen bep jeder neuen Parlamentswahl wieder erwählt; ausser 1780, da man ihm Herrn Montague vorzog; Allein die Grafschaft Surrey eine der reichsten und wichtigsen wählte ihn ins Parlament, und ersetze ihm dadurch daszenige reichlich, was niedrige Kabale ihm zu entziehen bemüht gewesen war.

Im Jahre 1765. ward er unter ber furzen Abs ministration des Marquis von Rockingham zu einem der Commissarien der Admiralität ernennt; er verließ die Stelle im Jahre 1766. Der König ernennte ihn hierauf zu einem seiner Kammerjunker (Groom of the Bedchamber.)

Alls nun ber ausbrechenbe Rrieg mit Frankreich einen erfahrnen und tapferen Seemann jur Führung ber Flotte erforberte, so mablte ber Konig obne Pord Sandwich ju Rathe ju ziehen, ben Admiral Reppel, welcher sich ben der Parthey ber Opposition, durch feine Mäßigung und ben allgemein gütigen Character besonders bervorthat. Sandzwich konnte das nicht hintertreiben; allein er schlug den Kitter Palliser vor, unter Reppeln zu commandiren. Reppel, der Pallisers Tapferkeit und gute Renntniffe in Führung einer Flotte kannte, versabe

ficb

#### eines beutschen Patrioten.

Ach bey biefer Ernennung gar teiner Arglift, unb lief es gescheben, ob ibn gleich feine Areunde febr Da nun nach bem erften Inbagegen marneten. ariff Dallifer meber Signale noch Befeble befolate. um ben Reind jum greitenmable angugreifen, tieth Abmiral Campbell feinem Freunde Reprel. ben Dallifer in Berhaft ju nehmen und einem antern fogleich ben Angriff und die Befehlsbaberftelle an Abertragen. Diesmal aber flegte Die Butmurbiafeit Beppels über Die Punttlichfeit im Dienfte, und über fein einenes Intereffe. Er marb nach einigen Monaten pon biefem bosbaften Unbanger bes Lord Sandwich verflagt, aber wie oben gemelbet morben, mit Ebren frengesprochen. Die bepben Saufer des Barlaments und felbit ber Ronia munfchten bem Abmiral Reppel Glud; gang London mart ibm gu Ehren illuminiret, und er marb von vielen Gtab. ten Engelande mit bem Burgerrechte beebret lein die Begenvartben fonnte ber aller ibrer Buth und ibren giftigften Ungriffen ben großmutbigen Mann nie aus feiner Saffung bringen, nie zu der That verleiten, feines Reindes und Untlagers Bertlager. ober auch nur ein Beuge gegen ibn ju merben. blieb groß in feinem gangen Betragen und annate Ech baran, in ben Mugen feines Baterlanbes unfchul-Dig erfunden zu merben.

Da Sandwich und feine Anhanger bas Minifferium verlieffen, fand man teinen wurdiger, diefe wichtige Stelle ju verwalten als Abmiral Reppel. Der Ronig ernannte

## 1366 I. Zwente Fortfegung Des Schreibens

nannte ibn auch zu einem Discount und Peer bes Brittischen Senats. Da heer Sor feine Stelle niederlegte, wolte er auch fem Amt verlaffen; allein ber Ronig bat ibn boed noch bewogen bie Stelle langer zu verwalten.

Er ift nie verheprathet gewesen, bat aber auffer ber She eine Tochter erzeuger, bie einmal eine febr reiche Parthie werden wird, ba ford Keppel nun noch gang furglich von feinem Bruber bem General Keppel ein großes Bermogen geerbet bat.

Commerce over Seniors postbarrelle Ulufrimore Gr wird von ber gangen Rlotte geliebt und geehrt. Man ficht ibn als ben allgemeinen Bater bes Geemanne an , und es find ibm ju Liebe über 3000 Fren. willige ale Matrofen in ben Dienft gegangen. Die Musruftung ber Schiffe ift auch von ibm fcbon einer Betriebfamteit besehleuniget worben, bie man unter ber porigen Abministration nicht fannte; bie Difbranche und Unterfchleife find abgefchafft, und alle Unffalten geben bie gegrundete Bofnung, bag bas Brittifche Geemefen unter ber Bermaltung biefes erfahrnen , tapfern und gutmitthigen groffen Geemannes, fein Saupt wieber erbes ben, und in Stand tommen werde, die vereinigte Macht Spaniens, Frantveichs und ber Sollander nicht zu fürebten.

Seben fie, Bester, basist nun wieder ein langer Brief. — Den Augenblick ist ein groffes Unglück bem Schiffe Royal George widerfahren: es ist zu Svitbead geneines benefchen Patrioten.

1367

ind mit 900 Mann und 250 Weibern, davon miche 300 gerettet worden, und felbst auf igrossen Abmirale Rempenfeldt gesunken. Migkete, da man auf einer Seite des Schiffes din offen tieß, war Schild an dem Unglück. wettete Capitan ist von Sinnen. Die Sestürstwießtreiblich; und was alle verdrießt, so. Berlust dieses Schiffes das Austausen der Micheller von Gibraltar wieder aussehen. Die keinen der ihr Nettung von Gibraltar wieder aussehen.

Ceutelieb.

11.

# 3ut geistlichen Statistik in Lief . und Wiland.

K., Bemerkungen über die Aeligions und Airchenversassung in Lief und Lhstand, als ein Schreiben von einem Zofmeister effand, zu Leipzig der Sischer 1782, hersonmen sind, nahm ich mit großer Erwars die hand; sabe aber gleich, daß der Verfasst zu früh als Schristletet aufgetreten ist; ab kennt er zu wenig, und Chstand gar nicht, er vom lestern herzogspum melber, berecke

## 1368 II. Stwas jur geistlichen Statistik

faum 2. Octavieiten, und ift überbief faft burchans unrichtia. Da ich feine Arbeit nicht im Recenfententon burdbingeben willens bin, fo überfcblage id alle eingemischte fcbiefe Urtheile und Rachlafigteis ten: blos einige Unrichtigfeiten merbe ich verbeffers, auch bin und wieder bas mangelbafte erganten, weil mich mein ebemaliger Aufenihalt Bergogthumern, und mein noch fortbaurenter Brief. mechfel mit baligen Gelebrten, biergu in ben Stand feten. Meine Unmertungen fann man ale Beverage w ber neuelten Lieflandifchen Rirchengeschichte. au bes Baftore Supel topographischen Rachrichten pon Lief : und Chitland, ansehen; ale meldes Bert . ich amar bierben genutet, aber nicht über jeben por tommenten Begenffand binlangliche Ungeigen baris gefunden babe.

Den Rigischen Generalsuperintenbenten nemit ber Verfasser der anaesubeten Bemerkungen S. 18. bas haupt ber Landgeistlichkeit; und sagt baben: "er barf nur an ben Staatssesten — predigen. Der "jetige Generalsuperintenbent Lenz aber predigt, "auch zu andern Zeiten, weil er bas Predigen liebt. Allein seine Predigten steben nicht im Bepfall. Die "Aussubrung ist gedehnt, der Ausdruck herrnhu, tisch." hier ist etwas zu erinnern. Er ist nicht blos bas haupt, oder eigentlicher der Vorgesetzt, der liestandischen Landgeistlichkeit, sondern auch abler Stadisprediger in Pernau, Dorpat, Wenden, u. s. w. ingleichen deren so an der Jasobsfirche in

Raga fieben. - Mur mit ben übrigen Rigischen Grabts Bredigern bat er nichts zu thun, als melde ihren eis denen Dherpaffor . und ein eignes Stadtronfifforium abon : unter meldem auch die im Rigifden Batrimo-Malgebiet befindlichen Yandprediger feben. Daber minn nicht einmal fagen tann, baf bie gange Land-'aelflichteit ben Rigifchen Benetalfuperintendenten als ihren Borgefetten anfebe. Eben fo macht bie Bowing Defet, welche einige ju Lieffand rechnen, Mit Musnahme: Die bafigen Bafteren baben ibren digenen Superintenbenten, und ihr Brovingialconfifterium. - Der Ausbrud, baf ber Beneralfuperinsendent une an Staats ober wie man bort fpricht. en Rrondfeften predigen barf, ift imenbentin. Er ift verbunden, an folden Feften ju predigen, bech fiebt es ihm auch an andern Rirchragen fren. Des denigen feine Predigten fanden vormable, ba er noth -Bis batte, Bepfall; jege ift ber Mann alt und fomoth, an geboriger Gelehrfamfeit und Rlugheit bat es ibm allezeit gemangelt; baber bat er fcbon Strees Achitritte begangen, weil er obne beffern Mach au fuchen, blos feinen Leibenfchaften folge. Mon feiner Beiftesfdmache geuge bie in ben Bemerbenden S. 20. angeführte Stelle, welche ich nicht ifchreiben mag, obgleich fle unter bie febrachften Bemeife gebort, Die jemais fur bie genugehnenbe Berfohnung find vorgebracht worden, und die ber Meligion vielleicht mehrern Rachebell gugieben, als ber lauce Spott eines Frengeiftes. Rur eins will ich ermabnen: por einiger Beit bat ber Mann ver-... biftor. P ortef, 1782. 11. St. 6166

## 1370 Etwas jur geiftlichen Statiftit

langt, daß ihm jeder Prediger die Ungabl aller feiner rechtglaubenden und gottfelig lebenden Zuborer,
jahrlich melben soll. Man vergeffe baben nicht
daß die Kirchspiele 4 bis 6 auch wohl mehr Meilen
im Durchschnitte begreifen; und daß folglich der
Prediger seiner Zuborer Sandlungen gar nicht beobachten kaun. Nach einer erhaltenen Nachricht,
sollen über diese Fobefung alle Lieflander laut gelacht, rechtschaffene Prediger aber, beren es bort
viele giebt, sich vorgenommen haben, ihm gar nicht
zu antworten, welches sie auch thaten, da er das
(in den Bemerk. S. 19. angeführte) Ermahnungsi
schreiben an sie, bey Antritt seines Amtes, drucken
ließ, welches ihm keine Ehre macht.

Bon ben lieflanbifchen Lanbpfarrern, ober wie man bort fpricht, Pafforaten, beift es G. 23. H. f. "Die Pfarrer find theils unter bem Batronat bet "Rrone, theils abeliche, theils beibes, wenn bie "Rrone und ber Abel Guter im Rirchfpiel bat. Die " Landprediger befommen fein Gebalt an Gelb. Bon " einem und bem anbern ift mir gefagt, baf fie ein " Gelbvermachtniß genoffen; fonbern fie baben theils " Meder bie fie bearbeiten laffen, theils erhalten fie pon ben abelichen Sofen und ben Bauerge "finben, feffgefeste jabrliche Abgaben bes Gerrei "bes, und biefe Probutte vertaufen fie in bie Grab. "te. Die übrigen Amtsgefalle bie in Belb entrichtet werben, find febr gering. Gie find ebemale groß " fer gemefen : aber por einigen Jahren bat bas Ber " nerals afabrbernement und ber Abel. weil man acalaubt. bie Brediger ju viel genoffen, auch mobl wills rlich bandelten, fie ju einer gewiffen Dunge Diefe Anzeige bedarf einer groffen Der angegebene brepfache Unter-Brianna. ber Pfarren, balt nicht Stich. In Liefland es theile publite (bie man in Ebstland gar nicht theils private Pafforate. Ben jenen bat ble ie bas Rirebenpatronat, in beren Ramen bas ralaonvernement mablt und bie Bocation erta nachbem die im Rirchfviel liegenden bofe 2. nach einer neuerlichft gegebenen Berordnung, ubjecte baju vorgeschlagen baben. Ben priva-Saftoraten mablen und berufen bie eingepfarrten boben fich groffe Berichiebenbeit auffert: balb ft ber Befiger bes Buts. auf welchem bas onat haftet, gang allein; balb bat er ben bet M blos amo, aber jeber anbre hof nur eine nme; balb wird bie Bocation nur von jenem ben Compatronen ertbeilt, u. f. m. worüber in Buvels Mordifchen Miscellaneen 2. St. brichten findet. Bu ben Privarpaftoraten gen auch bie Batrimonialpfarren, me ein Stabs megen feiner im gande liegenben Guter, ben t Landpfarre bas Batronat ausübt. tann man fein Dafforat abelich nennen: Des Ber mag von abelicher ober unabelicher Geburt . er ubt bas Rirchenvatronat aus, wenn es feinem But haftet; baber ift ber Musbrud Drie safforat, fdidlicher. Rirdfpiele, mo bie Rront 6666 2 CHE

und ber Abel Guter bat, geben feine neue ober per mifchte Art bes Patronats: baftet es auf bem Rrons. gut, fo ift bie Pfarre publit; baftet es auf einem privaten Gut, fo ift fie privat; ber Beffer beruft. und bas Rronegut ober beffen Befier geniefit blos mit ben übrigen Gingepfarrten ein gleiches Mable recht, bey welchem immer die Debrbeit ber Stimmen ben Andfchlag giebt. - Dag bie Lanbprebiger fein Gelbgebalt befommen, gilt feinesmeges pon allen Rirchfvielen: alle Landprediger, welche pom Rigifden Stadtrath berufen werben, betommen iabelich 100, einer von ihnen gar 200 Thaler 211 Much mitten im Land erbeben einige, pon ben Sofen eine beffimmte Abgabe an Gelb, Die fich theils auf alle Bereinbarungen, theils auf Bermachts niffe grundet. - Biele Landpafforate baben nicht nur Mecter, fondern auch eigene Bauern, welche bem Brediger, wie auf allen baffgen Sofen, Mibeit leiffen, und allerlen Droducte bezahlen muffen, Golche Prebiger baben in ihrem Pafforatsgebiete eben Die Macht und bas Unfebn, als ber Chelmann in bem feinigen. Wo feine Pafforatsbauern find, ba muffen bie Bofe, bem Prebiger jur Beffreitung feines Felbbaues, Arbeiter und Befinde liefern. Es ift aber eben nicht nothwendig, baf fie ibr Getreibe in bie entlegenen Stabte verführen: gemeiniglich finben fich mitten im ganbe Abnehmer genug', jumal ben bem febr boch getriebenen Brandweinsbrand. -Die Amesgefalle bie in Gelb entrichtet werben, ober bie fogenannten Accidengien, find an fich gar nicht gering.



# in Befound Chiland.

1373

gering, felbft nach ihrer neuerlichen Schmalerung noch immer fo groß als in unfern beutschen Provin-3m Chiland, mo fie ungefchmalert blieben, finb Gofebr anfebnlich: dafelbft erbebt 1. B. ber Baffor für .. Das Begrabnig eines armen Sauerwirthe and ber miebrigften Riaffe ber Sclaven, woben weber Pre-Digt noch Rebe gehalten wird, ungefahr 80 Ropect, meldes weit über einen Gulben betragt; und eine Traumng bringt'ibm bey genauer Berechnung über In Liefland murben fle Bor einigen 1 Rubel ein. Jahren beruntergefest; nicht burch bas Beneralgou. . wernement und ben Abel, fonbern burch bas Benes - raigouvernement allein. 'Der Abel bat baben gar Peine Stimme; obgleich einige Chelleute vielleicht Die Beranlaffung bagu mogen gegeben baben. nigftens ichienen einige fich barüber ju freuen, und Schachten nicht; bag wenn die Rechte bes einen Stanbes willführlich geschmalert werben, die Reihe auch wohl ben andern treffen fann. Gut bentenbe Ebels Jeute bewilligten aus ihren eignen Mitteln ben Pres Digern eine Schabloshaltung : benn biefe hatten me-Der willführlich gehandelt, noch die Accidenzien felbft Beftimmt. Ben allen Rircbenpifitationen maren fle Fim Bepfenn ber gangen Gemeine öffentlich angezeige and verfdrieben worden, von langer Beit ber ges webnilich; umb jedem Prediger war in feiner Boca. eton verfprochen morben, bag er alles genieffen folie, was feine Umtevorfahren genoffen hatten. Derconsiftorium, anftatt bie Prediger ju vertreten, willigte in die hernnterfetung. Einige monbten

€888 a

ſſф

## 1376 Etwas zur geiftlichen Statiftit

bales in ber Stabt, wirb er gemeiniglich sum 26 feffor bes Propingialconfifteriums ermablt; und nur in fo fern gebort er mit an ben Borgefesten ber Panbacifflichfeit: nicht aber als Dberpaftor. mals bat man ibm gurveilen bie Brufung ber Cande baten und bergleichen Geschafte aufgetragen; bas Confiferium bat aber neuerlich gezeigt, baf es auch ein anbers von feinen Mitaliebern biergu bevoll macheis gen fann. Diefes Brovincialconfifferium ift bas haupt ber Landgeifflichteit : es beffebt aus lauter geiffichen Ditgliebern, nur ber Draefes wird auf ber Ritter fcaft genommen, und ift einer von ben Landra' then: oft bort man ibn Landrath . Bifchof, nennen, Bormals batte Chiffand feinen eigenen Bifchoff; aber im Jabr 1710. vereinigten fich Ritterichaft und Landgeiftlichfeit, und beichloffen ferner feinen Bis fcoff au begebren : fo ift bie Stelle pon ber Beit an eingegangen und abgefchaft. - Der jabrliche En nobus in Reval tonnte Rugen ffiften; nach feiner jegigen Einrichtung leiftet er bas nicht mas von ibm gerühmt wird. Die Gbfilanbifchen Landpfarren find eben fo meitlauftig und begreifen eben fo viel, einige noch mehrere Deilen im Durchichnitt. als die Lieflanbifchen.

Sonderbarift es mohl, bag ber Berfaffer & 36. feine Bandsleute warnt, fie mochten nicht ohne Ursfach ober gar auf gerathewohl aus Deutschland nach Liefland fommen. Freplich muffen unwiffende zus weilen lange nach einer hofmeisterftelle bort fuchen: Aber Manner von guten Kenntniffen und feiner le.

#### in Lief . und Shstland.

1377

Benfart, merben in Liefland febr geachtet, erbalten hatt eintragliche Sofmeifterftellen; auch Memter. Sonberlich menn fie fich auf die Gottesaelabrbeit ges Die meiften Lief und Ebftlandifchen for boben. . Dufferate tragen jabrlich 4 bis 600, einige auch wiebl über 1000 Rubel ein. Und welcher Unter-Chieb amifchen einem bafigen Paffor, und einem gemanlichen beutichen Dorfpfarrer! man febe auf ibr Mufebn, ibre Macht, Lebensart, Gefefischaften. ober auf ihren Aufzug : Biele febt man in einer mit A Bferben befpammten Rutiche einherfahren; Die Lan-Tesart bringt es fo mit fich, weil ber Abel gemei. nigted mit feche Pferben fabet. Auch die Abvocasen baben , wenn fie nur arbeiten wollen, ibr reichliches Austommen; viele werben balb reich, und leben auf einen groffern Rug, als mancher fürftliche Sebeimerath. Rur Dummtopfe fommen in feinem Sant, alfo auch bort, nicht weit. -· Berfaffer von Petersburg, welche Ctabt er gar nicht an tennen fceint , S. 37. miber alle Babrbeit vor. bringt, will ich fo wie anbre Bleine Unrichtiafeiten aberichlagen, und nur noch einige Unmertungen bep-. fagen , ju welchen mir ber Berfaffer Anlag giebt.

Der vorgeblich groffe Rang bes Rigischen Genekalsuperintendenten wird S. 19. mit Recht in Iweifel gezogen. Inzwischen ift es immer eine ganz ankehuliche Stelle: 8 Probste, und über 90 Pastoren steben unter ihm; er hat die Aussicht über die Kronsschule; und im Oberconsistorium ist er geistlicher Präfes, daher er zwar unter dem Director, aber über allen

6686 5

MITello:

## 380 Etwas jur geiftlichen Ctatiftit

Der abgeschaften Festtage wird S. 33. gedacht. Man muß aber baben wissen, baß schon vor mehrern Jahren bas Reichsjussig. Collegium in Petersburg, biese Abschaffung anbesohlen hatte, welches man in Shstland gleich vollzog, aber nicht in Lieftland. Endlich willigte auch in diesem Herzogthum bas Generalgouvernement in die Abschaffung, weil der dasige Abel darum bat. — Der arme Bauer gewinnt wohl nichts dadurch: Aus Aberglauben ar beitet er für sich an solchen Tagen nicht; nur ein habgieriger Guthsberr findet nun Gelegenheit, bestomehrere Frohndienste von ihm zu sobern; worüber sich vielleicht tünftig einmal meine Gedanken und Bemerkungen mittheile.

tleber die Privateommunion in den Sacristeien der Migischen Stadtlirchen, bringt der Berfasser S. 10. und ferner einige Gedanken vor. Wußte er denn nicht, daß saft der ganze Abel und andre auf dem Land wohnende Standespersonen in Liestand und Ehstland, blos in ihren Hansern communiciren? Er spricht auch selbst von den beschwerlichen Krantenbesuchen, da der Passer etliche Meilen weit fahren muß, um einem Kranken blos das Abendmal zu reichen; denn um Bermahnung und Trost ist dem dasigen gemeinen Mann, auch wohl dem vornehmern poblet, wenig zu thun. Er wunscht das Abendmal, gemeiniglich in der Hoffnung, daß sich nun die Krantbeit entscheiden musse; oder daß er dann seiner Seligkeit gewiß sepn könne. Ware der Privatges

Freine Communion, so mußte man billig die Serft beschwerlichen Krankenbesuche bort abschafe, die jest sehr hausg vorfallen sollen, indem den fländischen Predigern verboten ist, etwas dasur janebmen. Durch eine allgemeine Abschaffung Kommunion auf dem Krankenbette, auch in anen Ländern, wurde vielleicht mehr Tugend besicht werden: wenigstens hatte alsbenn des Sorge in tunschende hoffnung ihre Nahrung verloren.



#### HI.

Portrait des Generale Bafbington.

d habe Washington gesehen, diesen helben, die Keele und Stüge einer der größten Staatsverberungen, die sich jewals erauget haben. ——— habe ihn mit derjenigen Ausmerksamkeit betrach, welche der Andliek großer Manner stets erregt. mi glaubt, wie es mir vorkommt, in ihren Just Beuren besjenigen Geißes zu sinden, der sie ihres Gleichen unterscheidet, und über sie erhebe. as bington ist mehr, als irgend ein anderer, dar, gemacht, diese Mepnung zu interhalten. Er ist f, har ein edles Anseh, und einen schönen ichs; eine offene, sanste und rubige Gesichtsbils zin seinem Aeußerlichen ist er natürlich und bescheis

patintereffe, bie auf bas flugfte genommene regeln fcmachen, aufhalten und pereite Mafbington Truppen, bie fich ber firenaft, proination unterwerfen, ju gieben, fie auf eiferfüchtig zu machen, ihnen fogar gurcht nem Stillichweigen einzuflogen, und ibr B felbit nad Rieberlagen ju berlangern gerpu bat fich ben glangenbiten Rubm erworben : unumfdrantreffe Gemalt erlangt, obne ben reigen, und ohne Berbacht ju erregen. baf er ftere uber bas Giud enbanen fen : im che mußte er unbefannte Mittel ausfindig chen, und als wenn feine Geelentrafte Schwierigfeiten junabmen, fanb er alsbenn ffen Sulfequellen, wenn et teine mebr at fcbien. Den Reinben perfette er nie gefat Streiche, ale menn fie ibn übermunden batte mufite ben Enthuftafmus bes Bolte, melche am meniaften fabig ift, ju erregen; er mu Girfurcht und Untermurfiafeit non benen au



## III. Portrait des Generals Bafbington. 1383.

pe beingen. Er iff unerfdrodlen in Gefabren; und fiche fie nur alsbann, wenn bas Bohl bes Bater-Er fucht fich in bie Beit gut Lanbes es erforbert. Thicten, und lieber vertheibigungsmeife au verfabmeil er alles von ber Beit erwarten muß, und Benje feiner Ration teunt. Er für feine Berbu ift banspatterifd und magig, aber verfcomenbewifd für bie bffentliche Sache, und bat, wie Deten ber Geofe burch Rieberlagen feine Eruppen jum Biege geführet; wie Sabius bat et ben meniaern Bulfdenellen und bep mehrern Binderniffen, fo au reben, whne ju fechten, gefleget, und fein Baters Eine folde Borffellung macht man land gerettet. Bo pon biefem großen Manne, wenn man ibn Rebt, wenn man die Begebenbeiten unterfucht, an welchen er Theil genommen bat, und biefenigen boger, welche ibm die nachften finb. Ju allen gans bern ber neu entstandenen Republit febe man ibn als Greife, Beiber und Rinber eilen einen Gott an. fom mit gleicher Bubringlichfeit entgegen, und munthen fic Bluck, wenn fle ibn gefeben baben. Folgt ibm in ben Stadten mit angegunberen Racteln. Man fepers feine Untunft butch offentliche Erleuch gungen, Der Ameritanet, bies falte Bolf, bas setuft mitten in ber Unruhe feinem anbern Erlebe folgte, ale ber gubrung ber methobifchen Bernunfe. ward befeelt, marb angefenert, und bie erften Be-Minae, melde die Empfindung iber eingab, verbreis teten Washingtons Lob.

## 1384 IV. Machrichten von dem Privilegio

IV.

Machrichten von dem privilegio Caelarco de non appellando in Mecklenburg, und deffen jegt gen Lage.

Es ift aus öffentlichen Rachrichten binlänglich to tannt, was maßen in dem Leschenschen Arie benoschluß dem Berzoglichen Dause Mecklenbang daß Privilegium de non appellando zugesichert, und wie seibiges benen vielen Behülfen ber Wecklenbergischen Ritterschaft und ber Stadt Rostoct obnerachtet von Römisch-Kapserlicher Majestat eribeilet worden.

De man nun gleich sicher vermuthen megen, hesagte Ritterschaft und die Stade Rostock munde ben dieser höchten Ertheilung sich beruhigen, so fest gelbige dennoch noch einen Rechtsgang gewaget, und zwar die restirutionem in integrum als ein Benaffe einm juris beym Reichshaftrath in Wien dagegen ausgriffen. Sichern Rachrichten zu Holge ist es aber auch in dieser Instanz bem dem einmaligen abstehten Ertenntnisse hochbesagten Privilegii gentlichen, und das Vorum darüber an allerhöchste tallerliche Rajestat abgestatters von welcher Behörde

bie Auffertigung noch nicht erkannt worben; inzwischen allen rechtlichen Grunden nach gewiß geschehen wird. Bep dieser Lage hat die bemeldete Rittersichaft und bie Stadt Rostod es gerecht gefunden, ben bepden Regierhäusern in Medlenburg wegen dieser Sache gewisse Bergieichsvorschlage unterwürfigit zu eröfnen.

Es ift auch vor turgem dieserhalb eine Confetent mit bepden Sofen zu Schwerin geweien, wozu vom Strelisschen Dofe ber Berr gebeine Rath von Bamm, Atter bes Dannebrogsordens, committire war. Allein diese Conferenz ist wiederum von Lei, nem Erfolg geweien, weit die hohen hofe es für ungleich und unter ihrer Burbe angesehen haben, das dieselben wegen eines ihnen seperlichst zugestandenen Vorzugsrechts sich mit ihren Landstanden in etz wen Verzleich einlassen follten. Der Landeswohlfahrt ware es außerst zu wunschen, daß diese heile seinlichen Plat griffe, damit die Processe, als ein wahres Staatsübel, nicht verewiget wurden.

Es ift ohnehin die Procesirsucht in den Med-Lendurgischen Landen im höchten Grade, und wegen Berweitlauftigung der Processe werden die klagenden und ftreitenden Parthepen ein Opfer der Abvocaten, und gerathen größtentheils in den außera fen Berfall. Ein Auswärtiger wird kaum glauben, ob es gleich der Wahrheit gemäß ist, daß eine solche bistor Portes. 1782. 11.St. Stitt große

## 1386 IV. Madrichten von dem Privilegio

große Ungabl bon Gadwaltern und Abvocaten in ben Medlenburgifden ganben fich befinber. -Es find im Medlenburgifch : Schwerinifden ? Panbesgerichte: namlich bas dof, und Landgericht gu Gaftrow, die Juftigcangley gu Schwerin, und Die Juftigcangley gu Roftod. Ben ber Lebnes cangley, mofelbft Lebnsfachen rechtlich privative bes trieben werben, gefchiebt feine befonbere Innabme von Brocuratoren und Abvocaten. Dach bem jeBis gen Schwerinifchen Staatscalenber finbet fic nun eine Amabl pon Procuratoren und Abpocaten beum Bof: und Candgericht von 50 Perfonen, Die nas mentlich benannt find; ben ber Juftigcangley ju Schwerin bie Ungabl von 48 Perfonen, ben ber Justiscangley zu Roftod bie Angabl von 35 Der fonen, mitbin bas Total von 133 Berfonen im Ded lenburg - Schwerinifchen.

In Medlenburg Strelit ift das eine Justigcollegium, nämlich die Justigcangley, zu Meustrelin; 
die Lehnscangley vesorget lediglich Lehnssachen. Bep 
ersterem Justigcollegio finden sich nach dem Staatscalender namentlich 30 Abvocaten. Welche ungeheure Menge Sachwalter in einem Lande von 7 Meisen 
lang und 3 Meisen breit; nimmt man nun die game 
Summe der Sachwalter zusammen, so beträgt selbige 163 Personen, in einem Lande, welches boch 
stens 24 Meisen lang und 18 Meisen breit ist. Natürlicher Weise nuß man über diese Anzahl, welche 
nach der Größe des Landes alle Proportion übersteit.

## of a Checkers de non appellatido.

1337

der durch Processe verzehrt, wodurch die Advocader durch Processe verzehrt, wodurch die Advocane bereichert werden, wie die tägliche Ersahrung Nebet; jumalen man gezehen, daß Candidaließ kand gekommen, die kaum hemde und Nock him Leide gehabt, und nach Bertauf von ub him keide gehabt, und nach Bertauf von ub him ihn Bermögen von 20 die 30000 Athlic ein

Man hat bochfer Orten felbft die Schablichfeit Eingefeben, welches mehr im the if alo einzelne politive Landesgefepe, die in Anfange unbefannt find; in diefeshald ift im landesgrundgefeglichen Erbnieliche vom Jahre 1755 festgefeper: daß ein eiges Mettlenburgisches Landrecht perfertiget und Michen werben soute. Der 347. hees eben gedachterbergseiche lautet solgenoermagen:

Rachdem unserer Ritterschaft und Landschaft im miern im Gott rubenden Borjapren an der Restung langst versprochen worden, ein eigenes Metkindurgisches Landreche in Druck geben zu lafzig wiederholen wir solche Bersprechung biede in Snaden bahin, das ein solches Landreche Linen den nächsten zwepen Jahren; mie Zusten Mirer: und Landschaft, zusammengebracht ind publiciret werden, muhin unsere Berordnung in unsere gesamte Landesgerichte ergeben soll, dassach durchaus zu sprechen.

Miein

## 1388 IV. Machrichten von bem Privilegio

Allein fo beilfam, fo feverlich biefe Berfiches rung gescheben, so ift selbige bennoch bis jego jum Schaben bes gesamten tanbes nicht in Erfüllung gegangen; sonbern es ist beym alten geblieben, wo von man aber nicht ben hoben hofen bie Schuld beymessen muß, indem leiber andere befannte hindernisse, die so oft zweckbienlichen Berfassungen in ben Weg treten, auch hier Plas genommen haben.

Medlenburg ift eine ber iconften Propinsen Deutschlands in Rudficht ber innerlichen Gute und Page. Es bat größtentheils ben ergiebigften Rorns boben , Die iconften Biefen und Beiben, Die iconften Balbungen und Solgungen, welches aber alles leiber! nicht geborig und oeconomice benuget mirb. Medlenburg lieget an ber Oftfee und an ber Bibe. und ift mit Rluffen und Greomen burchichnitten. bag alfo bie Probutte gar bequem ein- und ausgeführet, und ein guter Sandel etabliret werben tonne te. Aber es ift in biefem Lande fein Yeben . und alles ichlafrig, ohne Spannnerven, ba Landes und Bripaticulben fich jabrlich baufen. Wir tonnen jum Beweife beffen fetbft die Ertlarung bes Dech Jenburgifchen ganbraths von Barner auf Barner ftud wortlich bier jum Befchluß einrucken, welche er auf offentlichem Landtage gn Sternberg im abgewichenen Sabre 1781 gu Protocoll gegeben, und fol genbermaßen lautet:

Gerr Landrath von Barner nomine ber Laid, lafter-Comitte. Ich überreiche hierbey gehorfamst die Melation mit dem Prococolio und dessen Beplasion, über die Anstandme der Aechung des landscher die Anstand des Landscher Balanca beweiset, das das Land 1025840 links 37. Schillinge schuldig sep, und das in dies Maltinga die Schulden mit 23282 Athi. 29 Railinga g Pfeinige angewachsen.

Meine herren Condepuniese feben mit mir die beten für ungemein gefährlich und brückend an, nim das Contributional im hauper und Rebenfolg nicht jährlich ins Reine gebracht werden solls Alleibungen gewacht, so werden die Landesschulsen in kurzer Beit über unsere Kräste geben. Denn 1760 an sind die Landesschulden von ohngefähr voco Athl. dis zu dieser großen Summe angeschen, und wenn nicht jeso zur Sache gethan ind, so nähern wir mit Riesenschritten unserm Bereiten zu.

Bur Contribution und Anfage moffen wir à mfe circa 25 Athl. bezahlen. Rimmt man nun an, it bie Landguter fast zur Salfte verschuldet find, geben wir & unserer Revenuen an die Landes.

"Durch Bermehrung ber Landesschulden wird W Werth unserer Sucher immer gefinger, und ber Ettt 3 "Privat-

### 1390 IV. Machtichten von dem Privilegio &c.

"Brivaterebit mirb auf alle Bege erfchweret. Dies afce ift faft in allen Relationen pon ber Landfallens "Comitte in Unregung gebracht morben, worauf "benn eine lobliche Ritter- und Yandichaft Die beffimm-"teffen und zwectbienlichften Berordnungen gemacht "bat. Erlauben Gie mir, bocpffquebrenbe Berren, "wurdiafte Gobne pon fo reipectabein Batern . mit "benen ich meine Laufbabn in meinem Baterlande "anfieng, baf ich als faft ibr altefter Dieffand und "Mitbruber mir bie Frepheit nehme, biefe fo michti-"ge Cache ju ibrer patriotifchen Bebergigung ju em "pfeblen, Es find 38 Jahre perfloffen, bag ich "Landes . Deliberationen bengewohnet. Sch bin mit "baben bewußt; bag ich entfernt von allen Deben-.abfichten, nur bas Bobl meines Baterlandes nach omeinem Bermogen jum Mugenmert gehabt babe-

"Sie verfagen mir, meine herren, die Bit"te nicht, benen Umftanben und ber Abminiftra"tion ber Landescaffen bey ben biesjährigen Land"tags Deliberationen ihre vorzüglichste Attention ju
"gonnen.

"Wir felbit, und vorzüglich unfere Nachtoms,men, haben bavon ben wefentlichften Rugen, und "benn haben wir und fie ben bem und angebohrnen bes,ften Willen bas Bermögen, Frepheit und Gefete "aufrecht zu halten."



Mist will some imparts

1392

V.

detrachtungen über Die jezige Beschaffenheit des öffentlichen Eredits von Großbritans

ner ber Menge intereffanter Betrachtungen, die weinem benfenden Weltburger das Genahlbe bei feigen Ariegs darbeut, ift biejenige, welche Be Wirfungen besselben auf die Beschaffenheit des öffentlichen Credits der triegführenden Rationen veranlastet, eine der wichtigsten, und die Rengierde auf weisten reigenden; und vielleicht tann man daben mit mehrerer Gewisheit ein Urtheil fällen, als ben dem Ausgange der andern wichtigen Absicht welche man durch diesen Arieg zur Wirklichteit betringen sucht.

Mird die thwasnete Rentralität behauptet und in Speen gehalten werden? Wird Spanien seine als im Besthungen in Europa wieder bekommen? Wird Umerika eine gangliche und anerkannte, imabhangen beit erlangen? Wird England endlich gezwungen inn, die herrschaft zur See, die est fich so lange Zell ungemaßet hat, sahren zu laffen? Died find Fragen,

## 1392 - V. Betrachtungen bes öffentl. Eredits

welche bie Politifer aller Parthepen beschäftigen, bie Canonen aber allein auflofen tonnen.

Die Untersuchungen, welche wir anstellen wollen, sind von anderer Art, und muffen und zu gewissern Resultaten führen. Sie werden nicht towobl ein Berk einer abgezogenen und streitigen Theorie über die Ursachen und Wirkungen des öffentlichen Credits, als eine aus Erfahrung gegründete Geschichte der Eindrucke senn, die der jezige Krieg auf Englands Eredit gemacht hat. Es werden vielleicht einige praktische Resultate daraus herstießen, die derjenigen zahlreichen Classe friedfertiger Burger nütlich senn tonnen, deren Bermögen vermittelft der Unleiden benen Machten anvertrauet ist, die in diesem großen Kampse besangen sind.

Diejenige, die ben ersten Rang als eine Anleibenmachende Ration einnimmt, ist ohne Bideripruch England. Diese Macht, die lange nicht so
viele innerliche Hulfsquellen als ihre Feinde hat,
mußte daher auch mehr, als sie, zu Fremden, um
Geld von ihnen zu leiben, ihre Zuslucht nehmen,
und inan niuß auch einraumen, daß sie sich dieselben mit viel größerer Runst zu erhalten gewußt bat.
Dasjenige, was ihr an Macht versagt war, ward
thr an Geschicklichkeit ersest, und bas System ihres öffentlichen Eredits ift ohne Zweifel eins von den
Wundern der Welt.

## son Großbeitannien.

1308

Die Coueligfeit, womit fie eine unermefliche mid angubaufen gewußt bat, indem fie immer d neue Auflagen für bie jabrliche Bezahlung ber fin forgte, mozu fie fich anbeifchig machte: und mehr die ungeheure Gumme triegerifcher Us. womungen, welche fie burch eine Menge Belbes. der und porigem Triege beftritten bat , baben meine Bemunderung erregt. Man mus in ber banuber erftaunen, wenn man fiebt. baf Enabelich vermitelft ber Auflagen faft brepgebn, Aionen Pjund Sterlings von feinen Untertbanen, bis brepjehn andere vermittelft ber Unapfbringt; bas ift, bag es jahrlich beröffente en Schantammer einen Buffuf von wenigftens nand amangig Millionen verschafft, obaleich alles manute Beld im gangen Reiche nicht über amangig Mionen Dfund Sterlings betragt. Und aleiche Me perurfact biefe unbegreifliche Operation tei-Beibmangel auch nicht auf einen Augenblich; set Monat im Jahre gleicht in biefet Rudficht bem mate, ber vor ihm bergieng; bie Canale bes mianfs bleiben immer voll; alle Bachtgelber , alle bujumtionen, alle Befoldungen werben, wie in ben ibiaften Beiten, bezahlt ; jeber Raufmann finbet in fei-E Caffe, jeder Privatmann in feinem Beutel benfelben ebericut, den er fonft barinn ju finden pflegte. Inbefnbat boch ber tonigliche Schat allein in jebem biefer abre eine großere Summe eingenommen und ausge. blt, als alles im brittiften Reiche porbanbene Golb ub Gilber betragt, wenn es in einem Saufen benfam. ien läge.

Stit 5

Diese

### 1394 V. Betrachtungen des offentl. Eredits

Diefe Birfungen, Die benenienigen, fo gu reben, als eine Bauberen vorfommen muffen, welche bie Ratur und Schnelligfeit ber Bemegungen nicht tennen, bie eine in Unfeben fiebenbe Bant und ein großer offentlicher Crebit bem Umlaufe geben tonnen, erregen benen meniger Erffannen, melde ben Bang biefer großen politifchen Eriebfebern richtig eingefeben baben. Diefe ichonen Dafchienen baben bren Unfang, ibren Fortgang und ihr Ende; ber große Saufe, ber ffete aus bem, mas ift, auf bas jenige fchließet, mas fenn wird, fieht feine Ilriaden, aus welchen fie in Unordnung geratben follten; und noch meniger fiebt er ein, bag fie noth. menbig gerbrechen und aufboren muffen, wenn fie au febr befchweret merben. Englands Bant, Die gu Enbe bes porigen Sabrbunderts mitten in ben fturmifchen Beiten, welche bie Graatsveranberung peranlafte, Die Wilhelm III, auf ben Ebron feste, gegrundet marb, war bas große und vornebuifte Bert. Jeug gur Erhebung bes offentlichen Grebits in Diefem Stagte. Diefe Bant bat gleich von ihrer Entfles bung an ben größten Theil ber Gummen, Die jum taglichen Amlaufe in ber Sauptftatt und ber Sands lung im Reiche bestimmt maren, in eine Daffe pereinigt: fie bat biefelben ju jebem Bebrauche angemenbet, woburch bie Binfen vom Gelber erniebrige werben fonnten; fie bat ju eben biefent Endzwede noch weit anfebnlichere Gummen gewidmet, nach bem Daafe, wie ibr Credit mit ihrem Rugen que nabm, und fie bie Gumme und ben Strtel ber foges папитеп

## sien Grofbeitaumen.

391

inten Banigertel, welche fie nach und nach in Umign bringen wußte, vergrößern konnte

Man weiß, wie sehr sie jest die öffentlichen affen daburch erseicheert, das sie denen, welche issueilen, Setder verschießer. Allein so groß diese incirecten Dienste find, so sind sie doch iste einzigen, welche sie geleistet sat. Sie versierte zu verschiedenen malen ihr Capital, wovon ist Butrag der Regierung, und stres zu geringsten, als die vorigen, lieb, dergestalt, das ingest ausienz ihr 1200,000 Pfund Seerling zu moiente im Jahre 1694 zu leiben, und damit ister, das sie seit 1749 sast eilf Millionen und Sterlings zu 3 Procent in den händen der pferung hat.

Mein, wenn man biefe nach und nach erfolgte twinberungen ber bestimmten Zinsen vom Gelbe Mehre als Beweise ber wirklichen Ginckleigteig plands, und ber innerlichen Gute seines Crebius ab; muß und benn nicht ber diesem zuwider lande Gang, ber seit einigen Jahren statt gesunden i, auf ganglich entgegen gesetzte Folgen führen: i beweiset nicht das beständige Fallen der öffentligen Friege, das ber angeblichen Ausbreitung wer Dandjung und der wirklichen Berbestrung feiinnerlichen Lage in Rücksche auf Wege, Canale' b große Einrichtungen von allerlep Art, ungeachtet

### 1396, V. Betrachtungen bes offentl. Eredits

bie Summe seiner Bedürsniffe noch größer ift, als die Summe seiner Producte. Sollte man etwan baran zweifeln, so wurde ein flüchtiger Blick auf ben Gang ber Anleiben Euglands und auf ben fortschreitenben Preis feiner öffentlichen Fonds über biefe Sache ein Licht verbreiten, welches alle Dunkelbeit vertreiben wurde.

Im Jahre 1700 war England nur 16 Millionen Pfund Sterlings schuldig. Die Kriege unter der Roniginn Unna hatten diese Schuld im Jahre 1715 bis zu 55 Millionen erhöhet, und mahrend eines fünf und zwanzigjahrigen Friedens waren sie im Jahre 1740 bis auf 47 Millionen heruntergekommen \*.

Der Rrieg, ber bamals entffanb, und burch ben Nachener Frieden im Jahre 1748 geendiget warb, brachte fie auf 78 Millionen.

In acht friedlichen Jahren fiel fie nur bis ju 72 Millionen, und in ben feche Jahren bes letten Krieges, ber 1756 feinen Anfang nahm, und 1762 geendiget ward, flieg fie bis auf 148 Millionen.

In zwolf rubigen Jahren war fie um 12 Millionen vermindett worden; allein die Unruben in Amerika und der allgemeine Krieg, der eine Folge davon war, vermehrten fie auf eine fo schnelle Art, daß die reine und consolidirte Schuld im Julius des

<sup>&</sup>quot; Man vergleiche bamit Portef. 9, St. G. 1152.

xy81fen Jahres über 177 Millionen ffieg, mofür jahrlich an Binfen beynabe 7 Millionen bezahlt werben muffen.

Diese Schulb hat mit bem im Umlaufe sepenben Erchequer=Billetts nichts zu thun; auch nichts mit ber ungeheuren Schuld des Seewesens, beren Billets, die 4 Procent Zinsen geben, mit 13 Procent Verlust vertauft werden; und eben so wenig mit ben Artillerie-Billets, beren Miscredit noch größer ist.

Eben so wenig ift die ansehnliche Cumme ber gewöhnlichen und jahrlichen Borauszahlungen (Anticipationen) der Bank auf den Ertrag der Landtare und ber Malztare, noch der zwo Millionen darunter begriffen, welche sie der Regierung im verwichenen. Junius 1781 wegen der Berlängerung ihres Frepheisbriefes geliehen hat.

Wenn man zu diesen Summen noch diejenigen binzuthut, welche fast alle Departements für Fraches und Transportgelber, und tieferungen von aller Art schuldig seyn mussen, so tann man vernünfriger Weise, und ohne das geringste zu übertreiben; ansnehmen, daß England das 1782ste Jahr mit einer Schuld von 200 Millionen Pfund Sterlings angesfangen hat, die jährlich mehr als Millionen Pfund Sterling Zinsen abwersen, welche man im Frühjahr noch mit 12 bis 15 Millionen, und bepnahe

#### 1398 V. Betrachtungen des öffentl. Credits

mit einer Million an Binfen und Auflagen wird ver-

So ist der flusenweise Gang des Anwachses der effentlichen Schuld in England beschaffen. Man muß eben so sehr über deffen Schnelligkeit erstaunen, als durch seine Wirkungen beunruhiget werden. Die Erwägung des mit einander verglichenen Werths der englischen Fonds in verschiedenen Zeiten wird Stoff zu Anmerkungen geden, die zur Unterstügung dererjenigen, welche wir vorgetragen haben, dienen werden \*. Im Jahre 1749, nach der bewilligten Verringerung der Zinsen der öffentlischen Fonds von 4 Procent, galten diese drep Procent noch 107 Procent.

Gine junehmende Sandlung und neue Plantagen erforderten nach und nach neue Capitalien, und Die drey Procent waren flufenweise bis aufs Pari turg por dem Rriege von 1756 gefallen.

Während biefes Krieges verursachten bie Be burfniffe der Regierung und die verbieifaltigten Umleiben, bag fie bis ju 70, und ben Erdfnung der letten Anleibe im Jahre 1762 auf furze Zeit dis zu 65 heruntergiengen.

Beym Frieden brachten übertriebene Speculationen, die fich auf die Aussicht eines nahe bevorfiebenden Steigens grunderen, die 3 Procent bis auf 97; aber sie fielen bald wieder auf 88 herunter; und biefen

<sup>.</sup> Siebe Portefenifle to St.

biefen Werth hatten fie ungefahr bem Anfange ber Amerikanischen Unruhen. Man sieht hieraus, daß die Fonds mahrend des Friedens von 1762 um 15 bis 16 Procent niedriger im Preise gewesen find, als mahrend des Friedens von 1748.

Bon bem Zeiepunkte bes Amerikanischen Krieges an hat jeder Keldjug ihr Fallen beständig befördert, und ein funfjähriger Arieg hat fie von 88 auf 56 Procent gebracht.

Es iff nicht möglich porausinfeben, wie weit Diefes Rallen den Berth ber Englischen Ronds berunterbringen tann, wenn ber Rrieg noch einige Sabre fortbauert; fo viel aber tann man mit einem auf Erfahrung und Grundfate gegrundetem Bergrauen verfichern, bag bas englifche Berbaltnig amb ichen ben Bedurfniffen bes Staats und bem Berma gen berer, welche bas Gelb berleiben, mit jebem Rethauge großer werben wirb; baf bie Rothwenbig. reit, neue Auflagen gu erfinden, um die Bezahlung Der Binfen ber Anleiben leiften gu tonnen, Beim Bobl in ben gu tarirenden Begenftanben abrig laf fen mirb; und bag man. nach Ericopfung aller Arten ber Muflagen, Die mit ber Erhaltung ber Mational. Induffrien bestehen tonnen, endlich feine Buffucht ju eben bem fcabliden Mittel, meswegen England mit Recht elnigen feiner Rachbarn Bormarfe macht, wird nehmen muffen.

That, als ju Folge ber Mennung, auf bei fande und auf ber guten Berwaltung ber :

Bergebens wird fich bie Bant auf alle muben, Die öffenttichen Effetten in ihrem an erhalten, Die Daffe berfelben überff Rrafte; und bag biefe Daffe ben Breif be lichen Ronde noch mehr, ale bie Umffand nigen Rriege, jum fallen bringt, bapon ein Beweis, bag fie jest viel niebriger fel im Julius 1779. ale bie combinirte Rlott ber Munbung bes Canals befand, und ein che Urmee Engeland mit einer ganbung febr ber Sauptftabt brobete. Damale liefen bie 3 Confolibirte, welche bie groffe Daffe ber off Schuld ausmachen, swiften 61 und 50%. find fie unter 56. Man fieht bieraus, mie jeBige Rrieg ben Erebit Engelands untergr man gleich nicht viel gegen bief Reich aus bat; mas murbe alfo nicht gefcheben, wenn !

Bolland, meldes burch angehäufte Beleibigune den und verachtliche Begegnung gezwungen worben. bem Bundniffe gegen Engeland beprutreten, befist febr gefabrliche Baffen, ju beren Gebrauch alles Daffelbe einlader. Diefe ofonomifche und meife Remublit iff voll reicher Leute, beren Bermbaen und Bute Binfche Engeland bisher ju Dienfte fanden. Die ungebeuren Summen, welche fie bemfelben porgelcoffen baben, bienten jur Musfullung ber be-Mandigen Lucten, welche bie brev letten Priege auf Dem peften Lande in Englands baarem Gelbe gemacht batten. Diefe Bulfsquelle, beren Bichtigfeit fie gar ju febr vertannt baben, mird ihnen nun feblen: Die Bollander werben nun ohne Zweifel bie Capitas lien . welche fie an England ausgethan baben , nicht mehr anbaufen wollen, beren uribrunglicher Merth ibnen faft auf 40 Millionen Pfund Sterling zu ffeben Tommt, und bie burch bas beständige Sallen, bem biefe Effecten ausgesett gemejen find, nur 22 ober bochffens 24. Millionen werth find. Da nun bie Riben Urfachen bes Fallens noch fortbauern. fo muß man auch gleiche Wirtungen bavon erwarten Diefer Bang ift nothwendig und gewiß; bas Enbe bapon allein ift nicht ju berechnen.

Es ift moglich, baf bie bollanbifchen Cavitali-Gen noch einen Schritt mehr thun; benn. wenn berjenige, ber jabrlich erfparte Gelber anzubringen bat, aufboret, fie babin ju geben, mobin er fie fonft auszuthun pflegte, fo ift er verbunden, fle anders. Hunn 3

### 1404 V. Betrachtungen bes offentl. Eredits

wo anzubringen zu suchen; alebann tritt bie Mothwendigfeit ein, die Gefahren und Borebeile von bev. ben zu vergleichen: und dieselben Ursachen; die ihn gehindert haben, mehr Gelber auf die alte Urt auszuthun, konnen ihn auch leicht bewegen dieselben zu vermindern, um in Ansehung ber Gefahr, die man baben lauft, eine gleichere Eintheilung zu treffen.

Bie warbe es um ben Werth ber englischen Fonds fteben, wenn die hollander ben Entschluß faßten, fich beraus ju ziehen? und wie murbe es mit dem innerlichen Umlaufe in England ausseben, weinn es seines Gelbes beraubt ware, wie denn durch bie unermesliche Rimeffen geschehen wurde, die es nach holland machen mußte, um den Betrag der von ben hollandern versauften Capitalien zu bezah: len?\*

Das

Die bosen Folgen, die England von der Aussuhr feis nes baaren Geldes empfinden wurde, welche nothwene dig ware, um den Hollandern Zahlung leisten zu können, murden für Engeland weit nachtheiliger senn, als für jedes andere Land, bessen baares Geld ansges führet wurde. Die Ursache davon ist zum natürlich, weil nemtlich Engeland das einzige Land in Europa ift, dessen innerticher und täglicher Umlauf unendlich grösser an Pappier als an baarem Gelde ist. Indessen behaupten alle diese Pappiere ihren Werth nur durch die Ueberredung, worin ihre Eigner sind, das sie, so bald sie wollen, dieselben in baares Geld verwandeln können. Ja es ersodern auch die täglichem Beedust können.

Das gar zu groffe Unglud felbf, bas aus einer sichen im Groffen vorgenommenen Operation entsiehen wurde, ein Unglud, wovon nothwendig ein Uuu 3 Theil

dürfniffe, das diese Bermandlungen toglich mehr ober weniger vorgenommen werden. Die Erfahrung allein bestimt sowohl dem Getrag des zur Erhaltung des Berstrauens gegen diest Papier nothigen Baaren Seldes. Co. bald dies Berhaltnis, und diese Harmonie gestört werden, thut fich Unruhe hervor und vergröffert noch das Uebel, wie es die Engelander im Jahre 1745. sehr fart, im Jahre 1770. nicht so fart, und im Jahre 1778. noch sublar genug empfunden haben.

Wenn alfo bie Sollander viel Fonds verfauften, fo "- wurden fie burd biefen farten Berfauf nicht allein - bu Breife fallen, fonbern ber Cours auf Amfterbam wirbe auch in London burd bie Dothwendiafeit, farte :r Rimeffen nad Solland ju maden, bermaffen leiben, bef nichts die gewaltfame und ungewöhnliche Musfubr bes gemuniten Gelbes murbe bemmen fonnen. Dicle Musfuhr; murbe bie Unrube noch vergröffern, und bem Umlaufe ber Papiere vermittelft einer Folge berfelben Operation, Die Dem offentlichen Eredit Schaben acthun, ichablich fenn; ber offentliche Erebit murbe ju - gleicher Beit an feinem Grunde, und an feinem Gipfel Abbruch leiben. Dan wird fich nicht erlauben, hier voraus ju bestimmen, wie meit bas Uebel fic ausbreiten michte, allein nach ben fleinen Erfdut terungen, welche bie Baut feit einiger Beit burch geringe Urfachen erlitten bat, fann man vermuthen, : Das bie Birfung biefes Berfaufs, und ber baraus er-.: folgenden Rimeffen fur Engeland im Ernfte beunrubis genb fepn murbe.

#### 1408: V. Betrachtungen Des öffentl. Credits

Der Friede von 1762, erfolgte auf einen Krieg, ber ben Engeländern beständige Siege gewähret batte; ihr Gluck hatte ihnen einen Enthustasmus ein gestöffet, und ihr Reich, das durch die machtigen Acquisitionen in Affren und Amerika gleichfalls zuge, nommen hatte, bot ihnen unerschöpsliche Quellen bes Reichthums und des Wohlstandes an; man sah auch, daß der Friede die 3 pro Cent Actien von 65 auf 97 brachte, allein dist war ein Bleudwerk von einem Augenblick; sie sielen bald wieder bis unter 90, welchen Preis sie seitebem nie baben übersteigen können, wiewohl man ganger vierzehn Jahr einer beständigen Ruhe genoß.

12000 E Sydie

and testing die Man

Ran man vernünftiger Beife erwarten, baf Engelande Musficht ben bem funftigen Frieden eben fo gunftig fenn werbe ? Birb es alebann feine bie fentliche Schulb nicht um 80 bis 100 Millionen Pfund Sterling vermebet baben? und wird es nichts von ben Mitteln eingebuffet baben, Die es batte, um bie porige Schuld auszuhalten und abjutragen! Durch mas fur einen fchnellen Bumachs bes Reich. thums, ober bes Bertrauens mirb es vermegenb fenn, bas ungebeure Capital von 200 Diffionen Mfund Grerling ju ergangen, bas bereits neun unb gwangig Theile von feinem Berthe verloren bar? muß es nicht auch erfolgen, bag bie fregen Capitalien jum Unfaufe ber Landereyen angewenbet merben, beren Berth ber jegige Rrieg burch bie Menge ber Auflagen und burch bie Berfchwenbung eines Theils

bes National: Reichthums bermaffen berunter gesbracht hat, daß nicht allein ihre Einkunfte weit gezinger find, als vor dem Rriege, sondern auch das jenige, was davon übrig ist, zu einem noch weniget verhaltnismäßigen Werthe vertauft wird; da man in allen Provinzen Engelands, Rorkschre jausgesnommen, Ländereien zu 5 pro Cent (au denier 20.) ihres jegigen Ettrags kauft.

Diejenigen, welche Die Befchaffenbeit ber Cavitalien, Die ju Completirung ber Anleiben Engelande beptragen, naber betrachtet, baben eingefeben, baß Diefe Capitalien groffentheils von benen bertommen. bie man aus ben verschiedenen Sandlungs . Zweigen, meldte ber jebige Rrieg beschnitten, gezogen bat. Die Gigner Diefer Capitalien, melde Unternehmungen-aufgeben mußten, Die ibnen nicht mehr benfelben Bortheil brachten, ober mit grofferer Gefahr perfnupft maren, gerietben in Berfuchung, fie ber Regierunng ju leiben. Diefe Urt bes Unleibens giebt ihnen die Gewigheit eines jegigen Gintoms mens, und die Aussicht ju einem mabricheinlichen Bortbeile, wenn ber Friede fie wieder mibren pos tigen Beschäftigungen ruft, und ibre alten Capita. lien wieder verlangt. Diefe giemlich jablreiche Claffe erwartet nur ben Beitpunft bes Friebens, um ibre bffentlichen Konds ju vertaufen. Wie viele merben nicht bie erfte Erbobung nugen wollen, um Diefed veranberlichen und ungewiffen Reichthum jum Unfaufe von Lanbereven und liegenben Grunden anget Buun 5 menden.

### 1410 V. Betrachtungen bes offentl. Eredits

wenden, die auffer ber, diefen Arten von Beligungen in allen Landern gemeinen Sicherheit, ihren Bei figern in Engeland Borrechte und eine besondere Achtung ertheiten.

Aft es nicht augenscheinlich . baf biefe Menge nothwendiger Berfaufer ber Soffmung einer groffen Erbobung entgegen arbeiten mirb, und ibre Dauerbaftigfeit perbindern murbe, wenn fie in ben 21us genblicken eines allgemeinen Taumels auf eine furge Beit fatt finden fonnte, wie im Jabr 1762. gefcab. In ber That, wenn bie Bergrofferung ber offentliden Schuld von 87. bis auf 146. Millionen mabbent bes Rriegs von 1756. verurfachet bat, daß bie Mational . Ronde nach bem Frieden vom 1762. Jabre 15 bis 16 pro Cent niedriger blieben, als fie mab= rend bes Friedens von 1748. maren, bas ift, baf fie von 104 auf 88 fielen, ift es benn nicht mebr als mabricheinlich , bag biefer Rrieg, ber bie Schulben bereits von 134 auf 200 Millionen gebracht bat, jumal ba gewiß noch nicht alles nabmbaft ae. macht ift, die 3 pro Cent um 20 bis 25 pro Cent niedriger, als mabrend bes letten Friedens laffen wird, bas ift, baf fie von 88, worauf fie por bem Rriege finnben, nach bem Frieben ungefabr pon 62 bis bochftens auf 68 geben werben.

Bir haben uns wohl in Acht genommen, bisber die Muchmaffung zu magen, daß, wenn der Friede Engeland die Frepheit gegeben haben wird, wieder Athem zu schöpfen, so daß die schlimmen Folgen

# h:icon Despositionalis

Min' Miler Meten Der meuen Laft, welche Laft of PACH genommen bat, mit Duffe erwagen Knin. Willedink ju gewaltfainen Mitteln ." fich won ben Mitben an befreven, geleitet ober gentungen wer Bonnen ; inbeffen funbigt boch bie gerfigt Gorge Die beffen Minister auf bie Bebingungen ber leiben wermenbet haben, eine Gleichaftleigfeit in dicht auf biefe Befrenung an, bie für bie Raeben & beunrubigend ift, ale für biejenigen, ible Belber bargelieben baben; moferne fie Minkn porbergefeben, daß felbft biefe Motloibren Rachfolgern bereinft einen Borisand gemarbe, ber bie lingerechtigfeit einer gesmanae-Berunterfegung ju milbern fcbeinen tonnte. "Wie lann man auf eine andere Mrt bie Riemn ermut, Die feit verfchiedenen Jahren ben Anleiben mien morben ift? eine Form, burch welche bie Billin Bets gur Schuldnerin eines eingebilbeten wiells, bas fie nicht empfangen hatte, genacht wiel. Diefer Unterfchieb zwifchen bes wirt. bargeliebenen Gummen, und benenjenigen, wel-E.bie Megierung fculbig ju feyn anertaunt bat, ift Canbig in bemfelben Berbaltniffe vergroffett worn, wie bie g pro Cent im Preife gefallen finb; umb ber bermaffen, bag ber Staat fic ben ber Maibe bes Jahrs 1781. als ben Schuldner eines Catals von 21 Millionen, fatt 12 Millionen, welche g Bubferibenten wirflich bergegeben haben, anerunt bat. Da auch die 3 pro Cent Confolibirten is biefer Anleihe annoch um ungefabr 4 pen Cene gefällen

...

### 1412 V. Betrachtungen besoffentl. Crebits

gefallen fint, fo ift es mabriceinlich, bag bas erbichtete Capital noch anfebnlicher fenn mirb , nub bag fie merben glauben muffen , wohlfeil bavon gefommen ju fepn, wenn 12 Millionen ibnen ben ber erffen Unteibe, melde fie machen werben, nur 22 Millionen toffen

THE PERSON WHEN THE

" Um bie beftanbigen burch ben Rrieg verurfachten Unleiben in erleichtern fonnte man imcen Bene einichlas gen : ber eine mar, banen, welche bas Gelb bergaben, eine maffigere Binfe ben einem geoffern Jumachfe bes Lapitale amubieten; und ber andere, fich nur als Schuldner besjenigen, was man wirflich aufnabm anquerfennen, und eine folche Binfe baben ju beriptes den, melde bie Umftande jur Beforberung ber Uns leibe unumganglich nothwendig machten. Die Engs lander haben ben erften biefer Bege bem gwenten inm groffen Schaben ihrer Rinangen vorgezogen: Ce find viel Jahre ber, bag fie biefer folimmen Detliebe folgen, ohne 3meifel in ber Ubficht, um bas Gemicht ber jahrlichen Laft ber Anleiben etwas zu erleichtern; mobiled man fie aber mit einem jo groffen Bufase auf Die Rachwelt malit, bag man nicht boffen fant, fie werbe biefelbe auf fich nehmen. 3n ber That haben fie den Unfericionern fur bie im Jahre 1781. anges tiebeneit is Millionen gegeben ,

1, 18 Millionen ju 3 pro Cent, welche idbelich an Binfen tragen €. St. 540000. II. 2. Milliowen ju 4 pro Cent

all population to the

Das ift, fie haben ju gund einen balben pro Cent Bin fen entlehnt, und geben 75 pro Cent Bermebrung am Capital , und swar ju einer Beit , ba bas auf bie ulten Mationals.

ef ift nothwendig ju erinnern, mobin bergleisen Bang abzielen muß. Allein bieß muß man bob, well gewiß niemand barauf fallen murbe, fasgen,

b: Mational . Konde bingeachene Beld nur a pro Cent eine brachte, weil die z pra Cent, bamals ungefihr auf 60 funden, und bas Dieconto-ju eben Diefem Breife von 5 pro Cent noch giemlich leicht mar. Ift es nicht mabre fcheintieb, bas fie ben biefer Lage Gelber ju ; brep Diertels ober 6 pro Cent batten finben fonnen; ohne bief groffe erdichtete Carital von 9 Millionen auf 13 Im creiren, wodurch alle hoffung jur Abbejablung folechterbinas chimarifd mirb. Ja, wenn, man auch 6 ein balb oter gar 7 pro Cent batte geben muffen (und man fennte gemif nirgends in Europa fein Gelb mit fo groffem Bortheile anlegent,) fo murbe biefer Beg bemjenigen, welchen man eingefclagen, bennoch weit pormieben gemefen fenn, meil fie gleichmobl nur mabrent Des Rriegs bas Gelb theuer bejahlt fatten. und bemm Gintritte bes Friedens der Fall Der Binnfen som Belbe, ba feine Unleiben weiter gemacht werben. Die Befiner ter offentlichen Konbe gemungen batte, in eine Berabfenung ber Binfen ju 5 ober 5 ein balb pro Cent in milligen.

Diefer Form ber Anleiben hatte es an groffen Reigen für bicjenigen, welche bie Gelber hergegeben, nicht gefehlet, benn fie hatten nicht allein anfehnlichere jahrliche Binfen befommen, sondern hatten auch die Bewisheit gehabt, an ihren Capitalien nichts zu verlieren, welche micht unter das Pari batten berabfallen können, ba die Regierung fich in der Nothwendigkeit befunden hatte, benn bewm Frieden die Auchgahlung ihrer Capitalien anzubies

#### 1414 V. Betrachtungen des öffentl. Eredits

gen, daß die Engelander von ihren fintenden Fonds einen so beständigen Migbrauch gemacht, indem sie benselben auf die sich ergebenden Bedürsniffe bes Jahrs verwender haben, an flatt sich seiner zur Tils gung der öffentlichen Schuld zu bedienen, daß fie so gar das lette Scheinmittel gegen ihre miglichen Finanzumstände verloren haben \*.

Man

angubieten, um bie Berabfenung ber Binfen ju er-

- Diefer Bang ber Unleibe ift ber englifden Scharffictige feit nicht entwifchet; fie baben eingefeben, bag bie jesigen Laften baburch nur etwas pergroffert murben, und dief bat fie vielleicht gebinbert, ibn gu befolgen. Dielleicht haben ihnen auch Diejenigen, welche bie Belber bergeben, Befene vorgefchrieben, und biefe Lage bat viel unangenehmes; vielleicht bat auch bie Dothmenbigfeit alle Die Sungrigen, welche bie fonigliche Schaffammer umgeben, baburch in fattigen, bas man ihnen auf Diefe Beife ben offentlichen Raub austheile. bas Minifterium bingeriffen. Die Urfache ber folime men Barthen, melde fie ergriffen baben, mag ubris gens gemefen fenn, welche fie immer molle, fie mas burd Rachlafigfeit, ober Rothmenbigfeit, ober Befechung veranlaffet worden fenn , fo wirb bie Birfung bavon ihnen besmegen nicht weniger beschwerlich fallen.
- \* Der finkende Fond ward im Jahre 1716. eingerichtet. Er folte ein beiliges niedergelegtes Gelb (Depositum) fenn, ibas jur Lilgung der Capitalien der Nationals fould, so wie fie am 25 December 1716. beschaffen

Man wurde darüber erstaunen, daß ihr Credit fich noch erhalt, und daß sie Gelber finden, um ansfehnliche Anleihen zu machen, die von Jahr zu Jahr auf auf

war, und ju keinem andern Sebrauche bestimmt war vober auf irgend eine andere Art angewendet werden solte. Auffer den Summen, die gleich Anfangs jurgerriche tung dieser Alasse bestimmt wurden, solte sie nach und nach durch allen tleberschuß ber Aussagen, die besons ders zur Bezahlung der Zinsen von jedem angeliebenent Capital bestimmt sind, einen Anvachs bekommen. Die Ersparungen, die aus jeder Herabsenung der Zinssen, und jeder Tilgung der Summen, die der Staat abtragen wurde, entstünden, solten edenfalls den sins Lenden Jond bereichern; und so viel erscheint freplich, das man, was seine Errichtung dertist, dem vorges schriebenen Weg genau gesolgt dat. Auein in der Anwendung seines Ertrags hat man sich stels Werunstreuungen erlandt.

Bo lange bie National : Jonds bennahe Pari blieben, bes Magten fich die Glaubiger bes Staats nicht, daß man mit ben Ruchablungen zögerte, welche fie in dies for Lage eben nicht manichen mußten; feltdem aber ber Anfange unmerkliche Jan fcredlich geworden ift, fo ift es zu fpat, sich auf bas Gese von 1716. zu beseufen. Die Gewohnheit, ben finkenden Jond jahrlich, wo nicht gang, woch wenigkens größentheils zu den sich eingeführt worden, und die National. Schulb hat an Gröffe noch sichneller zugenommen, als die verschiedenen Capitalien, aus welchen sie besteht, an ihren Werthe verloren haben.

### 1416 V. Betrachtungen des offentl. Eredits

auf einander folgen, wenn man nicht wußte, wie nothig die herrschaft ber Gewobnheit ift, und mie febr fich ber groffe haufe vielmehr nach ber Erfahrung von demjenigen, was fie schon versicht baben, richtet, als nach ben gesundeften Bernunftschlusen von benjenigen Begebenbeiten, welche Zeit und Umflande nothwendig veranlaffen muffen.

Die Englander, fagen fie, haben bieber noch immer gut bezahlt, fie merben alfo auch fleis gut bezahlen.

the story from and to be Die feblimmen Folgen, welche die Englander bavon empfanben, baß fie ben fintenben fond ju feiner mabren Bestimmung nicht anwendeten, find gar nicht ju bereche nen. Wenn fie ihn bom Jabre 1716, an bie jest in feiner gamen Rraft gelagen batten, fo murbe bie enge hifche National - Schuld gewiß nicht ben britten Theil ibrer jesigen Gummen betragen, und man bat Urfache ju glauben , baf bie 3 pro Cent annoch Bari fenn mute ben. Beld ein ungeheurer Unterfcbied swiften bems jenigen, mas fenn folte, und mas ift! Indeffen if bas Gefeg von 1716, noch immer vorhauben ; und Die Die nifter baben fich erfühnt, es flete in verleben, obne es aufjubeben. Allein, feines ungemein groffen Ru-Bene ungeachtet, ift bie neue Laft ber Schulben und Auflagen in England fo gros, bag es unmoglich ift, mieder Gebrauch bavon ju machen, und in ber porigen Rote bat man gefeben, baß, wenn es andere bamit beichaffen mare, man bie Gefdwindigfeit feines Ganas burch bie unnuge Laft ber gangen erbichteten und eine gebilbeten Gould, welche bie Engelander in ben men letten Rriegen gemacht baben, febr verjogert batte.

bezahlen. Diese eben so turge, als reigende Formul, ift mehr werth, als die vielen abstracten Begriffe, die man aus ihrer angeblichen Verfassung gezogen bat, welche von benenjenigen, die bieselbe am mennigsten tannten, kets am meisten bewundert ward.

Im Grunde hat bas Englische Finangspliem einer wefentliche Berbindung mit den Grundfagen einer kausmanischen Abministration; alles besiehlt darin Genauigkeit und frenge Richtigkeit; sie haben stets, was sie versprochen hatten, auf den Tag, an dem Orte und in der Form, wie sie es versprochen hatten, bezahlt; und man muß einraumen, daß der Rugen, den sie aus dieser bocht genauen Richtigkeit gezogen haben, denenjenigen einen treflichen Unterricht giebt, welchen es östers theuer zu stehen gestommen ift, daß sie bavon abgewichen sind.

Englands Credit gleicht dem Gredit eines Banquier, dessen Perschreibungen gemeiniglich den Versschreibungen der reichten grossen herren, vorgezogen werden, weil er mit gewissenhafter Genauigkeit bis an den letten Augenblick, da en ganzlich zu zahlen aufhort, bezahlet; und die Geschichte der englischen Finanzen ist genan die Geschichte der englischen Handlungsbäuser, die man bisweilen in Eustopa emistehen sah, und deren weises Betragen, Dekonomie und gute Administration ihnen unverswert den dauerhaftesten und ausgebreitesten Credit wie dies auch in Engelandsdis 1756, der Fall war) Sistor Portos 1782. 11 St. Appr

### 1418 V. Betrachtungen des offentt. Eredits 26.

perfchafte: bis fie fich in ber Rolge mit unermeglieben Speculationen abgaben, Die, intem fie ibr Bermogen pergrofferten, ibre Capitalien gerftreue. ten, (fo wie Engeland burch ben im Jabre 1762. geenbigten Rrieg bie Erfahrung babon gemacht bat :) und beren Dachfolger bamit beschloffen, baf fie alle Arten von Aufwand und Berfchwendung machten: fein Bemalbe bes Betragens der Engelander feit ihrem unbejonnenen Briff mit Amerita;) bergeffalt bag fie ibren Credit und ibre Ungelegenheiten qu Grunde richteten , und ibr eigenes fomobl, als affer berjenigen Bermogen, bie ihnen bas ibrige anpertranet batten, in Befahr festen. Dier paffet die Bergleichung nicht volltommen; aber man wirb leicht einraumen, baf fie auf einem guren Wege ift . es ju merben.

In ber That, warum folde wohl biefe Nation por bemjenigen ficher fenn, was andere bereits er, fabren haben? werben nicht biefelben Urfachen altenthalben biefelben Wirtungen bervordringen? und muß ber Mifbrauch bes Credits nicht norhwendiger Beift feinen Verfall nach fich ziehen.

Bu folden Betrachtungen giebt ber vorige Gang, ber jegige Buffand und bas funftige, mabricheinliche Schickfal ber englischen Finangen Unlag.

ere uen vaueronn. Nen und erichgebreiteften, Crebig

Bullet Louis Course Course

CLACK MUSS-430

#### Vt.

Entwurf von den Produkten des Rußischen Reichs.

usland, bas bepnabe ben fünften Theil ber Lander bes befannten Erbbobens Begreift, bat eine Mannigfaltigfeit von Frobucten, Die man an. beramo vergebens fuchen murbe. In einer groffen Angebl feiner Provingen wird Getrepbe im Heber. Auf geboud: Geine noidlichen Lanber find biefen Arnchtbartett nicht ganglich beraubt; man bauet fon sar Rlade in Cargapol unter bem 61 Gr. 20 92: Der Breite: und wenn ber Boben von Megen, ber Bem Mortpol nabe ift, feinen Blachs und teinen Beigen tragt, fo bringt er boch benen bie ibn ans bauen, wenigftens eine teiche Saferernbte, ber sum Unterhalte ber in felbigen Gegenben angelegten Stus tereven bient. In eben biefen Begenben balt man aroffe Beerben Ochfen von Sollandifter Ablunft. und viet groffer ale vonber gewöhnlichen Mrt. Die Armangelfden Kalber find imegen ibrer Graffe mertwirdig, und werden wegen ber Bartbeit bes Rleifches febr gefucht; es giebt beren, Die über 500 Pfimd wiegen. Eo balb mair bis 30m 62 Grab beran Betrepbe, bag bie Ginmobner ibn ber meitem ærrr 2 nicht

#### Entwurf von ben Produften

nicht perbrauchen tonnen, und eine ansebnliche Denge bavon jum Brandemeinbrennen angemenbet mirb. Die Boupernements von Liefland , Dlescow , Smos lenge . Ufraine . Ober : und Mieder : Momaorod. Mofcau, Belgorod, Woronefch und Rafan find Die Rornboben bes Reichs. Wenn man aus biefen fo fruchtbaren ganbern mit überflugigem Unterbalte. und bem ju ben Brauerepen nothigen Betrenbe perfeben iff. fo überlaffet man ben übrig bleibenben Borrath an Schweben, Engeland und Solland. 211. lenthalben brauet man Bier, und bief iff ein neuer Bribut, ben man bem fruchtbaren Boben aufleat: auch macht man aus bem Getrepbe allerlen Battun. gen Gruse, ein fur bie Reichen gefundes Rabrungs. mittel, und eine groffe Sulfe fur bie Urmen. Bon ber Sanfernbte behalt man, nach ber unfchasbaren Menge beffelben, bie bas Bolt verbraucht, und nach Abgange besjenigen, mas jur Schiffabrt und ben Leinmanbefabriten nothig ift, einen anfebnlichen Borrath übrig, ben bie Fremben taufen. 23on bem Rufifden Sanf verfieht man bie gange Gus ropaifche Marine, Die von Frantreich ausgenom. men, mit Gegeln und Sauwert . Das Getrepbe iff nicht ber einzige Reichthum ber Ufraine, Gie giebt auch die fconften Fruchte. 3bre fetten Benben nabren gabireiche Beerben, und biefe Propin und gerben wegen ber maribed bee perfauft

Mus Amerita tam por bem jegigen Briege viel Sanf nach Engeland ; in Greland mird auch viel gewons de Gerente baff bie Bengoner ibn ben ber regene

verkauft, jährlich mehr als 100000 Ochsen. Man bauet baselbst auch Coback, und gewinnt Wachs und zonig. —

Aftralan hat eine Art Sammel von außerorabentlicher Große, die vortreffliches Pelzwert geben. In diesem kande giebt es auch ansehnliche Salpeter butten; ben Salpeter aber vertauft man erst an Fremde, wenn die Kronmagazine überflußig damit verschen find.

Bon ben Ufern ber Wolga betommt man Schire, aus beren Roggen ber Caviar, und aus beren' Luftblafen ber Fischleim gemacht wirb.

Die Proving Cafan ift voll großer Balbungen; man betommt, aus felbiger bie fconften Raften und bas beste Bauholg.

Andere Provinzen liefern eine Menge leichter, nicht zu ermubender Pferde, die wenig Aufficht etfebern, und wenig Krantheiten ausgesest find.

Das Salt' aus ben Salzwerten biefes Reiche, wovon 330 Millionen Pfund ichwer verbraucht mirb, gilt bafelbft fast einen halben hollandischen Stüver bas Pfund.

Die fconften baute von ber Welt finbet man' in Rufland.

Aus verschiedenen Provinzen zieht man eine Menge Salg, befonders aus Grenburg, wohin es bie herumziehenten Bolter bringen, welche ungabt.

Errr 3

#### 1422 VI. Entwurf von den Producten

barer beerben halten, um mit ihren Fallen und Salg bereden; jabelich wird herzen fin under als pene Billionen hollandifter Gulden ausgefichter nach verschiebenen Gegenden Deutschlanden nabartit.

Das gemeine Pelzwert in Sibetten Merteffe in Soonbeit und Gite bas Pelatber? in Milan Lau bein; bergleichen find bie Bobein; We'im gelic linge ober Commer getobtet werden; bas" Wi beffen bides pub glengenbes Saar ber Schie fetfrinfarbe sabe fommt; bie Ifaris ober Deftif. welchen man ben Ramen ber weiffen Ruchfe giebt; und bie Safen, beren Saar wercher, im Binter bis der, und fo welf wirb, wie Schnee. Das Rell Win einem Bobel, ber'im Bimer getobret wirb, gilt 150 Sollanbifche Bulben, wenn es bict von Dagon, and fine Parte braun und; glangenb' iff. Die Bermeline, die nicht größer als unfere gemeine Maulmurfe find, toften 35 bis 40 Gulben bas fome bett. Der Balg pon einer Fifchotter, welche man Cafter ober Biber von Ramtichatta'hennt, wirb ben Binefern ju 140 bis 'i 50, und bisweilen gar antibo Gulben vertauft. Ein Buthebalg, ber politi tommen fcwarz ift, toftee 2000 bis 2500 Gulf beng. Die blauen Suchfe find nech deurer. In Siberien findet man Marmor, Ebeigefteine, gegraei benes ·i. 20.0

<sup>\*</sup> Cit hollanbifcher Gulben ift eimen 14 Grofchen Prenf.

benes Elsenbein, Bisam, Gelb. Silber, Auftrund Sissenninen. Das Aupfer ist daselbst von guter Art, und führt bisweilen Gold bep sich; weswegen die Aussuhr verboten ist. Das Sibirische Eisen giebt dem Schwedischen nichts nach. Im Jahre 1772 lieferten die Goldbergwerte von gang Auftland 1947 Pfund, und die Sitbetbergwerte 62304 Pfund vieses Metalls.

Bey keiner Ration hat man bisher bas unter bem Ramen Juchten bekannte und forken bekannte und forken Abgang habende Leber nachmachen können; pop einigen Jahren waren über 100 Fabrifen dapon vorhanden, und die Anjahl derfelben nimmt täglich zu. Wont fhatt ihren jährlichen Ertrag über zwen Milliower hollandische Gulden.

Rufland handelt mit gang Europa,' mit den Sartarn, Perfern und Chinefern. Seine Ausfuht beträgt, ein Jahr ins andere gerechnet, über 44 Willionen Gulden, ohne die Abgaben von der Ausfuhr, die fich über 8 Millionen belaufen, mit ih Rechnung zu bringen; und seine Einsuhr geht nicht über 30 Beillionen; daß also die Silance zu Rufflands Bortheil ungefähr 22 bis 23 Millionen iff.



#### 1424 VII. Mathrichten bom Beneral Elliot,

ned eine uniern. Das zimpfer ift deseibl bon giner Les med fichen biskochen Golden ben ficht, westwegen ben beiten bestehen Das Gebrichte Eifen beitelberte gebeter bei beite beitelber Einestelle

Machrichten vom General Elliot, Gouverneur pon Gibraltar.

Blund bloke Withild

Der leiner Ratton bat man bieber bes une fiefer murbige Beneral fammt von Schottifden Elternab. Bebbe maren von febralten und ans gefebenen Ubel, allein ibre Glacfumftanbe maren febiecht. Unfer Beld muffre alfo febr frub Rriegs' bienfte fuchen, er verlief baber Schottland, gieng nach Deutschland, und nabm als Rrenwilliger ber einem Regimente Dienffe. Seine Tolente und ungewohn, liche Aufmertfamfeit auf feine Bflicht maren feine beffen Freunde, und einzige Empfehlung ; beffere aber fonnte er auch nicht baben : benn in furger Beit befam er eine Rabne. Der Muth, ben er in biefer Stelle, morinn er fich bervortbun fonnte, in perfchiebenen Scharmugeln bemies, perfchaffte ibm balb bie Stelle eines Lieutenante, und bren bis vier Sabr bernach warb er jum Dbrifflieutenant erbeben. Geine fcnelle Beforberung war fur feine Dits officiere gar nicht beleibigenb, benn biefe Beforberungen eilten feinesmeges feinen Berbienften por, fonbern giengen nur mit ihnen in gleichen Schritten, ba er nie einen bobern Mang befam, ber nicht eine Rolge eines Rriegsbienftes, ober einer tapfern That gemejen

#### Gouverneur von Gibraltar.

1425

gewesen mare, wodurch er sich seine Besorberung auf eine rechtmäßige tund eble Art erwarb. Ats Obristlieutenant sinden wir ihn auf dem festen Lande, ba er zu Ansange bes letten Krieges Rittem eignen Monarchen seine Dienste anbot, jedoch unter der Bedingung, daß er bep der brittischen Armee denselden Mang, den er in Deutschland hatte, haben sollsen. Der damalige Winister nahm das Anerdieten bereitwillig an, und gieng ohne Bedenken eine Bedingung ein, die seinem Baterlande einen Officier von großer Ersahrung und Einsicht in seinem Sandtverke wieder gab, und der auf dem sesten kande wegen seiner Lapserteit, und aller Lugenden, die ben Mann und Goldaten zieren, berühmt war.

Im Englischen Dienste fand man : bag er febr Grenge, jedoch obne Gerausch und Lerm., über bie Priegsucht bielt; und mann er fab, daß man fie and ben Mugen fente, fo beitrafte er ben Hebertre. ger auf eine folche Urt, bag badurch vielmehr ber Bieberholung bes Replers vorgebeugt; als ber Mann aufgebracht ward; er liebtofete und ftrafte mielmebr wie ein Bater, als wie ein befehlsbabenber Dfl.der. Er betracherte fich felbft als ben Bater bes Regiments, und als wenn feiner Furforge und Ausbilbung bie moralifche und zeitliche Gludfeligteit feis ner Leute fomobl, ale bie eigentliche mechaniche Rucht des Golbaten anvertrauet mare. Die Rolae mat, bag er von allen feinen Leuten geehre und ge. liebt marb; und eine migbifligende Dine Oberften Elliot mar fur Die Leure pon feinem ærrr 5 Regi.

#### VIL Madrichten bom General Gliot,

They page 5th . All also no dark on the

Regimente frantenber, ale eine ftrenge militamifche 

Er war noch nicht lange in brittifchen Dienften gemefen, ale er bem Rriegsfecretair Die Rothwendigs feit porftellte, ein Regiment leichter Reuter anguwerben, um in Dentschland gebraucht ju werben; ba man befunden batte, baf bie ichwere Englifche und Arlanbifche Reuteren nicht im Stanbe mare, ben Munberungen ber Sufaren und leichter Reuter ber Frangofen und Defferreicher porgubengen, beren Schnelligfeit es ber Engliften Cavallerie unmöglich machte, fie einzubolen. Das Minifferium lief fich olle feine Abfichten gefallen, und gab fogleich Befebl, verschiebene Regimenter leichter Reuteren in England und Irland anzuwerben. Der Oberfilientenant Elliot befam ben Auftrag, eines ju errich ten, marb jum Befehtsbaber beffelben, wenn es errichtet mare, ernannt, und befam nun ben Mana eines wirflichen Oberften ben ter Urmee. Ge tam balb barauf nach Condon, um Refruten angumer: ben, und ba feine Leurseligfeit und gartliche Liebe für feine Lente befannt mar, fo marb bas Regiment gar balb vollzablig. Es ift mertmurbig, bak ein großer Ebell beffelben aus Schneitern beffand . margin he was leating Or Chiggies

Rolgender misiger Ginfall wird ber Roniginn Elifas beth jugefchrieben. Diefe Dringeffinn batte ein Regiment leichter Renter errichten laffen, um in ben Riederlanden jur Unterftugung des Sollander ju

#### 7 Southerneux von Sibraktar. 1427

nn man von ben Berticheungen ber leichten bes Dberffen Elliot, fo lange fie in Deutschuen, bas ift, bis ju Enbe bes letten Rriethe geben wollte, fo ware bles fo viel, han eine tirge Rachricht von bem Rriege fen mollte, ba fich in fünf Jahren taum all ereignete, an welchem fie nicht Theil d faft ben jeber Gelegenbeit war fie glud :-Dberfte flieg regelmaßig bis jum Range exallieutenants, und ward gur Belob m worzuglichen Dienfte au ber Beit, ture Bicetonig in Irland war, sum ober-

Der Seneral , welchem bie Errichtung teaiments aufgetragen war, fand fathfam, bas it mit leuter Stutten ju verfeben, woven men Eridde nicht anzugeben weis; die Leute waren litte Coneiber. Das gange Regiment werb. in eis Breffen mit ben Spaniern von ber Depptarmee ionitten und ju Gefangenen gemacht. Ale bie tiot von biefem Unglude an bie Roniginn get, wandte fic biefe Dringeffinn, beren Staatse It the nicht erlaubte, ben irgent einem ihren für machefenen Unfalle Riche racfcblagenheit an Alben, ju bem Stafen von Leicofter, und brackid auf folgende winige Ert gogen ibn aus: Die mier baben teine Urfache, ben biefer Belogenbeit riumphiren, benn ob fie gleich fich venblerifc Den fonnen, bag fle ein englifches Regiment abgeitten beben, fo fann ich ibnen boch mit Wahrheit borten, baf ich ben biefer Gelegenbeit webet nn usch Ass verloren babe.

### 1428 VI. Nachrichten vom General Elliot,

sten Befehlshaber ber Armee baselbst ernannt. Er war ber erste, ber seit bem Tobe bes Grasen von Kothes mit diesem Commando beehret ward. In-Irland machte er sich bey ber Armee außerordentlich beliebt, und eben so lieb war er auch den Ginwohlnern ber Städte, wo die Truppen einquartiert wurden.

Man perklagte meber Officiere noch Gemeine iemals ben ibm Schulden balber, obne fogleich Be Einft ritt er frub Morgens zablung au erbalten. nabe ber Dublin fpagieren, um der frifden guft ju genießen; buf bemRuctwege begegneten er zween Regimentern, die aus ber Stadt aufs Land in ibre Quartiere maricbirten. Er ertheilte Befehl, daß fie Salte machen follten, und fragte die Divifion, Die ibm am nachften war, ob fie ibre Schulben in ber Stadt bezahlt batten ? Sie antworteten nein, und ent-Schuldigten fich bamit, bag man ibnen Die Summen nicht bezahlt babe, die man den Truppen gembbnlich, wenn fle auf bem Marich maren, portufchteffen Racbem er bies geborer batte, bief er bie Bruvven gurud nach ben Baracten marfchiren, ließ ibre Agenten bolen, gab biefen einen fcbarfen Bers meis, und hielt fle an, die gewöhnlichen Gelber porquichiegen. Unterbeffen murben die Glaubiger ber Truppen gufammen berufen; alle Foderungen murben berichtiger, und ber arme Goldat bebielt noch eiwas Geld ubrig, um fich auf bem Darfc mas bafur ju gute ju thun. Die Truppen fetten fich mieder in Marfc, und flehten jum himmel für ihren guten General:

eral; die vielen Bufchaner aber ließen ibn brep. von herzen boch leben.

MBein jum großen Leibwefen ber Irlanbifden me legte er bas Commando berfelben balb wieder er, weil'er glaubte, baf er es nicht mit Ebren aleen tonnte. Et glaubte, bag bas lus patroas ben ber Armee ibm, als dem oberfien Be-Theber berfelben jutame, ober bag boch menias & feine Beftallung obne fein Bormiffen ertbeilt ben muffte; aber ber Dberfte Blaquiere, erffer tretar des Lord Sarcourt, war bierinn gant aner Mennung, und ertbeilte alle militarifche Rea bermaen, obne ben Beueral Elliot baben an the ju gieben. Allein biergu wollte fich biefer ne Beneral nicht bequemen, und ba er fab. bal bas lus patronatus ben ber Armee nicht wieber ammen tonnte, wobon er glaubte, baff es ibm I Ants wegen jufame, fo legte er fein Commande Imathig nieber, und befam Sir John Irmin n Rachfolger.

Bald bernach ward das Souvernement von brakar durch den Lod des General Cornwallis edigt, und der brave alte Elliot ward an feine telle ernannt. Die Nation billigte einstimmig sei Ernennung; und der Muth, die Entschlossenit, der Diensteifer und die eschicklichkeit dieses tapfern versuchten Officiers in n drey Relagerungsjahren haben gang Europa über-

#### 1430 VIII. Authentischer Bericht

überzeugt, bag bas brittifche Ministerium teine tib gere Bahl batte treffen tonnen.



#### VIII.

Authentischer Bericht von den Finanzen der 2 Amerife: ibr, und der Unterstützung an Belde, welche sie von Frankreich, Holland und Spanien erhalten haben.

er Amerikanische Generalfinanzier, Robert Morris, stellt ben Zustand ber Finanzen der brenzehn wereinigeen Staaten von Nordamerikal in einem Circularschreiben, wovon dieses, welches wir hier aus dem Englischen übersest iiefern, an den Amerikanischen Gouverneur der Provinz Reuport gerichtet ist, selbst folgendermaßen vor.

Finamamt, ben 15 October 1781

Ich will jest über eine Sache von febr großer Bichtigteit an Sie fcreiben; ichwill einige gacea umftanblich erzählen, welche die ernstliche Aufmertfamteit jeber gesetzebenden Gewalt, und jedes öffentlichen Beamten in ben vereinigten Staaten verdient. Ich bin entschlossen, Die meiner Gorge anvertrauten Sachen

### von ben Finangen der Amerikaner. 1431

den mit Aufrichtigtelt und Babrheit zu verwalten. Meine Bemühung wird baber zum Theil barauf geben: baß ich jeden Borgang zur öffentlichen Einsicht bereite, so daß auch ber geringste einzelne Mann zur gehörigen Zeit von den Augelegenheiten, woran er als ein freper Burger Theil nimmt, Unterricht besommen tann.

Wie auch bas Schickal meiner Verwaltung beschaffen fepn mag, so will ich boch nie bem Borswurfe ber Falfcheit ausgesetzt fepn, und bedieme, mich baber des ersten Augenblicks, da es mir erstanbt ift, diesen Bericht mitzutheilen, welcher Renutzuiß von unserer wahren Lage geben kann.

Mas die Verhaltniffe und die Staatstunft von Euwopa betrifft, so ift es meine Sache nicht, ums ftandliche Rachricht davon zu geben; auch bin ich nicht fabig, dies mit Zuverläßigkeit zu thun. So viel will ich nur erinnern, daß wir und felbst, in Ansehung der Unterstützung von fremden Machten, umd besonders in der Unterstützung mit Geld, sehr hinstergangen haben. Doch wie konnten wir auch hoffen: fremde Anleihen zu erhalten, da wir selbst zu wiesern Einrichtungen tein Zutrauen haben.

Rounte man fich einbilben, bag die Unordrungen, die fich bep einer großen Staatsverandezung nothwendig ereignen muffen, fur eine beffere Linelle der Buverficht und bes Bertrauens murben

### 432 VIII. Authentifder Bericht

angesehen werden, als tie Ordnung und ber Be ftand alter Einrichtungen? — Der Congres hat Minifter ernanne, Bewilligungen gesucht und Anleiben eröfnet. In holland hat man nichts, und in Spanien nur sehr wenig bekommen. Man erwartete Darlehne von einzelnen Personen in holland, allein man hat nichts von der Art erhalten, und wird auch wahrscheinlicher Weise nichts erhalten. In Spanien erwartete man keine Darlehne, außer vom Könige, und man hat bey ihm mut sehr geringem Lerfolge darum angesucht.

Die traurige Lage ber öffentlichen Ungelegenbeiten grang ben Congreg . Bechfel auf feine Die nifter ju gieben. Ginige murben auf Franfreich, anbere auf Spanien und Solland gezogen. Die er, ffen murben bezahlt; die zwepten murben acceptirt, aber enblich manbre man fic boch auch megen ber Bezahlung berfelben an ben frangofischen Bof. Gie maren auf lange Gicht; ber Bertauf gieng langfam pon fatten; fie wurden von Beit gu Beit prolongirt. und man gab bem Minifter ber vereinigten Staaten alle Belegenheit, bas Gelb ju Bezahlung berfelben au befommen, aber umfonft. Diefe Bechfelbriefe tamen bemnach gewöhnlich an ben frangofifchen fof gur Begablung; und bies bat uns Schaben gerban, bag wir ben Bepftand anticipirten, ben Frantreich COMPANIE WITH STATE

<sup>\*</sup> Man vergleiche bamit im 9. St. Die Briefe bee Derm Gilas Deans,

## bon den Finangen der Amerikaner. 3433

uns ju leiften geneigt war: es bat ju gleicher Belg bas fraughische Ministerium mit Recht beunruhigt und in große Verlegenheit gesetz.

Man wird feben, wieviel wir baben gelitten baben, baf wir es uncerliegen, ben ben Bulfsquels ten unfere eigenen Landes anjuforbern , und uns mebr auf leere Bafferblafen von hoffnung, als auf ben feften Grund ber Gintunfte verlaffen baben. Man mirb, wie ich glaube, eingben; baf alle une ere Doffnungen und Erwartungen auf basienige ein gefdrantt find, mas Granfreich vielleicht geben oder leihen mag; aber auch hier wie in andern gallen vertritt Blendwert bie Stelle ber Birtlich-Leie. 3ch babe, bamit fie ben von Arantreich geleis Geten Bepftand beutlich einfeben mogen, einen Begicht bengelegt. ber aus einer Berechnung gezogen tf, welche ber bevollmachtigte Minifter Gr. Allerdriftlichten Dajeftat bem Congres neulich vorgelegt hat. Sie werben bemerten; daß ber Ronig von Frankreich ben vereinigten Staaten fur bas jest lanfende Jahr eine Subfibie von feche Millionen Sie Bers augefianden bat, und auf die Borfellung unferer traurigen Umftanbe Burge für eine Anleibe geworben ift, die fur und in Solland erofnet merben Und ba man fabe: baf wenig Babricheinlich-Leie porbanden mar, Gelb bafelbft jeitig genng ju befom.

<sup>&</sup>quot;\* Ein Aver ift biman 6 Gfofthebi ich Luibbor in 5 Lha-

Biftor. Portef. 1782. 11. St. 9ppp

#### 1436 VIII. Huthentifcher Bericht

bie Glaubiger unjerer Republic nicht befriediges werben.

Die Feinde des Staats haben alles von ber Unordnung unserer Finanzen gehofft, und an der anbern Seite besorgen sie, wie ich davon sehr wohl
unterrichtet bin, alles von der Errichtung einer Rotionalbant \* und der Schließung von Contracten
zur Bersorgung unserer Armee. Wenn wir jest
unsere Pflicht thun, so wird dieser Krieg bald ein
Ende erreichen. Der Feind wird uns um Friede
bitten, wenn wir den Krieg mit Rachbruct soriseten; und dies sind wir im Stande, wenn wir unsern Eredit gründen, und ein richtiges Tarenspstem
einführen. Allein denn muß auch jederman, er sey
ein öffentlicher oder Privatmann, die Wichtigkeit
dieser Forderung erwägen, und das Seine redlich
beytragen.

#### Unleihen.

Livres.

Den vereinigten Staaten vom Konige von Frank reich zugestandene Subsidien 6,000,000 In holland eröfnetes Darlehn, vom Konige uns vorgeschossen 10,000,000

Samtliches Darlebn 16,000,000

Biche

Diefe fieht fest foon auf einem guten gug.

## pon ben Zinanzen der Aineritänet! Lege

Stebe biervon ab; faut Belegen , folgenbe - Die aufammen betragen

12,083,501.

Bleite Bestand Livres \_ 3,016,499.

## ""Oropinsial. Taxen file das gado 1782.

Sollen nach bem Befoluf bes Congreffes som 30 October 1781 gablen, um bie Gunine von & Stile lionen Dollars aufzuhringen.

| Dem : Sampfbire        | - 173,398         |
|------------------------|-------------------|
| Maffadufets            | 1,307,496         |
| Rhobe . Island -       | - 216,684         |
| Connecticut .          | 727,196           |
| Chempord               | 373,598           |
| Penfylvania            | - 1,120,794       |
| Delamare               | - 112,085.        |
| Marylatti / • •        | - 933,996         |
| Birginien              | -(.* " 3,907,594. |
| Rorbarolina            | - 5: 622,677.     |
| . Bubeaustina          | .6 379/598        |
| Georgia                | - 24,905.         |
| Siefer Minarticion mer |                   |

Stiefe bet verfcitebenen Brovingen beurtbellen to · men. geffer ()

\* Die wir mealaffen, meil fie beutiche Lefer nicht. interefiren.

## 1449 IX. Beneichnifiden Engl. Amienschiffe

| Solfe.                        | Saggeen.       | Capicalne.          |
|-------------------------------|----------------|---------------------|
| (Bulmark.)                    | <b>74</b> - 11 | Braichwaite.        |
| (Cafar.)                      |                | A STATE OF STATE OF |
| Canada:                       |                | Cornwalls.          |
| Carnotic.                     | · ~            |                     |
| Centaur.                      | -              | Swift- 🕜 🖰          |
| Conqueror, A. R.              |                | ord Mulgrane.       |
| Couragent, G. :               | £              |                     |
| Cumberland,                   |                | Perfet (            |
| Defence.                      |                | Crasfian.           |
| Dolla, B.                     |                | Dictorte . w. C     |
| Edgar, G                      | ٠              | Commodor :          |
| Bamana B                      |                | thame               |
| Egmont, G.                    |                | Fanschau            |
| (Cloppant)                    | ,              | - Allen Control     |
| Elifabeth, B. G. (Ercellent.) |                |                     |
| Fame, P. R.                   | 1              | Charles 120         |
| Fortitube, G.                 | -              | Barber.             |
| Sanges, S.                    |                | Robertson.          |
| Glorieur.                     |                |                     |
| Soliath, G.                   | . —            | ~                   |
| Grafton, St. C.               |                | Garbnen. 1300       |
| Sector.                       |                | Samilton: 30"3!"    |
| Sector (Frangonfich)          | S. 59 ·        | 54                  |
| herculed                      |                |                     |
| Dero . D. 3.                  | ٠٠ 🚤           | Book.               |
| Invincible.                   |                | Bicterten,          |
| Irrefifible.                  | •.             | ***                 |
| Rent.                         | ž              |                     |
| ,                             |                |                     |

## BOOK IX. SJORYKARDUNE

| Application of | new orking on (m):   | MOS VVI TANK                                     |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>P</b> OY    | northander.          | Copposition.                                     |
|                | .or 74·              | Moneta, 9-9-                                     |
| <b>M</b>       |                      | Marin, ration                                    |
| m, p. st.      | . <del></del> 63     | - high                                           |
| Mary 18        | ر <del>ب ر</del> یا  | Marino ati tit 616                               |
| A R            | .1 ,                 | Stepnolid do all                                 |
| BALL !         |                      | A CONTRACTOR                                     |
| L.B.           |                      | Time (L. Charles                                 |
| -              | -                    | Sid. 11.812                                      |
| -              | •                    | - 12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13 |
|                |                      | <del>्रतिहासिक</del> विकास के                    |
|                |                      | Coston G well                                    |
| B. 88.         |                      | A THE MARK THE                                   |
| الما شهر       |                      | CO 200 1480                                      |
| <b>***</b>     | ,, , <del>,,,,</del> | Resistant 1                                      |
| Asin : D       | <del></del>          | gurnoug                                          |
|                |                      | Bes at the ab                                    |
| D.J.           |                      | idm. Scholusti                                   |
| 114            | V                    | Stevens.                                         |
| Alt            | -                    | Gidenc .                                         |
| D. 6.          |                      | The state                                        |
| <b>A. R.</b>   |                      | Copbell . Act of A                               |
| denina)        |                      |                                                  |
|                | <u> </u>             | <del></del>                                      |
|                | B                    | Ballace, Inc                                     |
| <b>A.B.</b>    |                      | Spanned Ili                                      |
| Atali a        |                      | Sauce                                            |
| D. 3.          | <u></u>              | Rapnen in                                        |
|                |                      | Sunt. Anti-J.                                    |
|                |                      | - 1311/1                                         |
|                | YVVV                 | 5 Coiff.                                         |

# 1442 IX. Baptonifor Englishien foffe

| Compo.              | Ratibnen. | Capitaine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Monarca, 9-5-       | 1.70.     | Gills. femul'i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Bringeffa . # #     |           | The second secon |  |
| Africa              | 68.       | .१९ 🐪 वाल्यानाम् वर्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Mgamemnon; 19092    | 5         | Caldivell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Mctionalte: 'this   | 64,       | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Gt. 91band, 9. 92.  |           | Inglis. "".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| America , 9.100.    | • •       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Muson.              |           | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| L'Arbent.           | ** .      | مُلْهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Comte D'Artoid.     |           | ភេះពិស                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Mila, (3.           |           | .>:.25:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Belliqueur ; B. R.  |           | Brine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Bellide, Br         |           | M::  cl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Bienfaifent, G.     |           | — विशासिकातिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Buffalo, 🥾 🐪        | -         | Truscott, 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Caton, R. 6         |           | Griian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Central Sci         | ?         | Suican. Cuperbe, a. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| (Diademi):          | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Cagle, Dingil       |           | Rebbale. "thro?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Dr. Eduard.         |           | Frankly 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Europa, D. C.       |           | - Fraile W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Ereter, D. 3        | ٠         | Commodor May                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                     |           | Seine policipation de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Safen.              | ·8        | 30 37 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Inflerible and alle |           | Cotton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Antrevid.           |           | Mollop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Chwineible . Tame   | eifa 🖺 —  | · 4 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Station() http://   |           | 一名 电压燃料泵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Lenor.              | ٠         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 4 to                | 6.3       | Shiffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

Ú,

| nide Chuster!           | 1965 .X 1468         |
|-------------------------|----------------------|
| L Seneven.              | · Coulteine          |
| b1 - 1 1 64             | Footes.              |
| bi — a 1 64.            | Darmoob.             |
| , D. 3 4 -              | Commob. Mimck        |
| MAT 100 -               | Bellett.             |
| _                       |                      |
| _                       | Sudace.              |
|                         | Bertieg.             |
| <b></b>                 | O                    |
|                         | Dent-                |
|                         |                      |
| <b>6.</b> 1             |                      |
| 200 mg 12 mg 1          | ٧ کست                |
| D. S. S                 | A state of its       |
| da isi (m in-           | <del></del>          |
|                         | -                    |
| 16 -                    | Dumoreto C           |
| 何,<br>中, \$ \$          | tant febe gange      |
| 学, 李 乳,一                | Dangland, err . 1    |
|                         | 2. Thiordian         |
|                         | 3. Dingelle, Ven     |
|                         | क्षरण दश्यामाः में क |
| We are the world of the | The William,         |
| the many or and the     | THE ST SHILL !       |
| <b>6.</b>               |                      |
| Hagir S. Williams 4     | - 004 - 101 u 3      |
|                         |                      |
| ्टेब्रिक्ट के सम्बद्धात | er ma . i Simun.     |
| 1,                      | •                    |

## 1444 XI. Bergeichnister Engl. Linienschiffe

| Countin - Schiffe                     | :1 <b>505</b> !\$ \$16 | 3; — s         | ; )      |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------|
| .5 : 5                                | · 10                   | t — 1          | ·        |
| r dentam                              | 100                    | ). — 3.        | , 416.74 |
| South Some                            | 90<br>QX               |                |          |
| i and d                               |                        | . — A          |          |
|                                       | 7/                     |                |          |
| 19934                                 | 7º                     | a — 5<br>2 — 2 | • • •    |
|                                       | 64                     |                |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 6                    | o. — s.        |          |
|                                       |                        |                | 7        |
|                                       |                        | 153.           |          |

Bom Foinde in Diefem Rriege genomme lifche Linienfebiffe.

z. Arbent von 64. Ranonen, bas abet erobert ift.

Den Beinben Englands burch bie Geoffbrite tannifche Stotte abgenommene Linjenfchiffe!

- 1. Boonis inan 80 Kanonen, Spanifc.
- 2. Monarti, opn 70 Ranonen, Spanifch.
  3. Diligente, von 70 Ranonen, Spanifch.
- 4. Pringeffa, bon 70 ganonen, Spanifo-
- D. Dr. William, von 64 Ranonen, Spaulice.
  - 6. La Bille De Paris, pon 110 Ranonen, Frange fice : 1277
  - 7. Le Stoffekt, von 74 Ranonen, Frangoffic.
  - nachber auf.
  - 9. hetter, von 74 Ranonen, Frangofich.

10. **Sta** 

- 10. Pegafus, von 74 Kanonen, Frangoffic.
  - 11. Comte D'Artois, von 64 Rausnen, Frangofifc.
  - 12. Artionaire, von 64 Ranonen, Rrandfifch.
  - 13. L'Arbent, von 64 Ranonen, Frangofifch, porber Englift.
  - 14. Caton, von 64 Ranenen, Frangofich.
    - 15. Jafon, von 64 Ranonen, Frangofifch.
- 36. Mars, von 60 Ranonen, Dollandifc.

#### Englifche aufgeflogene ober gefuntene Schiffe.

- 1. Royal George, von 100 Kanonen, durch einen Bindfloß, den 29 August 1782.
  - 2. Cernwallis, von 74 Ranonen.
  - 3. Culloben, Don 74 Ranonen, im Sturme 1781.
- -4. Serrible, von 74 Ranonen, den 10 Sept. 178e nach der Schlacht gefunden.
  - 3. Augusta, von 64 Ranonen.
- : 6. Commerfet, von 64 Ranonen.
  - 7. Defiance; von 64 Ranonen.
  - 8. Sterling Caftle von 64 Ranonen, im Sturm.
  - 9. Thunderer, von 64 Ranonen.

### Seindliche verungludte Schiffe von ber Binie.

- s. St. Julian, von 70 Ranonen, Spanift.
- 2. Domingo, von 70 Ranonen, aufgeflogen in der Schlacht.
- 3. Puiffant, von 70 Ranonen, Spanifc.
- 4. St. Jefeph, von 70 Ranonen, Spanift.
- 5. Intrepide, von 74 Kanonen, Frangofifc, in Domingo verbranut.



gur Unschaffung ber Gubfi bes 1777. Jahre betrug 5 D nebif einem Bortbeile von 10 in gebn Jahren. Die jabrlid Bi. Sterling und fieng ben 5. Saren für bieg Jahr maren e auf bas Stempelpappier. Di eine Abgabe vom Glafe ; eine lichen Bertaufen, bom 5 Jul. bie Bedienten, Die ben 5 Jul. net, bag biefe Saren im erfte 5 Jul. 1777. an bis jum 5 3 Pf. Sterl. 3 Coill. eingebra fein Die vermebrte Auflage auf einbrachten. Die Binfen ber Ili pom 5 Mpr. 1777, bis ben 5 168750 Df. Sterl, fo bag fich ei Df. Sterl. 17 Sch. bervorthat. gum Theil baber, weil bie Binfer ale bie jur Rejahlung berfolhe

## jur Untersuchung der britt. Finanzen. 1449

viel minder als die Summen von 225000 Pf. Sterl. so viel nemlich die Zinsen der Anleihe betrugen, zu deren Bezahlung dieser Ertrag bestimmt war. Also eräugte sich im Jahre 1773. ein Desect von 109253 Pf. Sterl. 16 Schill. 2 Pf. im Jahre 1779. ein Desect von 87771 Pf. Sterl. 10 Schill. 7 Pf. im Jahre 1780 belief sich der Desect auf 82343 Pf. Sterl. 9 Schill. 4 Pf. im Jahr 1781. belief sich der Desect auf 33248 Pf. Sterl. 16 Schill. 4½ Pf. und alle diese Desecte zusammen genommen betrugen in den sunf Jahren 486372 Pf. Sterl. 5 Schill. 4½ Pf.

Die durch Annuitäten gehobene Summe zur Andschaffung der Subsidien für den Dieust des Jahrs i778. belief sich auf 6 Millionen zu einer deständigen Zinse von 3 pro Cent, und über dieß zu einer Zinse von 2½ pro Cent auf 30 Jahr. Die jährliche Zinse betrug 33000 Pf. Sterl. und sieng den 5 Januar 1778 an zu laufen. Die Taren für dieß Jahr waren eine Auslage auf die eingeführten Weine und Weinesig, die den 5 April ansteng, und eine Auslage auf die den 5 Julii ansteng. Die ersten dieser Auslagen brachte vom 5 April 1778. bis zum 5 Jan. 1779. eine Summe von 39177 Pf. Sterl. 19 Schill. 6 Pf. Das erste dalbe Jahr der Auslage auf die Häuser brachte 150 Pf. Sterl.

Es zeigte fich alfo in bem Ertrage biefer Abgaben, von bem Betrage ber Binfen abgezogen, ju beren Bezahlung fie bestimmt waven, im Jahre 1778. Sifter, Portef, 1782. 11. St. 3111 ein

### 1450 - X. Musjug aus dem Berichte

ein Defect von 290672 Pf. Sterl 6 Pf. In ben drep folgenden Jahren war ihr Ertrag gleichfals geringer, als die Zinsen ber Anleihe, bergestalt, bas im Jahre 1779. der Defect 248451 Pf. Sterl. 6 Schill. 2 Pf. im 1780 Jahr 157563 Pf. Sterl. 9 Schill. 8 Pf. im 1781. 160794 Pf. Sterl. 12 Schill. 2 Pf. betrug. Die gange Summe aller dieser Desfecte in ben vier Jahren zusammen betrug 879911 Pf. Sterl. 10 Pf.

Die burch Unnuitaten gebobene Summe gur Un-Schaffung ber Gubfibien fur ben Dienft bes 1779 Sabre belief fich auf 7 Dillionen an 3 pro Cent beftanbige Binfen, und 3% pro Cent auf 20 Tabr. ober Lebenszeit. Die Binfen biefer Unleibe berrng 472500 Pf. Sterl. jabrlich, und fieng mit bem 5 Januar 1779. an. Die in biefem Jabre angeleas ten Saren waren eine Erbobung von 5 pro Cent auf bie Bollabgaben vom 5 April 1779 an: 5 pro Cent auf bie Actife von bemfelben Tage an; eine Abgabe pon ben Poftpferben bom 5 Jul. 1779. an. und eine vermehrte Abgabe vom geftempelten Dapier pom 2 Muguft 1770 an. Der Ertrag'aller Diefer Saren bis jum 5 Jan. 1780. mar 177807 Df. Sterl. 19 Schill. 2 Df. welches von obbefagter jabrlichen Binfe abgegangen, für bas Jabr 1779. einen Des fect pon 294692 Df. Sterl. 10 Df. macht. In ben bepben folgenben Jahren mar ber Ertrag biefer Mb: gaben gleichfals geringer, als bie Binfen, imelde pon bem Belaufe berfelben bezahlt merben folten: nemlich

## jur Untersuchung berbritt. Finanzen.

451

nemlich im Jahre 1780. um 93151 Pf. Sterl. 6Schill.
7 Pf. und im Jahre 1781. um 43655 Pf. Sterl. so daß diese Desecte auf die dren Jahr zusammen eine Summe von 454124 Pf. Sterl. 13 Schill. 13 Pf. betrugen.

Die burch Annuitaten ju Anschaffung ber Gub. Abien fur 1780. gebobene Summe betrug 12 Millio. nen ju 4 pro Cent, Die erft nach 7 Jahren wieber bezahlt werben follen, auffer 1 Df. Sterl. 16 Schill. 2 Df. von bundert, mabrend 80 Jahren-Binfe biefer neuen Unleibe betrug 697500 Bf. Sterl. jabrlich, und fieng mit bem 5 Jan. ju laufen an. Die im Jahre 1780, creirten Taren maren eine permebrte Abgabe vom Jobat, von den Beinen pon bemfelben bato an; vom Stempelvappier pom 1 Jun. 1780- an: pom Branbtemein vom 30 Man 1780. an; von ben in Grosbritannien gebrannten Baffern; von ben geringen Weinen; vom Malie, alle pon bemfelben bato; eine Erbobung von s pro Cent auf bie Bollabgaben, und 5 pro Cent auf Die Accifeabgaben gleichfals von demfelben bato; Erlaubnif Thee ju verfaufen, vom 5 Jul. 1780. an; Abgaben von ber Starte; Abgaben von ben Parfums, pon bemfelben bato. Der Ertrag biefer Mb. gaben bis jum 5 Jan. 1781. ber fich auf 362082 Df. Sterl. 13 Coill. 11 Pf. belief, laffet, abgejogen von ber fabrlichen Binfe ber Unleihe von 1780, für baffelbe Jahr einen Defect von 335417 Df. Sterl. 6 Schill. 1 Pf. Diefelben Taxenibrachten 3111 2 bis

### 1452 X. Ausjug aus bem Berichte

bis ben 5 Jan. 1782. eine Summe von 684772 Pf. Sterl. 5 Schill. 3½ Pf. und gaben also einen Defect von 12727 Pf. Sterl. 14 Schill. 8½ Pf. und biese bepben Defecte machen zusammen eine Summe von 367762 Pf. Sterl. 4 Schill. 6½ Pf.

Die burch Unnuitaten gebobene Gumme gur Uns Schaffung ber Gubfibien fur bas Jahr 1781. betrug 12 Millionen, ju 150 Df. Sterl. an Unnuitaten gu 3 pro Cent und 125 Df. Sterl. an Unnuitaten ju 4 pro Cent für jebe 100 Df. Sterl. in gedachter Unleibe. Die Binfe, vom 5 Jan. 1781. an gerechnet. belief fich auf 660000 Pf. Sterl. jabrlich. Die neuen Saren fur 1781, maren eine Auflage auf Tobact und Bucter vom 5 Mpr 1781 an, und eine erbobete Mb. gabe pon 5 pro Cent auf bie Accife pon bemfelben Dato an. Der Ertrag biefer Zaren bis gum 5 Can. 1782, mar 242365 Pf. Sterl. 6 Goill. 8 Df. mel. che abgezogen von 660000 Df. Sterl. fo viel nems lich bie Binfe ber Unleibe beträgt, fur bas Sabr 1781. einen Defect von 417634 Df. Sterl. 13 Schill. 4 Df. giebt. In allen biefen Berechnungen bat man Die Ginnahmetoften nicht mit in Unfchlag gebracht. bie man gleichfals bavon abzieben muß, weil fie in teinen ber Papiere, bie man uns bisber quaeffellet bat, angegeben finb.

Rachbem bie Commiffion ben Betrag ber jur Unschaffung ber Gubfibien gemachten Unleiben, ber neuen jur Bezahlung und Sicherheit biefer Binfen

#### ur Untersuchung der britt. Finangen.

en angelegten Saren, und ber Defecte, mels fic wegen ber Ungulanglichfeit bes Ertrags er Saren, verglichen mit ber Summe ber Bins jabrlich bervorgetban baben , bargeleget bat: racht fie einige Anmerkungen, welche biefen Theil 8 Berichts beschlieffen. Gie merte querft an. bas porber ben Raufleuten benm Boll bewilligte konto im Jabre 1781. vom 5 April beffelben irs angurechnen, abgeschaffet morben ift.

Diefe Abichaffung, fabrt fle fort, zielte, als ein ntliches Reglement, babin ab, alle Arbeit bepm i gu erleichtern; allein man entschloß fich auch ju, als ju einer Sare, bie von gutem Ertrage fenn be. Diefen Ertrag baben mir in feiner ber Rechgen angefest gefunden, bie ber Commifion porat morben find, weil man es ale unmöglich aneine absonder Eche und verschiedene Rechnung ion ju balten; allein ber Commifion ift von r Billiam Musgrave, einem ber Bollcommiffa= 1. berichtet morben, bag man, nach ber mabrrinlichften Berechnung, Die man beym Bollamte machen fonnen, Urfache bat, ju glauben, bag Ertrag bie bavon gemachte Schakung, nemlich 7000 Pf. Sterl, überfteigt.

Diefer Unmertung an ber einen Seite balt bie mmifion fur bienlich an ber andern Seite bie ber int von Engeland bewilligten Rachlaffungen (ober bablosbattungen) megen bes Untheils, ben fie an ben SIMPLOMULIER SILE

Sterl. 12 Schill. 2 Pf. geli

Die von 1779. haben 2 Schill. 9 Pf. gebracht, und 1 Pf. Sterl. 1 Schill. 3 Pf. 8

Die von 1780. haben 684' 3½ Pf. gebracht, und einen Sterl. 14 Schill. 8½ Pf. gele

Die von 1781. haben 2423 8 Pf. gebracht, und einen S Sterl. 13 Schiff. 4 Pf. gela

Da bie ganze Summe bief Jahre 1781. in dem Ertrag iahren angelegten Laren erg allein eine Summe von 668060 10 Pf. beträgt, so glaubt die die drey oberwähnten Artifet elich 24340 Pf. Sterl. 11 Stelleberschuß des Ertrags von t

## mer Unterfactung der britt. Kingmen. 145?

bie eine Samme von 272120 M. Card, 10 M. auch machen, wen ber annien Cumme ber Defecte mab. pend deffether 1781 Julies numbed von 66806: M. Gert. 17 Caul. 10 Mi. abgejogen werben, fo biete ein gebeleder Defett ren 398931 M. Gertl. 17 Schill, m bem Ertrage ber Jaren, beim bin offren acisahren angelegt tretten ünd.

Go übermäßig erif einem auch ber jabrliche Defect in ben jur Bejablung ber Sinfen ber Aniciben, bie in ben fechs Reitgesjahren gemacht merben find, befinmmten Jaren vorfemmen medite: fo fest boch bie Commifion, nachtem fie bas Bergeich. mit bavon geliefert, bingu: fe babe tas fartite Berlangen empfunden , tem Saufe eine genane Rech. muna von biefem angerft wichtigen Artifel porgule aen, und benfelben jugleich in einem fo gunftigen Lichte, als tie Umffante es nur immer rechtfertigen tounten, barguftellen. Bielleicht, fabrt fie fort, and bie Zaren ven 1781. in ihrem Ertrage aus mehl befanmen Arfachen nicht binlanglich geweien; ba aber biefe Urfacen feine, Berechnung leiben. und ble Commifion weiter fubren murben, als die Grenben ibrer Inftructionen fich erftreden, fo fan fie bie. felben nicht in Ermagung gieben.

Auf biefe Anmerkungen ber Commigion folgen einige andere megen ber Schwierigfeit, welche fie gefunden bat, fich in ibren Untersuchungen genaue und richtige Rechnungen zu verfchaffen ; welches fie lum 3111 5



jur Untersindrung der beitt. Finanzen. 1459

bie feit 1776. angelegten gelitten habe? — so hat sie für bienlich erachtet, ein Berzeichnis des reinen Ertrags aller Laren von Dütern 1774. an bis Opiern 1782, in welchem jedes Jahr besonders angelett worden, zu verlangen. — Die Commission aber seicht nicht hinzu, was für ein Besuttat in dieser Rucksicht aus ihren Untersuchungen erfolgt iff, das man doch vielleicht gern gewaht batte.

Dies ift kurslich die Rechenschaft, welche bie Commission von den bevden ersten haupestücken ihrer Untersuchungen abgelegt hat. Das dritte haupt, find war, den Betrag der öffentlichen, (zu den Gonds gezogenen oder ihnen einverleibten) Schulben, so wie er nach der Einnahme der Schaftammer Gr. Mojestät am 5 Januar jeden Jahrs be, stimmt worden, vom Jahre 1776. an dis zum Jahre 1782. bepdes mit Einschluß der jährelichen Zinsen, und anderer darauf zahlbaren Auszgaben zu untersuchen, und dem hause vorzusegen. Bolgendes ist das von der Commission übergebene Berzeichnist dieser Schulden:

Den 5 Januar 1776. war der Betrag ber Schuld 123,964,500 Pf. Sterl. 7 Soill. 21 Pf; die Binfen davon waren 4,339,502 Pf. Sterl. 2 Soill. 5 Pf. Die Verwaltungs und andere Kosten betrugen 72,324 Pf. Sterl. 9 Soill. 21 Pf. die jahrlichen Binjen und Kosten zusammen 4,411,826 Pf. Sterl. 11 Schill. 71 Pf. aufammen 4,475,997 Pf. Grert.

Den 5 Januar 1778. war bie E Pf. Sterl. 7 Schill. 23 Pf. die 4,626,030 Pf. Sterl. 9 Schill. 1 tungs und andere Kosten 73,533 P 81 Pf. Zinsen und Rosten insamt 6 Schill. 72 Pf.

Den 5 Jan. 1779. war die Si Pf. Sterl. 12 Schill. 114 Pf; die Pf. Sterl. 4 Schill. 11 Pf.; die S andere Kosten 76,697 Pf. Sterl. 1 die Zinsen und Kosten zusammen 5,0 2 Schill. 101 Pfennig.

Den 5. Jan. 1780. war die Sch Pf. Sterl. 12 Schift. 11 pf.; die Pf. Sterl. 17 Schift. 5 Pf. Die 2 andere Rossen 82,142 Pf. Sterl. 3 die Zinsen und Rossen zusammen 5,50 L. Schift. 42 Mf. jur Untersuchung ber britt. Finanzen. 1461

indere Kosten 99, 504 Pf. Sterl. 18 Soill; die zinsen und Kosten zusammen 6,030,014 Pf. Sterl. 5 Pf.

Den 5 Jan. 1782. war die Schuld 177,052,428 pf. Sterl. 18 Schill. 8 Pf.; die Zinsen 6,588,681 pf. Sterl. 12 Schill. 5 Pf.; die Berwaltungs und undere Kosten 69,504 Pf. Sterl. 18 Schill; die Imsen und Kosten zusammen 6,688,186 Pf. Sterl. 10 Schill. 5 Pf.

Nach Resummirung aller dieser Summen sindet die Commission, daß da die dffentliche Schuldenmasse 1776 den 5 Jan. 123, 964, 500 Pf. Sterl. 7 Schill. 24 Pf. und 1782. den 5 Jan. 177, 052, 428 Pf. Sterl. 18 Schill. 8 Pf. betrug; der Zuwach der öffentlichen Schuld in diesen sechs Jahren 53, 087, 928 Pf. Sterl. 11 Schill. 5½ Pf. gewesen ist; zu welcher Summe nan noch die im jest laufenden 1782. Jahre genachte würkliche Schuld von 13,500,000 Pf. Sterl. vodurch aber die öffentliche Schuld mit einem Capitale von 20,250,000 Pf. Sterl. vermehret worden ist; so daß jest der Zuwachs dieser Schuld seit dem 1776. Jahre 73,337,928 Pf. Sterl. beträgt, und die ganze Masse dieser Schuld sich über 197 Willionen erstreckt.

Am 5 Jan. 1776. betrugen die Zinsen der öffente lichen Schuld und die Verwaltungskosten jährlich 4,411,826 Pf. Sterl. 11 Schill. 7½ Pf. und 1782. den 5 Jan. 6,688, 186 Pf. Sterl. 10 Schill. 5 Pf. derges



wovon 118, 125 Pf. Sterl. Um find. Die ganze Summe des ; wurde so gar noch ansehnlichet ferne nicht die Erloschung ver und die herabsehung der Binsen während dieses Zeitraums vern Den Beschlus im

XI.

Recension

pistorisch politisch geogra und militärische Beyträg Preußische und benachbarte S als unterhaltend fepn! fie find itt 8 Abtheilungen eingetbeilet. - Bir nengen bie porguglichften Ab-Sondlungen und Auflage: pon ten Koniglich : Dreuf. fichen Calamerten; von den Domanen beym Untritt ber Regierung bes Churfurften Sriedrich Wilbelm bes Groffen: Ronigliche Borfdrife megen Erbobung Bochfibero Revenuen; das Surftenthum Offfriesland; Beptrage jur Geschichte ber Stadt Bernau: Buffant ber Churbranbenburgifchen und Ronial. Dreugischen Armee, von den Jahren 1689 1715. 1721. und 1781. u. f. w. S. 120 - 140. In dem Jahre 1780. hat man in Offniedland geachlet 101528 Seelen und zwar in ben Stabten und Fleden 24,679.; auf dem platten lande 76,849; bierunter ift ber in ber Stadt Emben in Befagung liegende Militairftand nicht mitgezahlet. Bon Manufacturen und Sabrifen find in diefer Proping:

#### In ber Stadt Emden

- a) drey Schiffbauereyen, woben über 90 Perfonen beschäftiget sind. Im Jahre 1779. wurden 3 groffe Schiffe, und 2 Perings-Bupsen hier verfertiget, am Werth ohngefahr 54000 Athle. außer ben reparirten beschädigten Schiffen.
- b) Neun und zwanzig Zwirnmühlen, welche jährlich an 24,000 Pfund Zwirn allerhand Art verfertigen.
- c) Zwen große Hollandische Belmublen, woben 8 Arbeiter.

Mtbl. and the word and and and

f) Zwen Madelfabriten, n fabr 1200 Pfund Radeln verfer

g) Eine Braumelederfabri fonen arbeiten, Die jabelich ob große und fleine Saute guberei

h) Eine weiße und gelbe fich 4 Urbeiter befinden, weld baute jahrlich gerben.

i) Eine Baumwollene Zeug jen. 1779. find 300 Stud Parben.

In ber Stadt Aurich iff: E nem Leder, moben 3 Arbeiter bei ben ohngefahr 1250. Stude gragegerbt.

In ber Stadt Morden ift: fabrit, 1779.) wurden 1200 St ne Saute zubereitet.

- 2) Eine Leinenfabrife aus 15 Rebbern ober Berlegern, 216 Stublen, und eben so viel Arbeitern; 1779. wurden ohngefahr 1209 Stuck Leinen, jedes Brud ju 50 Brahanter Ellen und im Darchschnitt 30 Rebie. am Werth, verfertiget.
- 3) Eine Bollenfabrite von geftreiftem Rafch, wela de pon einem Arbeiter auf einen Stuhl betrieben wirb.
- 4) Eine Strumpffiriderfabrite, fie bestehet and 50 Stridern und 60 Spinnern; sie haben im Jahre 1779. 3000 Paar Strumpfe verfertiget.
- 5) Eine Leimsiederen, Die 1779 3500 Pfund gie-
- 6) Kornbrandtemein Brennerepen, in Leer und angrangenden Orten, welche aus 57 Arbeitern und 54 Reffeln besteben, und 1779. für 40,000 Rthr. Brandtemein geschwelet haben.
- 7) Eine jugerichtete braune Leberfabrite von 3 Arbeitern, welche 1779. 1206 Stud Saute bereitet.
- 8) Gine Suthfabrite Die 18 Personen beschäftis met, und 1779. 5100 Suthe geliefert bat.
- 9) Eine Delmuble. Das im Jahre 1779. ges soonnene Del beirug 750 Dhm, und 130,000 Dels Euchen.
- 10) Eine weiß und gelbe Leberfabrite, aus 5 Mublen und 9 Arbeitern, welche jabrlich über 4000 · Stud haute apriren.
- 11) Eine 1750 etablirte Schiffsbaueren ju Sale. te, welche 14 Arbeitsleute unterhalt und 1779. 2 Siftor, Portef. 1782. 11. St. Naaaa anschn.

ansehnliche Schiffe von vierthalbtaufend Thaler ohngefahr am Berthe verfertiget bat. Hebrigens find noch im Amte Leer, seche Rasch funf Schachend Bogenweber zerftreuer vorhanden, die auf 6 Stublen für die Landleure um tohn arbeiten, wogu ihnen bas Garn von benfelben geliefert wird.

Militarbibliothet, erftes Stat, 8. 1782. Sannover bey Belwing. Diefes Stud hat 10 B. in 8. und I Rupfer. Die Subfcription ift 12 Gr.; jabrs lich follen 4 Stude erfcheinen. Dach ber Ungeige ber Berausgeber foll biefe Bibliothet enthalten: I Dachrichten und Musjuge von neuen militarifden Bu. dern, und folden Abbandlungen, melde birecte Begiebung auf bie Berrichtungen ber Officiere baben : 2. Machrichten von bem Buffanbe verfchiebener Urmeen , von ihrem Beftanbe , Difciplin , Erercice ic. Rach bem ju urtheilen, mas biefes erfte Grud lies fert, fo wird biefe militarifche Bibliothet fur viele Officiere eine brauchbare, angenehme und unterrich. tenbe Lecture fepn. Die Berausgeber mablen mit Benauigfeit und Ginficht, ihre Bemerfungen find richtig und ibre Musguge tornigt. Die porausges fcbicte Abbanblung: von bem Rugen ber miffen-Schaftlichen Runfte, bem Borurtbeil gegen biefelben und bem gewöhnlichen Stubiren, verbient bie Bebergigung bes Officiers, und mir munichen ibr recht piele Lefer., ba leiber! oft genng bie beffen und febre reichften Schriften ungenugt bleiben. Go iff bie, ben meiften Officiers bennabe unentbehrliche "Bilbung eines Officiers" bes verbienten von Oberften Mis

solai in Würtemb Diensten, welche eine vortrestiche militarische Encyclopadie ift, lange nicht so bekannt, als sie es wohl verdiente; wie ich aus Erfahrung weiß. Die practischen Anmerkungen in dieser Bis bliothek: vom Feuern, Laden, Anlegen, vom Ber' haltnis des Pulvers gegen Augel und Schrot und ein ne Menge anderer sind ungemein brauchbar. Der Officier, welcher jest noch bey so vielen und bequemen hulfsmitteln, in seinen Kentnissen zuruck bleibt, und fich nicht ausbildet, zeigt offenbar: daß es ihm wenig um eigenes Verdienst zu thun ift, und daß er die Achung seiner Mitbruder und Vorgesesten sich wicht verdienen will.

Europens Producte. Zum Gebrauch ben neuen Productenfarte pon Luropa, von 2. S. 10. Crome. Deffau, 1782. I. M. 8 B in 8. und eine illuminirte Rarte, welche jugleich bie Quabratmeilen bes Rlacheninnhalts auf ihrem Ranbe und . Die pornebmffen Broducte ber Lander annoch angiebt : und baben burch angebrachte Linien und Buncte . Die eigene Confumtion, Berarbeitung, Ausfuhr ober Seltenbeit berfelben anzeigt: toffet gufammen 20 Br. Der herr Berfaffer bat feine giemlich originelle Ibee aut ausgeführt. Muf ber Rarte bemertt berfeibe ben jetem Lande, burch fchicliche bagu erfundene Beiden, mas es porguglich an naturlichen Gutern gets get. Im Buche felbft finbet man weitlauftige Rach. richten von ber Sandlung und ben Brobucten eines jeben ganbes; und es ift fur ben Statiftiter, Came. raliften und Raufmann eine febr brauchbare Samm-Magaa 2 funa ten, und diefes um fo eber, ba gegebene Geld nicht ubel angele



XII.

Seiner Königl. Majeståt vo ficherungs. Acte in einem vom 26. Aug. 1782. fü Stifter und Klöster in Schemahnungsschreiben des Rothkirch zu Breflau, a Seistlichkeit in Schlesien.

Geine Ronigliche Majeffat i Berr haben, um jeber Beforgnif wartige Borgange benachbarter

## Berficher. Acte die Klöfter betreffend. 146g

mir mein Bischiches Amt je sist und leicht vorzer tommen, so ift es gewiß in dem Augenblick, wo ich infonderheit denen samtlichen Stiftern und Risstern eine für sie so interessante Nachricht ertheilen, und denenselben diese väterliche Gestnungen Gr. Königl, Majestät, welche von ihrer nuveränderlichen Menschen und Gerechtigkeiteliebe zeinzen, zu ihrer Bestudigung verfündigen kann. Ich entledige mich dieses allergnädigsten Auftrages mit wahrer Theilehmung, indem ich der gesamten Geistlichkeit die Cabinetsordre selbst nach ihrem duchstädlichen Inhals hiedurch mittheile.

"Burbiger, veffer, lieber, Betreuer. Ich finbe für nothig ber Catholifden Beifflichteit, befonbers in benen Stiftern und Ribftern eine Declaration in folgenber Mrt au machen; nemlich fie tonnten ver-Achert feyn, baf fo lange fle fich wie treue und rebe fich gefinnte Unterthanen verhalten, fie von mit, miches au befürchten batten. Ich murbe nie mas. rubern, und andern in benen Sachen, wie es einmabl eingerichtet mare, außer, mas bie au bezahe lende Contribution fep, in der Art, wie bas vorient effgefest mare, fonften murbe ich nicht bas minbete meiter von irgent einem Stift und Rlofter mas jerlangen, noch weniger mas einziehen; bagegen iber muften fie fich auch ju allen Beiten als getreue echefibaffene Unterthanen betragen, und befonbers n Rriegszeiten feine Untrem gegen mich, und bas and bezeigen, mibrigenfald, und mo ich bergleichen Macaa 2

len, biefe Declaration in me Stifte und Rloftergeiftlichen es am beften für gut befinde machen, und bin übrigens E

Breslau, ben 26 Mug. 178.

Ich zweiste nicht, baß si
jeder ihrer Untergebenen, un
diese allerbochste Bersicherung mal ber Gnade, und Borforg jestät ertennen, das Gluck u allerbochst Dero Scepter, b Sicherbeit gewährt, zu stehen fange empfinden, und daber ib eine unwandelbare Treue und Rönigl. Majestät, und Dero Haus, zu allen Zeiten, und Berficher. Acte Die Rlofter betreffend. 1471

Selegenheit ibre Pflichten neuerdings vorzuhalten, und fie ju beren Erfullung ju ermahnen.

Ihr eigenes, burch die Aufmerkfamkeit Gr. Ronigl. Majeftat, welche fich bis auf ihre Bekummerniße erftrecket, gerührtes herze wird ihr fagen, wie fehr fie fich auch ihrer Seits den geringsten Schein ihner pflichtwidrigen Gekinnung von fich zu entfernen sich angelegen fenn laffen muffen; und da von ihrem pflichemäßigen Betragen, ihr Ansehn, und ihre gange Erhaltung abhängt, so hoffe ich, das niemand von der Clerisen noch irgendeines der Schlenschen Stifter oder Aloster solche jemals verscherzen, noch Gr. Königl. Wajestat Anlaß geben werden, sie die Folgen ihrer Ungnade empfinden zu lassen.

Gegenwartiges Norificatorium ift von den Obern ber famtlichen Stifter und Rlofter bepberley Geichlechts, und dem gesamten Clero jum Beiden ber geschehenen Infinuation geborig zu prasentiren und miterschreiben, nach bessen Wollieblung aber das Driginal an mich zu remittiren

Breflau, ben 28 Aug. 1782.

von Rothfird, Vic. Apoltolicus.





XIII.

### Abrif ber Begebenheiten \*.

g away Lynn) day m tt Gept, gieng bie Flotte unter bem Befehl des Lord dowe pon Dortsmound in See. Sie beffund aus 2 Schiffen von 100, brey von 98, breb pon 90, amen von 84, amen von 80, 11 pon 74. Q pon 60. 1 pon 50. 1 pon 48. 1 pon 46. 1 pon 24. bren pon 32. 1 pon 28. und 1 pon 24 Canenen, nebft noch bren Reuerschiffen. Um Borb bio fer groffer Flotte befanden fich 6 Regimenter Gol. baten; und einige offinbifche Schiffe, Die eben reifes fertig maren, begleiteten ben Abmiral. Heber Die Beftimmung biefer groffen und anfehnlichen Florte murbe verschieden geurtheilet: allgemein glaubte man freplich, baf fie Gibraltar entfegen folle; an bere aber bielten bafur, bag Gibraltar ber Bormanb fen, und eine gang andere Unternehmung ausgeführt werben murbe. Diefe lettern baben fich boch geirs ret: benn bag Lord Some feinen Beg nach ber Strafe von Bibraltar genommen, bief ift nunmebr außer allem Zweifel. Diefer Plas Gibraltar, Die fdwimmenben Batterien, Die Anfanfe bes Grafen von Artois und bes Bergogs von Bourbon; ber Eroberer von Minorta, alle fürchterliche Unftalten, sogen bie Mufmertfamteit von gang Europa auf fic.

Bis jum 29 Detober.

#### XIII. Abrif ber Begebenheiten. 1473

Mlein Die fcmimmenben Batterien murben auf einmabl terfforet, und Gibraltar mochte mobi fcmerlich mit ben Baffen erobert merben. Die biftorifichen Umffande find biefe : Rach Ankunft ber combis nirten Flotte von 49 Linienfchiffen in ber Bay von Migefiras am 12 September machte ber Bergog pon Crillon feine Difpositionen, um die fcmimmenden Batterien in ber Rabe von Bibraltar anterfeft maden an laffen. Bugleich folten auch alle Yanbbattes rien mit ibrem Rener anfangen. 2m folgenden Sage flengen bie fcmimmenben Batterien fomobl. als Die Landbatterien ihr geuer an. Das Feuer ber femmenben Batterien fcbien anfangs von guter Burtung zu fevn. Aber in Beit von einer Stunde perurfacten bie englischen Bomben in ben Blenbane een ber Batterien querft Spalten und Rife, und glubenden Rugeln burchbobrten fie pon al ten Seiten. Die brep erften, welche in Brand gerietben, murben von bem Bringen von Raffan, von Don Moreno, und von Don Langara commandia ret. herr von Arcon, ber Erfinber biefer fcmim. menben Batterien, befand fich auf berjenigen, mels de unter bem Befehl bes Dringen von Ragau fund, und war gang unerofflich uber biefen Berluft. Gies ben von biefen Batterien maren noch nicht anterfeft. fie batten mit ben erften gleiches Schicfal und fios gen in Die Luft. Die Babl bes baben verlornen Befchutes befiebet aus 170 pier und amangigpfunbigen metallenen, und aus 200 eifernen Canonen. Den Beriuft an Mannichaft berechnen felbft die frange. 24444 5 (Ifact

#### 1474 XIII. Abrif ber Begebenheiten.

fifchen Briefe auf goo; und auffer ben Canonen betraat ber Berluff an Sols und Gifen fo viel, als man au 15 Linienschiffen notbig bat. Gin gang unermarreter Musgang Diefer mertmurbigen Unternehmung: über ben unglucflichen Erfolg biefer Begebenbeit mirb aber nur ber urtbeilen tonnen, melder Mugengeuge und gugleich Renner war. Bir übergeben baber alle bie Urtheile mit Stillfdweigen , welche mir fomobl in verfcbiebenen öffentlichen Blattern, als auch in einigen periodifchen Schriften getefen baben. Dach einigen nicht gang unguverläßigen Briefen; foll, wie immer, nicht eben bie beffe Sarmonie gwifchen ben Rrangofen und Spaniern geberricht baben. Den gangen Relbjug, welcher fo enticheibenbe Begt. benbeiten verfprach, bat alfo ber einzige Gieg Robs neus bentwurbig gemacht. In wie fern ber Mus. uang biefer Belagerung nachtbeilig, ober portbeilbaft fur bas gange Friedensgefchaft; fen ? bieg ming Die Butunft zeigen.

Der ganze Gang ber Unterhanblung wird zwisschen ben bepben Sofen jeso fo geheim gebalten, bas wir nicht nothig haben, die öffentlichen Nachrichten zu wiederholen, weil wir felbige doch am Ende wiederufen muften. Jene Nachricht z. B. daß England der Krone Spanien Bibraltar angeboten habe, ift außerst unwahrscheinlich. England muß an der Benbehaltung dieses Plages ungemein viel gelegen seyn. Denn er ift der Schlussel des mittellandischen Meers, und von dem Besitze dieses Plages bangt die Sicherheit des Brittischen Kischpandels ab, umd bes

fonbers

#### XIII. Abrif ber Begebenheiten. 1475

fonbers bie Banblung nach Italien und ber Türfey. Berliebren die Englander Gibraltar, fo werben bie Rrangolen völlig Deifter von biefen Sanbelszweis gen ; ba von bem Befit biefer Reffung bie herrichaft auf bem Dittellandifchen Meere abbangt. Much fan Engeland wegen ber Rabe bem Safen von Cabir Diefem Sammelplat aller fpanifch . Ameritanifches Reichthumer gebieten; und England bat ba einen febr bequemen Doften, Die fremben Flotten aus In-Dien aufzufangen. Die Abtretung Gibraltars tomme auch gant und gar nicht auf bie Rrone allein an. fondern fie muß, wie die porbergebende englische Befchichte zeiget, burch eine befonbere Barlamente acte erfolgen. Ein Umfant, welcher eine freppife lige Abtretung gang fruchtlos ... machen wird; und moraus man feinigermaßen urtheilen tan, marum Branien alles angewendet, und fo viele Schate aufgeopfert bat, um nur von biefem Plate burch Die Baffen Meifter zu merben.

Sehr widersprechend sind die Nachrichten von Amerika gewesen: bald waren die Colonien unter einander uneinig, und die englischen Blatter faumten nicht, so gar falsche Briefe unter das Publikum zu verbreiten; bald hatte der General Carleton den Amerikanern von Seiten Großbritanniens die Unabhängigkeit angeboten. Dieser Umstand machte in gang England großes Aussehn, Die wahren Umpfande davon hat man in den neuesten Serichten gerleen; und die Vereinigung der Widersprüche kömme barauf

#### ,476 XIII. Abrif ber Begebenheiten.

Darauf an: 216 Beneral Carleton jur Reit ber Ber. maltung bes Borbs Worth ben Dberbefehl in Umerita annahm, erhielt er, nebft feinen Commiffarien Bollmacht, nach Befinden ber Umftande, feine Daadregeln zu ermeblen. Er fchifte fic alfo nach Menport ein, in bem Bertrauen bie Colonien mit Bewalt jum Geborfam ju bringen, wenn friedliche Borfellungen fie nicht bargu bewegen murben. Gein Erffaunen mar aber nicht geringe, alf er nach feinet Untunft in Amerita eine Commifion unter bem groß fen Giegel von England erhielt, woburch er bevollmachtiget murbe, bem Umeritanifchen Congreff bie Unabbangigfeit angubieten. Diefes mar bas Refultat ber Rodlinghamfchen Parthen, beren 2bminiffration, wie befannt, von fo furger Dauer mar Ingmifchen zweifelten bie Baupter bes Congreffes an ber Mufrichtigfeit biefer Borfcblage: Die Unterband. fung murbe alfo nicht einmal angefangen; Die Brittifche Urmee tam in feine Metivitat, Die foniglich gefinnten faben fich verlaffen, und bas neue Dinis fterium erwehlte fich wieber anbere Daagregeln-Gines ber neueften Schreiben aus Philabelphia vom 21 Julius brudet fich über bie neue Beranberungen in Amerita alfo aus: 3m vorigen Monate baben bie Englander ibre Befatungen von Savannab St. Augustin und Charlestown berausgezogen, fie an Borb gebracht, und vermuthlich nach Beffindien gefchaft. Georgien und bie benben Barolinen find alfo von ihnen bereits verlaffen, und folglich ift Reuworf noch ber einzige Plas, mo fie Befagung baben Solten

#### XIII. Abrif der Begebenheiten. 1477

Solten fie es mit biefem Orte eben fo machen, fo mare es fo viel, als eine fillicomeigend gefchebene Anertennung ber Ameritanischen Independeng. 26 lein fich erff mit Bewalt beraus brangen laffen , beiff Den Blat nicht fremwillig ubergeben; es beift alfo auch bie Unabbangigfeit bes Eroberers nicht erten. Man glaubt, baf bie Britten bas Rriegs. nen mollen. theater nach Westindien verfesen werben. wenn fie and alle ibre Rorbamerifanifchen Befaguns gen babin aufammen gogen, fo maren ihnen beffen ungeachtet die Frangofen, beren gandmacht in ben Antillen febr jablreich iff. immer noch uberlegen; um fo mebr. meil fie alebenn ibr biefiges Prieasbeer mit ienen Truppen vereinigen murben; und baben biefe arofmutbigen Freunde es nicht notbig, Unterfinbung an Mannichaft von und ju verlaugen, fo fonnen fe boch pon unferer Dantbarteit viele andre Sulfsartle Bel ermarten. Rury, ift Remport von ben Britten geraumt, welch eine angenehme Ausficht lacht uns alsbann entgegen! biefe, baf im Jabre 1782. fein Relbaug mehr eröfnet wirb. Ein Bilb ber von felbft eridichenden gampe! Go urtheilet man felbft in Bbi. labelphia über ben Buftond ber Sachen! Much bie Radricten aus Oftindien, die man in ben offentliden Blattern gelefen, find fo Bell an Biberfbraden, baf die mabre lage ber Umffande in ber groften Duntelbeit ift. Berbient bas Schreiben bes Derrn Bibbons, Berfaffers ber Romifchen Gefchichte an ben berühmten Robertson Glaubmurbigfeit : fo find die Umffande ber Britten in Diefen Gegenben in

## 1478 XIII. Abrif ber Begebenbeiten.

ber mislichsten Lage. Unser Erebit, beist es in bemselben, vermindert sich von Tage zu Tage, so bast die die bortigen Nationen bereits den Untergang unserer Handlung daselbst vermuthen. Welchen Boretheil schaft uns jabrlich die Handlungs. Gesellschaft zu Madras und Bomban? welche Hulfe an baaren Summen sendet sie uns für unsern Kriegsauswand? taum hat sie hinlanglichen Geldvorrath, um unsere Seemacht und die Kriegsbeere, die wir den französsischen Flotten, und der Armee des Syder Ali entgegen stellen muffen, zu erhalten. Unsere Feinde rüften sich, die dortigen ansehnlichen und prachtigen Besthungen uns zu enreissen.

Der Bericht, welchen bie noch immerfigende Comittee jur Untersuchung bes Finanzustandes bes Brittischen Staats, ber Regierung abgestattet bat, ift überaus merkwurdig. Da aber ein besonderer Auffan bie mahren Umstande im funftigen Stuck die fer Schrift schildern wird, so tonnen wir hier die babin gehörigen Nachrichten übergeben.

So lebhaft auch die Zuruffungen der Krone Frankreich in allen hafen find: so hat boch felbige ben bem Staat der vereinigten Niederlande um 10 hollandische Linienschiffe und 4 Fregatten angebalten, die nach Breft geschickt werden sollen. Man hat zugleich der Republik einen gemeinschaftlichen Operationsplan mabrend des gamen Krieges, und die Erneuerung des vortheilhaften handlungstractats von 1739. angeboten. Dieser hand-

lungstra.

## XIII. Abrif der Begebenheiten. 1479

Imastractat murbe ben Belegenheit bes Rrieges amie fcen Spanien und Groffbritannien 1730 gefchloffen. Die Staaten batten fcon feit einiger Beit mit bem frandfiften Sofe in Unterhandlung wegen Erneus gung bes Schifffabrtes und Sandlungevertrage ges Ranben, ber im Jahre 1713 bep Gelegenbeit bes Merechter Friedens auf funf und zwanzig Jahre, Die mun zu Ende gegangen maren, gefchloffen mar. Allein Der Damalige erfte Minifter Franfreiche, Carbis naf von Sleury, machte Schwierigfeiten, ben Bertrag zu folugen, fo lange er nicht verfichert mar-Daf bie Staaten fich nicht in ben bevorftebenben Rrieg zwifden Spanien und Brofbritannien mis Aben murben. Man beruhigte ben frangofifchen hof bieruber bergeftalt, baf ber neue Schifffabres. und Sandelsvertrag wieber auf 25 Jahre ju Berfailles am 21 December 1739 unterzeichnet murbe. Er tam in ben meiften und pornehmften Artitein mit bem Utrechtischen vom Jahre 1713 überein. Benben Rationen murbe ber frepe Beringsfang auf Senberfeitigen Ruffen ausbedungen, und ben Sollanbern bie frepe Ginfubr bes gepactetten Berings in Aronfreich erlaubt. Die nieberlandischen Rauffara ebenschiffe murben ferner von ber Bezahlung ber funftig Stuber von ber Zonne befrepet, melde in Grantreich auf fremde Schiffe gefest ift, augen wenn fie bie Ladung in einem frangonichen Daten eingenommen batten, und fie in bem andern lofcheten. Hebrigens ift bemfelben ein Bergeichnif bengefüget. in welchem die Abgaben von ben bepberfeitigen eine Bommenben Baaren, Sifterepen und Beugen befimmt

## 1480 XIII. Abrif ber Begebenheiten.

fimmt maren. Die balb bernach in bem Buffanbe ber Sachen von Europa 1749 porgefallene Beranberung gab Unlaft, bag bie portbeilhaften Artifel biefes Sandlungsvertrage mit Rranfreich wieberrus fen und eingeschrantt murben, worauf in turgem noch größere Digbelligfeiten erfolgten. - Der Bufand biefer Republit ift ubrigens auferft gerruttet; ber Erbftattbalter bat amar einen febr umffanblichen Bericht an bie Generalftaaten über bas Auslaufen ber Rlotte im Terel abgeftattet; aber auch biefer bat Die Bemuther nicht befanftiget. In einem ber neus ften Briefe aus Dolland wird unter anbern über ben gegenmartigen Buftanb biefer Republit mit folgenben Worten geurtheilet. "Man breitet in Umfferbam ig iu allen Propingen immer mehr ben Grundfaß aus. baf bie oberfte Gewalt bep ber Berfammlung ber Generalffaaten beffebe, und bagber Dring Erbffattbalter nur ber erfte Diener biefer bochften Gemale fep. Much forbert nicht blod ber Pobel, fonbern ber mach. tiafte Theil ber Dation Rechenschaft von biefem Brins den, meil benbe gleich migvergnugt finb. Diefe Unine friebenbeit wird burch Berbreitung verfcbiebener Beruchte noch mehr vergrößert; benn man fpricht öffent. lich pon fo vielen englifden Sanblungefdiffen, bie auf ber Rorbfee und por unfern Ruften gluctlich porben nach Saufe gefegelt maren, ba wir boch eine Rriegeflotte braugen auf ber See haben follten, um biefes ju verwehren. Dan fiebet immer mehrere pes eiobifde Schriften und Blatter jum Borfchein fems men, morinne balb unfere Secofficiere verfportet, balb

tolche Umffande erzählet werben, bie zum Rachtheil ber Staatsvermaltung bes Bringen gereichen, fo taf alles, mas fabig ift, die bereits erbisten Gemutber noch mehr zu erbittern, fchnell verbreitet, und mit er-Caunlicher Begierde gelejen wird. Alle unparthenifche Schriften merben ale unbrauchbar perworfen Dit einem Worte: grantveiche Parthey triumphirt, und Diefe leat alles au einer Revolution au einer peranberten Staatsregierung an, Die man fich nunmebe nicht icheuet offentlich zu prophezenen. --Wie mabe und zuverlaßig Diefes Schreiben fen, beffgrigen Die allerneueften Rachrichien aus Solland. Rach iels bigen übergab am 8 Derober ber Erbffattbalter ten Beneralftaaten ein regrefertigendes Memoire über fein Betragen ale Utmiral und General ber Republit mabrend des Bruches mit Großbritannien. beftebet aus 147 Seiten in Rolio, ift in bollanbifder. frangoficer und beuticher Gprache abgebruckt, und entbalt verichiedene mertmurvige Beplagen; aber auch felbit ein Auszug murbe fur Diefen Ubriff ben Begebenbeiten ju meirlauftig ausfallen. Comobi aus biefem Memoire, als auch aus bem Miffip, mie welchem baffelte übergeben murbe, bestätiget fich polltommen bie ungludliche Lage ber Staatsangele. genbeiten ber Republit, welche wir nach bem Inhals bes angeführten Briefes gefdilbert baben. Bir glaus ben, find Die letten Borte, von ben lanbespacerlis den Gefinnungen Em. Sechmogenden biflig ermars tenan tonnen, bag Dochftereieben mit ten boben Buna Desaenoffen und mit uns gerne mitmirfen merben, um bie Quelle ber gegenwartigen innerlichen Unruben und bes Mifterauens je eber je lieber, ebe es au fpat fenn burfte, ju verftopfen, und gwar burch Ergreifung ber Erattiaften Maakregeln gegen bie bochft Grafbaren und taglich mehr und mehr überband nehmeuben Bemühungen, bie angewande merben. um nicht blos bie gegenwartige Regierungsform diftor. Portef. 1782. 11. St. Bbbb

#### 1484 XIII. Abrif ber Begebenheiten.

Diefe Berordnung bat auch barum große Ungufrie benbeit veruriacher , weil die Domberren ausgenommen find, und nach wie porber leben. Die Doms berren, fagen fie, find eben fowohl, wie andere, nur geftiftete Diener ber Rirche; leben eben fo. wie andere, von milben Stiftungen; und ob fie gleich von Beburt Ebelleute find, fo baben fie bess wegen boch fein Recht, von ber geifflichen Lebensart und Berrichtungen mehr, als bie andere Beiftlich: teit, befrenet gu werben. - Der von bem Ergbischof gu Galgburg, und Primas von Deutschland, Dies ronpmus, emem gebobrnen Grafen von Colloredo. berausgegebene Birfenbrief bar einen übevaus mertmurbigen Inbalt. Er breitet fich über ben unnothis gen Rirchenpus, über Die Digbrauche benm Mblag, und ben ber Berebrung ber Beiligen aus. Bugleich merden die Beiftichen gum Grubium ber Bivel angewiefen: bas eifrige Cefen ber Bibel allen Laven. und bie Ginfubrung eines beutichen Rirchengefange buchs empfoblen Bulegt ichildert biefer einfichtes volle Praiat ben Bortrag und ben Character eines rechtichaffenen Drebigers. Ravfer Jofeph fand ben Inbalt biejes Dirtenbriefes jo treffend, baff er fels bigen allen Bijchoffen in feinen Staaten überfenbet bat. -

Die in einem auswärtigen Blatte gestandene Rachricht eines Burtembergischen Emigranten, wet der mit seiner Familie nebst andern aus Bestpreussen, wegen der schlechten Aufnahme, wieder nach seinem Baterlande zurückgetehret sepn soll, ist nichts weiter als die Erdichtung eines mußigen Ropfes Der Berfasser der Nachrichten giebt selbst zu, daß der Preußische Wonarch die besten-Anstalten zur Aufnahme der Colonisten tressen lasse; wie kann sich also derselbe wohl überreden, wenn er die Berfassung des Preußischen Staats, deren Ordnungund punkuelle Bollziehung der toniglichen Befehle

mur in etwas tennt, daß diefe Coloniften eine folde harte Aufnahme, wie er felbige beschreibt, werden erbulbet baben?

Roch immer verlaffen viele Benfer ibr Vater-Sie wenden fich theils nach Wien, theils nach Ungarn. Ihre Beichwerben find miber ben alten nunmehr aufe neue bestätigten Dagiffrat, melder viel bartere Maafregeln miber ibre Frenbeit als iemals erarcifen foll. - Um 30 September nabm in Barichau ber Reichstag mit ben gewohnlichen Ceremonien feinen Aufang. Rach einigen Schmieria: feiren, Die aver glucklich geboben murben, ermablie man ben Gencral : Quartiermeifter pon ber Rrone. Brafen Brafinsti, jum Maricall. Er biele bie gewohnliche Rede, und perfprach, alle Bemubungen anzuwenben, bamit auf biefem Reichstage folde Entichliefungen gefaft murben, melde bas alls gemeine Bobl bes Barerlandes beforberten. Reichstagsiceretair murbe herr Rigineli angenoms men. hicrauf erfolgte bie Bereinigung bepter Geuben, bes Genats und ber famtlichen gandboten. Um erften October murben bie Mitglieber jum funftigen Confeil permanent und ju ber Schaß: und Rriegs. commission erwählt. Bur Untersuchung ber Recha nungen und ber bieberigen Berbandlungen bes Confeil permanent iff eine befondere Deputation ernennt morben.

Die Seemacht Rußlands wird vorzüglich aus, gebreitet. Auf den Zimmerwerften zu Aftrakan und Cherson werden Kriegsschiffe, in den haven von Ramtschatka, und besonders von Octobloi aber Handelsichiffe erbauet. Lestere sind von einer, solzchen Einrichtung, daß man sie sogleich mit Ranonen bewaffnen kann — Auf dem Archipel von St. Lazarus, nahe am seisen Lande von Amerika gelegen, wird noch immer neues kand entdeckt, von dessen Producten aber (das Pelzwerk ausgenommen) ein Webbb 3

#### 1484 XIII. Abrif ber Begebenheiten.

Diefe Berordnung bat auch barum große Ungufrie benbeit verurjacher , weil die Domberren ausgenommen find, und nach wie porber leben. Die Doms berren, fagen fie, find eben fomobl, wie andere, nur geftiftete Diener ber Rirche; leben eben fo, wie andere, von milben Stiffungen; umb ob fie gleich von Geburt Chelleute find, fo baben fie bess wegen boch fein Recht, pon ber geitflichen Lebenbart und Berrichtungen mehr, als bie andere Beifflich= teit, befrenet ju merben. - Der pon bem Ergbifchof gu Galgburg, und Drimas von Deutschland, Dies ronpmus, einem gebobrnen Grafen von Colloredo. berausgegebene Dirtenbrief bat einen überaus mertwurdigen Inbalt. Er breitet fich über ben unnothigen Rirchenpus, über die Diffbrauche benm Ablag. und ben ber Berebrung ber Beiligen aus. Bugleich werben bie Begitichen gum Studium ber Bivel angewiefen: bas eifrige Cofen ber Bibel allen Caven. und Die Ginfubrung eines beutichen Rirchengejangbuche empfohlen. Bulegt ichildert biefer einfichtes volle Pralat ben Bortrag und ben Character eines rechtichaffenen Predigers. Rayfer Jofeph fand ben Sabalt Diefes Dirtenbriefes fo treffend, bag er felbigen allen Biicoffen in feinen Staaten überfen-

Die in einem auswärtigen Blatte gestandene Rachricht eines Burtembergischen Emigranten, welcher mit seiner Familie nebst andern aus Bestpreussen, wegen der schiechten Aufnahme, wieder nach seinem Baterlande juruckgetehret senn soll, ift nichts weiter als die Erdichtung eines mußigen Ropfes Der Berfaffer der Nachrichten giebt selbst zu, daß der Preußische Monarch die besten Anstalten zur Aufnahme der Solonissen tressen lasse; wie kann sich also derselbe wohl überreden, wenn er die Berfassung des Preußischen Staats, deren Ordnungund punktuelle Bollziehung der königlichen Beschle

#### XIII. Abrif der Begebenheiten. 1485

wur in etwas tennt, daß diefe Colonisten eine folde harte Aufnahme, wie er felbige beschreibt, werben erbulbet baben? —

Roch immer verlaffen viele Genfer ibr Bater-Sie wenden fich theils nach Wien, theils nach Ungarn. Ihre Beichwerben find miber ben alten nunmebr aufe neue beffatigten Magiffrat, melder viel bartere Maafregeln miber ibre Frenbeit als jemals ergreifen foll. - 2m 30 September nabm in Waridau ber Reichstag mit ben gewohnlichen Ceremonien feinen Aufang. Dach einigen Schwieria: feiten, Die aver gluchlich geboben murben, ermablie man ben General : Quartiermeifter von ber Rrone, Grafen Brafinsti, jum Maricall. Er bielt bie gewohnliche Rede, und verfprach, alle Bemubunden anzumenben, bamit auf Diefem Reichstage folde Entichliefungen gefaft murben, melde bas alls gemeine Bobl bes Barerlandes beforberten. Reichstagslecretair murbe herr Riginsti angenoms men. hicrauf erfolgte bie Bereinigung bepber Gtuben. bes Senats und ber famtlichen Landboten. Um erften October murben die Mitglieder gum funftigen Confeil permanent und ju ber Schat: und Rriegs. commission erwahlt. Bur Untersuchung ber Rechs nungen und der bisberigen Berbandlungen des Confeil permanent ift eine besondere Deputation ernennt morben.

Die Seemacht Ruglands wird vorzüglich aus, gebreitet. Auf den Zimmerwerften zu Aftrakan und Cherson werden Kriegsschiffe, in den haven von Ramtschatka, und besonders von Ockoskoi aber handelsichiffe erbauet. Lestere find von einer, solschen Einrichtung, daß man sie sogleich mit Kanosnen bewassnen kann — Auf dem Archipel von St. Lazarus, nahe am seisen kande von Amerika gelegen, wird noch immer neues kand entdeckt, von dessen Producten aber (bas Pelzwerk ausgenommen) ein Broducten aber (bas Pelzwerk ausgenommen) ein

## 1488 XIII. Abrif der Begebenheiten.

die brittische Macht in Amerika und Westindigehet jeso aus folgenden Schiffen. In Amer von 98, 2 von 90, 16 von 74, 5 von 64 nen; auf der Station von Jamaika unter M Rowley 1 Schiff von 90, 2 von 74, 4 1 Kanonen.

#### Machfebrift.

Die Lefer bes Bortefeuille erhalten amar 1 bruct ber fchwimmenden Batterien einige 9 fpater, ale man fie im Bublifum vertaufte. mein Stich ift nicht nur ber vollftandigite, be bis beut ben 29 October verfauft, wenn man gen andere vergleicht, fonbern bie Gauberte Abbructe und bie Schonbeit bes Papiers werber bie Lefer bes Bortefeuille fur biefen Bergug bi lich entschädigen, bewinders, wenn man bas Gefrigel, auf gofchpapier abgebrucht, in einer fen Brochure bagegen balt. Sierben muß i por allemal erinnern, bag bie Lefer bes Borte fichere Rechnung machen fonnen, baf biefer periodifchen Schrift immer Beichnunge Abbrucke von jebem Begenftanbe erbalten me melcher bie Aufmertfamteit bes Bublitums be bers reigt. Und bie Raufer bes Bortefeuille, fie nur einige Gebulb baben wollen, werben m Musaabe maren fonnen.

abadler Hill T . Holl girl mile to

Guild by The The The Williams

A new control to the State of t



raltar 1782.

D. Das hintere Dach derBatt. welches Bomben fest E. Das vordere Dach, welches die Canonenkugeln` abhält und mit eisernen Platten belegt ist F. Die beiden Reihen Schieslöcher









te, foll bas Portefen und tounlid itt. Land entweder burch Menbeit menifellung und Brane Beurtheilung jeBiger burg.

ober Enebedungen emp Das Grud toffer m Bir werben bafür fi mit Enbe jebes Wonafe handlungen Deurschland lagen bavon find; in be in gurch; in ben Buch bolph Graffer in Wien per, in Stantfurt am geinfins, in Leipzin; teriden Sofbucbbanblu Brieggrath und Poff Borlin ben Berin Mr fer, und in ber geroldid

Die etwanige Beitra Auffdrift: "Ans bifte gelt an die Wewerische

iben erffen Banbe nebft einigen Rupfern werben it r Leipziger Offermeffe 1783. ericheinen, und bis abin wird ein batber Ducaten, und ben Lieferung tr erften gwey Banbe wieber ein belber Ducaten

uf bie folgenben beiben poraus bezahlt-

Auch wird im Berlage bes herrn Meolal auf in britten und letten Sand ber Lnevelopedie bes errn Professor Klügels, ber in ber Ostermesse 1783. traustommen wird, annoch ein batber Ducaten; wie auf bes herrn Bode neue Weltfarte i Rible. Br. Conventionsmunge und auf herrn Jacobsons chnologisches Wörterbuch britter Theil i Duccen poraus legablt: Beide werden ehenfalls in ber fiermesse 1783, erscheinen.

Ben Saude und Spener in Berlin bat bie Preffe Plaffen: Ocididate der Bruder des grunen Bunes, i Ib. mit einem Anpfer von Chedowieke 14 B in 8. toft. 12 Gr. Ein deutscher Originals

oman in Briefen von ber eblien Battung.

Sabroni, eines Schülers bes Abre Kontans, bbandlung vom Aderban mit Anmerkungen und Zufägen von Geren Doctor und Profesior obann Reinkold Sorfter in Salle. 14. B. in B. fost. 14 gr. Diefer Berjach ift, so wie Hees Grundsabe bes Acterbaues, nicht bios für dem und fur jeden Naturforsber und fur jeden Chemiker interessant.

D. Johann Reinhold Sorfter von Derbeffe, ang der bioberigen Jubereitung des Raits und fortels, 8. B. in 8. fost. 5 gt. Eine procuische uf Bersuche und Erfahrung gegründete Abbandng.



11. Etwas von ber Bolfsmenge in be Morbomerstanifden Staaten . pera rer Muefubr III. Bon ben Producten ber Infel @ und von ben Englifchen und gramo IV. Rachrichten von ber verfforbenen Brinken Carl von Wecttenburg, & line Louife, geb. Landgraffin au De V. Heber Leibeigenfchaft. VI. Bevolferungeliffe und Biebffand che Galigien und Lobomerien. VII. Beiching ber Untersuchung ber Ri briconntens von ber bom Parlam fenten Commigion. VIII. Mifcellaneen: Briefe aus Laufar Bobmen, Wien, Riga. IX. Beichreibung bes bem perfforbene Charam in Buildball errichteren Der X. Musjug eines Briefs aus Gt. De Sept. 1782.

# Historisches orteseuille.

Erfter Jahrgang, zwölftes Stud; Monat December, 1782.



I.

eschluß der Abhandlung: in wie ferne kan nach den Reichsgesehen, und der Reichsobfervanz eine neue Churwurde im deutschen Reich eingeführet werden?

baleich Marimilian Churfürst von Bayern für ie Person in bieser Eigenichaft von dem Churfür, a von Brandenburg war erfannt worden; so hatte Georg Wilhelm am 12 (22) May 1627. ausbielich folgende Einschräntung beygefüget: er wolle therzog zu Bayern, von nun an, so lange bersie leben werde, als seinen Mitchurfürsten ertenst. Der Churfürst von Sachsen hatte sich auf m Churfürstentagezu Mühlhausen 1627. zwar anch erbeutig erklaret: allein im Praget Frieden 1635.

biftor. Portef. 1782. 12 St. Eccce

## 1490 I. Befchluß der Abhandlung:

erfannte er ausbrudlich bie Hebertragung ber Chur auf bie famtlichen Rachtommen bes Churfurften." Ber bem Unfange ber Friedensunterhandlungen I Munfter und Denabrud, munichte Ranfer Ren binand ber britte bie gange Pfalgifche Graatsfache, und alfo auch bas Schicffal ber Churmurbe nen ben Berathichlagungen auszuschlieffen, und burch beion bere Bertrage an feinem Sofe ju beenbigen. reich und Schweben, bie evangelifden Reicheftan be, und porgualich ber große Churfurft pon Bran benburg Griedrich Wilhelm verlangten aber berm Unterhanblung in Diefen Bufammenfunften. Gelbigt beschäftigte bie Befanbten ungemein. Die France fifchen batten Befehl, bas Churbaprifche Intereffe atebenn ju unterfrugen; wenn fie feben murben , bat ber Churfurft bas Saus Defferreich gu einigen Abere tungen von Granteeich biegfamer mache. Die Rrone Schweben unterftuste bas Pfalgifche Saus auf alle Mrt: nur'glaubten bie Gefanbten biefer Rrone , bat bas beutiche Reich in bie Stiftung einer neuen Chur murbe niemals einwilligen murbe. Der Rapfen liche Gefanbre Braf von Trautmansborff, außem querft, bag man fur Pfalg eine neue Churmurbe bie achte ftiften folle; allein ber Graf von Drenffiersa Gefandter ber Rrone Schweben, brach in Die Morn aus; "Dieg fen miber bie golbene Bufle und an "bere Reichsgrundfage; mithin fonne man biefe "Borfcblag nie bewilligen. Dan folle vielmebr be Epm

<sup>\*</sup> Khevenbiller Annales Ferdinandei tom. XII. 6. 1691

# die neue Churmurde betreffend. 149i

"Churmurbe gwifchen bepben Saufern Pfalt und "Bapern abwechfeln laffen; und Carl Ludwig, Bfaltgraf am Rhein, tonne nach Abfterben Marimilians "bon Bapern, ben Anfang mit biefer Abmechellung "machen". Es ift taum:glaubbar, welche Befchaftiaungen die Duntelbeit in unferer Reichsgeschichte. bep welcher man nicht mufte, baff jebe Linie au einer Churmurbe berechtiget mar, in ben Bufammentunften ju Munfter und Denabrud verurfachet Reini Baus, meber bas Baperifche, noch auch bas Pfalgifche, wollte fie miffen; jebes band batte au einer Churmurbe gegrunbete Anfpruche, und ben-De, fo wie die übrigen Gefandten und Staatsman. ner, betrachteten, bey bem bamaligen Mangel pon beutitben Urfunden und Geschichtschreibern, Diefer Begenftand aus einem gang falicen Befichtspuntte. Der Churfurft von Bapern verwarf bie angebotene Abwechfelung, und glaubte, bag aus felbiger viele Unruben im Reiche entfteben murben : Sierben machte eri pon bem berühmten Staatsvertrage in Davig 1320. eine Analpfe, Die burdaus falfc, felbft bem Intereffe feines haufes nachtheilig, und in feiner Betrachtung mit ben Begebenbeiten ber porigen " Sabrhunberte übereinftimmenb mar. Drenftierna blieb aber theils bey feinem erften Boricblag, theils trug er por, dag nach Maximilians Tobe feine Rachtommen bie achte, und bie Pfalgische Sauptlis Eccc 2

<sup>\*</sup> Donttteyern Acta pacis Westphalicae publica tom. III.

#### 1492 1. Beschluß ber Abhandlung:

nie Die funfte Churmurbe erhalten tonnte . Immer aber fund er in ber Deynung, bag bie Errichtung einer neuen Churwurde bie gange Reichsverfaffung ternichten, und uber ben Saufen werfen murbe. 211lein Die Rapferlichen Gefandten bemertten febr rich. tig, bag ber Rapfer mit Ginwilligung ber Reiches ffanbe biefe Stowierigteiten febr leicht beben marbe \*\*. Die Rrone Frantreich, welche fich gleich anfangs, aber nur jum Schein, um erft bie Droben ber Baperifchen Freundschaft ju erwarten, mit ben Rarbicblagen ber Rrone Schweben vereinigte, mar aulest ber Stiftung einer achten Churmurbe offents lich gunftig \*\*\*. Enblich wurde ber Braf von Drenflierna übergenget, bag bie Stiftungen ber achten Churmurbe ber beutschen Reichsverfaffung nicht fo nachtheilig fen, ale berfelbe bisber geglaubt batte. Er gab julett feine Einwilligung, aber nach bemjenigen Borichlage, ben berfelbe geauffert batte. Dit felbigem mar Maximilian von Bapern ungufries ben; und bie Rapferlichen Gefanbten permarfen ebenfals biefen Borichlag \*\*\*\*. Unterbeffen murbe ben perfammteten Reichsffanben bie Frage vorgeleget: in wie ferne im beutschen Reich eine neue Churmurbe eingeführet werben tonnte ? Der Rapfer erflarte bie. ben ausbrudlich, daß er wohl miffe, wie die Stif.

<sup>\*</sup> Meyern a. a. D. tom, IV. S. 356.

<sup>\*\*</sup> Eben Derfelbe tom. III. G. 89, und 90.

<sup>\*\*\*</sup> Ebenb. @. 92.

<sup>\*\*\*\* 11</sup>teyern tom. IV. 6. 356 = 358.

## die neue Churwurde betreffend. 1493

tung berfelben, ihre Einwilligung nothwendig Bavern gewann ingmifchen bie Beerfordere \*. fanbten ber Rrone Schweben ; weil ed ju ihrem Bortheil eine andere Belegenbeit burchgefeget batte. 216 aber Schweden auf Die Seite Frankreichs überfrat; fo perlobren Die Evangelischen Reichstande Die bisber ber biefem Begenftanb bewiefene Stanbbaftigfeit, und traten ber Mennung ber Catholifthen Reichsfrande ben. Bur ber einzige Churfurft von Brandenburg nahm fic ben ben Reichsberathschlagungen über bie Churmurbe, bes haufes Bfals noch an; und gab burch feinen Befandten eine folde Ertlarung, melde feie ner patriotifchen Dentungsart eben fo groffe Ebre, als feinen Ginfichten ber ber Rachmelt machen mirb. In diefer Ertlarung wurde unter andern gefagt; daß ber Borfahr Friedrich Bilbelm Maximilianen von Bavern nur fur feine Derfon, als Churfurffen. anertannt, feinesweges aber beffen Rachtommen eine Erbfolge bewilliget babe. Eben fo menig tonne Ach bas Baverifche Saus auf ben Schlug bes Churfürftentages ju Dublbaufen von 1627. berufen; ob ibn gleich ber Churfurft Marimilian porguglich fur fic anfubren wolle. Deun felbft ber Chu fürft pon Manny George Friedrich bat im Jahre 1628 fich babin ertlaret, baf in biefer Sufammentunft Bein Schluß ju Stande getommen mare. bielt ber Chupfurft von Brandenburg bafur, bag Dem Saufe Bapern bie achte Churmurbe eingeraumt, Ettte 2 i .... amifben

<sup>\*</sup> Ebenb. G. 385.



Limitian Des Es munichte für Defterr Directoriums im Buift erhalten; und bierben fi ibren bisberigen Chur Maein Franfreiche Hebe mertjamteit auf Deuti machten biefen Bunfc patriotifchen Gefinnunger chen biefes Project fur bie Diften Frepheit gefabrti bep Entwürfen und Bunf Defferreich auf einmal @ fichten jum Theil ju erreic fürsten age ju Mugeburg einigen vorbergegangenen niffer bes Bergog Ernft 26 Lunevurg Graf von Plater bergeffalt ju lenten, bag Braunfchweigifchen Saufe ligen \* Mie

## die neue Churmurbe betreffend.

1407

to ertlarten bie Befandten ber Churfurften von Gad. fen und Branbenburg, bag fie bereit maren, ibre Beimmen über Die Errichtung einer neuen Churmarbe abiulegen. Die Churfurften von Coin . Triet . und Mfalt aber batten gang anbre Gefinnungen . und Churmanns glaubte, bag man eine Sache pon fo groffer Bichtigfeit bis jur weitern Beratbichlagung auffeten muffe. hierbey blieb es. Allein im Cabre 1602. am 22 Dars ftellte ber Rapfer Leopold bem Bergog Ernft August nicht allein bas Churdiplom für lich und feine mannlichen Rachtommen aus: fons bern es murbe auch an eben diefem Sage ein emis ger Unionsvertrag amifchen bem Saufe Defferreich und Churbraunichweig : Luneburg gefchloffen; beffen Beobachtung fich bas lettere baus, jeberzeit ben ber Belebnung mit feinen Churlanben, burch einen Repers von neuem verbindlich machen muß. In biefem Unionsvertrage verfprach unter anbern Bramichmeig bie Bulaffung ber Churbobmifchen Stimme zu bemirten; und ben jeber Romifchen Ra. niad: und Rapfermabl feine Stimme bem Baufe Des ferreich zu ertheilen \*. Mus biefen Sanblungen Rans fer leopolds erflebet man von felbft, baf fich berifelbe uber alle Reichsgesete binmeggefetet, und nur Die Mortbeile feines Saufes beforbert babe. Die mabren Eriebfebern von biefer Buneigung fur bas meue Churhaus Braunfchweig . Luneburg . waren Eccc 5 feine

<sup>\*</sup> Rofers beutsches Staatsrecht tom. Il. S. 304. und tom. XXXIII, S. 30:33.



## die neue Churwurde betreffend. 1

mit in die Chur : Belebnung aufgenommen batte. Der Rapfer that grar alles, um fo mobl biefes Saus. als auch bie übrigen migvergnügten Rurften zu be-Embigen: Allein Frantreich mifchte fich bemm Anfan-Re biefes Jahrbunderts offentlich in Diefe Stagtsangelegenheit, und munterte bas bergogliche baus Braunfdweig gur Ergreifung ber Baffen auf. Denn Die Bergoge Rudolph, Auguft und Anton Ulrich, welche' gemeinschaftlich regierten, vermehrten, nach einem am 1 Dars 1701. mit Frantreich gefchloffes nen Bundniffe, ihre Rriegsmacht bis auf 12000 Mann; welche aber im folgenden Jahre 1702, pon Churbraunschmeigischen und Bellischen Truppen plog. sich und unerwartet überfallen, und großentbeils entwafnet murben. Dieg babnte ben Beg ju einem Bergleiche mifchen berben Linien bes Saufes Braun. fomelg 1703. melder unter Breugifder und Seffen. Caffeifcber Bermittelung babin gefcbloffen murbe: Dag bas Bergogliche Saus Braunfdweig bie Sanns. verifche Chur erfannte; bagegen aber verfprachen Relle und Sannover alle Bemubungenen anzumen. Ben, bamit felbiges in die Churbelehnung aufgenom-Diefes Bepfpiel machte auf andere men wurde. Rurften Ginbruct, ber Reichstag tam wieber in Bewegung, und die gange Lage bes bamaligen Rrie. ges megen ber Spanifchen Erbfolge, machte allen mit den Baffen ju unternehmenben Biberftand gegen bie neue Churmurbe, von felbft fruchtlos. bemübete fich nunmehr einige von ben correspondis tenben Surften in ber Gute ju geminnen, als bas Bergogliche



ffen, an ben Reichstag anbern folgende mertmu funftig feine neuen unb bes gefamten Reichs (Si folches bem funftigen R pragmatifchen Ganction Seto batte biefe Ungeleg collegien ben ben Berat ringfte Schwierigfeit: tam 1707. ju Stanbe, murbe beffatiget, unb ale fich bierbey munbern, ba ferlichen Commigionsbecr einzuführen; u. f. m. nich fcbluffe mieberbolet murbe ferlichen Ratificationsbec mußten. Bu eben ber Be jene Abficht, beren Musfi worfen batte: bie Erlang Rechte für bie Rrone Bob

## Die neue Churwurde betreffenb. 1503

bem Triege megen ber Rachfolge in ben fpanifchen Ranben: Die Achterflarungen ber gwep Churfürffen pan Coln und Bavern: Die hofnung einiger Reichisfande von ben gerfplitterten Baperifchen Landen fich verareffert au feben: bie nachgebenben Borte beis neuen Rapfers in bem Commifionsbecret, alle biefe Urfachen ertheilten ohnstreitig biefem Staatsgeschafte eine eben fo fonelle als gludliche Entfcheidung. Ben biefer letten Beendigung bes Braunfchmeig : Lune. burgifden Churgefchaftes gab fic bas Bergogliche Saus Braunichmeig alle Mube, Die Erfullung bes Bertrages von 1703. ju erhalten, und in bie Churbelebnung mit aufgenommen ju werben. Allein Churbraunfdweigifder Seits fucte man alle Sindernife au vermeiben, bamit biefe Staatsfache, welche fo viele Jahre gebauert, nicht abermals einen frucht. lefen Musgang haben mochte. Rach ber Beit aber 1719. erneuerte ber Berjog Muguft Bilbelm von Braunfchmeig . Luneburg fein Gefuch; und Churbraunfdweig unterftutte ibn mit allem Rachbrud Selbft Rapfer Carl ber fechfte empfahl in einem eias nen Comimifonebecret 1727. biefe Sache bem Reichs. eage jur Beratbichlagung: aber fie iff bis jeno in Beine Heberlegung gezogen worben. Daran batten obnfreitig die Grundfate einiger Catholiften Sofe fchnib. Bis jeso ift alfo bas Bergogliche Saus Braunschweig nicht in die Ditbelebnung ber neunten Chur aufgenommen; es wird aber mobl Reinen 3meifel leiben, bag wenn etwan eine neue Churmurbe im beutiden Reich eingeführt merben folter

## 1504 1. Befchluß ber Abhandlung:

polte, jugleich über biese Mitbelehnung auf bem Reichstage Berathschlagungen erfolgen werden, zumal da schon ein Commissionsbecret von 1727. vorbanden ist. Die Neichstagsacten von 1707. zeigen serner, daß schon damals in dem Churfürstlichen Collegium die meisten Stimmen dieser Mitbelehnung günstig waren. Denn als Churmannz dem Project des Churfürstlichen Schusses die Worte benfügen wolre: ohne Erstreckung auf andere Linien, so mußten selbige nach den einmuthigen Stimmen aller Churfürsten weggelassen werden.

Mus bem , mas bisber ift gefaget worben, erbellet, baf gwar bes Rapfers Ginwilligung ben Grife tung einer neuen Churwurbe unumganglich nothmenbig fen; allein eben fo wenig fann felbige obne Ginwilligung ber famtlichen Reichsffanbe ju Granbe fommen. Die Rechtsunterhandlungen ben Griftum ber achten Churmurbe fegen felbige auffer allen Smeifel. Hebertrat Rapfer Leopold bie Reichsaefe Be, fo erfubr er auch einen befto groffern Miberfant, melder nicht eber als burch jene angeführte Erflarung feines Rachfolgere, geboben merben fonnte. Siernber ift aber fein Reichsichluff porbanben ; ob man fich gleich ofterer auf biefe Ranferliche Erffarung: bag obne Ginmilligung ber gefamten Reicheffanbe feine neue Churmurben eingeführet merben follen; als auf einen Reichsichlug berufen bat. Go bief es unter anbern 1711, man folle biefe Borte bes vom Rapfer beftatigten Reichstagsichluffes

# Die neue Churwurde betreffend. 1502

m Project ber beftanbigen Bablcapitulation bengen, und auf bem Babltage in eben biefem Jabre. leberbolte ein Churfurft eben biefe Ummertung, lein fie murbe nicht beliebet. In ben Bablcapi. lationen Carl bes VI. 1711, Carl bes VII, 1742. :ang I. 1745. und Joseph II. 1764. find baber biefe forte ebenfals meggelaffen worben; obgleich benbe bere Reichscollegien 1712. fich fcon über folgende lorte für bas Broject ber bestandigen Bablcapien. tion verglichen batten: Es foll und will auch n zeitiger Rayfer ohne Reichstags . Bewilligung s gefamten Reichs teine neue Chur einfahren. nbeffen fo wie bas gange Gefchafte ber beffanbigen tabkapitulation ift liegen geblieben: fo bat auch efer Artitel ein abnliches Schicffal erfahren. Gs ib baber gwar ber Rapfer und die gwen bobern sichscollegien in der Cache, bag jur Ginführung ner neuen Churmurbe Die Ginmilligung gesamten elchoftanbe erforbert werbe, einig; aber fein forme ber Reichstagisichluf ift bieruber nicht ju Stanbe tommen. Mus abnlichen Borfallen ift befannt, d fich aletenn immer neue Streitigfeiten erheben. namifchen wenn auch bie angeführten Boete, mele man billig genauer batte bebergigen follen, im m Ranferlichen Commiffioneberret nicht ffunben. baben bie übrigen Reichsftanbe, aus bem; mas Wer ift angeführt worben, binreichenbe Grunbe r fich, um ichlechterbinge an blefem Beichafte Une eil au nehmen. Da auch ferner Churfurffen und urften ibre Ginmilligung- gabon, wenn Churdiftor. Portef. 1782. 12. St. Dbbb

## 1508 I. Befchluf ber Abhandlung: bie te.

ten , aber fie baben niemals behauptet , bag einmus thige Grimmen ben Stiftung einer Churmurbe erforbert murben. Die miber bie IX. Chur corresponbirenben Rurften fuchten bamale bie Gache fo einguleiten, als wenn in ihrem Collegium einmutbige Stimmen erforbert murben, und ibre Brunbe mar ren nicht unerheblich. Allein fie fonnten ibre Mbfichten nicht burchfesen. Wenn ferner ben Ginfüb: rung einer neuen Churmurbe fich bas Churfurftliche und Reicheffabtifche Collegium mit einander vereis nigten ; fo murbe, wie Dlofer richtig bemertt ", ber Biberfpruch bes Rurftiden Collegiums von feiner rechtlichen Burtung fenn. Denn bie Stiftung eis ner Churmurbe macht bier fo wenig eine Musnabme. als andere Reichsgeschafte. Erbalt ein Gurff bie Churmurbe, mo landftande find, fo muß er beren Einwilligung vorber baben. Die Beranderungen find au wiebtig, bie felbige in ber Lanbesverfaffung und in ibren Rechten verurfachet, als bag fie gleichgultig bierbey bleiben tonnten. Much Bergog Ernft Muauft berufte feine ganbifanbe gufammen, ebe er bas Churbiplom und die Belebnung erhielt, und verlangte beren Ginwilligung. Enblich glaube ich, fo paraber auch immer ber Gat manchem Staatsrechtslebret fceinen wirb, bag bie zwen Guarante bes Weffphalis fcben Friebens, bie Rrone Franfreich und Schweben Untheil an ber Stiftung einer nenen Churmurbe nebmen muffen : weil fie einmal, wie bie Staatsunterband. lungen beutlich zeigen, Die befonbre Guarantie ber Churmurbe im beutiden Reiche fiber fich genommer baben. Bon ben deutschen Reicheftanbengwentes Buch. 1 C. 6.14.

Etwas von der Bolksmenge in den vereinigiten Mordamerikanischen Staaten, verglichen mit ihrer Ausfuhr \*.

Jahr 1774. wurden die Einwohner in den zwölf vereinigten Amerikanischen Staaten (Georgien war damals dem Bunde noch nicht beisgetreten) auf Besehl des Congresses gezählt; und man besand: daß sich die Volksmenge auf 3 Williem nien Menschen belief \*\*. In den vier Provinzen von Neuengeland waren davon 300,000; in Neusord 250,000; in Jersey 130,000; in Pensylvaniem und Delaware 350,000; in Maryland und Viere ginien 970,000; in Nordearolina 300,000 und in Südcarolina 220,000.

Teuengeland lieferte in Friedenszeiten ben Engslifchen und Frangbilichen Infeln, ber hondurasban, Dbbbb 3 und

\*\* Ban vergleiche damit Portef. 3. St. S. 374.

<sup>\*</sup> Aus ben Ellais historiques & policiques fur les Au-:
glo - Americains. Bon bissem branchberen Buche
wird nachstens eine Usbenfegung im Bobnichen Aleblage ju hamburg erscheinen.

#### II. Bon ber Boltemenge

1510

und Surinam Pferbe, Ochfen, gefalzen Fleisch, Mehl, Mays und alle Arten von Getrepbe; Flack, Danf, Bauholz und Eisenwert von allerhand Art. Es treibt den Stockfischfang auf seinen Kusten, wie auch in der Gegend von Cap Cood, und sendet überdieß 250 Fischerbarken nach Terreneuve. Auch wird viel hering in der Mündung eines seiner Flusse gefangen. Es schickte auch vor dem Kriege Schiffe nach Italien, Portugal und Spanien; versab kondon mit Segelstangen, Masten, Brettern, Pech, Theer und Pelzwert, und überließ fremden Böltern einen Theil der kostbaren Waaren, die es von den Antillen eintauschte.

Die Proving Menjort liefert einen Ueberfluß an Beigen, Roggen, Safer und anderm Getreibe, und treibt einen febr einträglichen Sanbel mir Pelgwert.

Die Proving Jerfey bauet Getrepde und Sanf im Heberfluß: Die Biebzucht wird bafelbft mit Bortheil getrieben; fie liefert Eifen und Simmerhole, wie auch gefalzenes Fleisch, welches man in den mittaglichen amerikanischen Infeln absett.

Pensplvanien bat zwar eine ansehnliche Sandlung, ift aber boch nicht so reich als Neujork. Im Jahre 1769. hatte diese Provinz 230,000 Einwohner; und die Baaren, welche sie zu ihrem Gebrauch aus Engeland zog, betrugen zwolf Millionen franzosische Livers. Was sie an Zwiebak, Mehl, gefalzenem

#### in ben Mordamerikanischen Staaten. 1911

algenem Rleifch und Baubolg in ben Untillen veraufte, betrug nicht uber funf Millionen. Spanien, Portugal, nach ben Ajorischen Infelit abrie fie ungefähr fur brep Millionen aus. Gie leferte an Engeland Baumwolle, Bucter, Caffee, Bilber und Beine, welches alles fie von ben Infeln E Bezahlung annahm; und, um ben Heberfchuf m Engeland au fatbiren, mußte fie Gifen. Sanf. Raffen, Leber und etwas Belgwert, meldes fie von en Bilben eintauschte, in Bezahlung geben. teue Borfchuf. ben bie Ginmobner biefer Broping ius Engeland betamen, verfcblang immer im Borans bie Bortheile von jeder Ernte. em Ausbruch ber erften Unruben ju Boffon tanen jabelich 400 Schiffe von allerley Grofe in Refer Broving an, und eben fo viel murben abgeenbet.

Dirginien und Maryland liefern schone Früchte mb berrliches Getreibe, ihren Reichthum aber banden biese Provinzen vom Tobackbau. Bepbe Colonien haben weder Handlung noch Schischert; jeder verkauft allba seine Producte, ohne, so zu reden, kine Pflanzstädte zu verlassen. Die fremden Schisse legen bep den Magazinen an, und nehmen ihre Labungen ein. Alles was sie bis 1770. an Getreibe, holz und andern Sachen aussührten, betrug jährelich nicht viel über eine Million Livres; allein der Tobat, den die Engeländer aussührten, bestand in mehr als 100,000 Fässen, wovon Maryland bepenahe den dritten Theil lieferte.

Dbbbb 4

Gübcas



Saute, 4000 Centner Ehierfelle, und eine gi

Die Producte von 137,000 Scheffel Weig 115,000 Tonnen Theer einer Menge gesalzenen von aller Art. — Ir man auch Maulbeerbai fangt an, eine Menge I tigen, die man ben ande

Wenn man bie Bolt ihrer Ausfuhr bis ins 3
gleicht, so wird man fint von Tenengeland ju den gu drep; und mir dem vor verhält — daß die Auftaum doppelt so viel beträd bucten nach der Anzahl sant

## in ben Nordamericanischen Staaten. 1913

tommen, biefe Summe ganglich megnebmen: bal Sabcaroling mit 80,000 Menfchen weniger als Mordcarolina, noch einmabl fo viel Producte aus. führt, und baff alle ausgeführte Baaren biefer ambif Colonien nicht über 100 Millionen frambfifcher Lie pers betrugen, welches in Bergleichung mit einer Bollsmenge pon brep Millionen Menfchen jabrlich nicht mehr als brey und brepfig Livers auf jeben Ropf giebt, um fie jum Untauf Europaifcher Bage ren auwerwenden, ober jum Circulationsfond au bie. nen. Bie fcmer muffen alfo in Diefen gandern. da baares Belb bafelbit fo felten und unter fo piele Menfthen vertheilt ift, die Belboperationen merben! - und man tann barans erfeben: baf bie Englische Regierung in ber Berechnung ber Saren, melde fie aus Amerita gieben molte, febr grofe Rebler gemacht bat; und bag bas Papiergelb, ju bele' en Ginführung ber öffeneliche Dangel an baarem Beibe Unlag gab, folimme Folgen nach fich gieben fann; wenn nicht nach bergeffentem Arleben eine genque Staatsoconomie, und vermebrie Inbuffrie' und Ausfuhr ein Gleichgewicht berftellen.



pure vertural (constraint for Pice

Bon den Producten der Infel St. Domingo: und bon ben Englischen und Frangofischen m Ringnien, all adiates and mad ale, men feeling um ile mm Buttont Erropolither fiscal

to movet ale o'lle coffeen remot store erjenige Theil ber Infel Gt. Domingo, bet von ben Rrangofen angebauer wirb. fiefert brenmal fo viel Inbigo, ale bie bepben Carelinas. Der Caffee und bie Baummolle, welche auf biefer Infel gewonnen merben, betragen am Bertbe eben fo piel ale aller Tobat von Maryland und Dirginien : und 180,000 Saffer Bucter balten obne 3meifel ben Musfubr, aller übrigen Propingen bes pereinigten Morbamerita, an Getreibe, Sole, Bieb und anbern Waaren bas Gleichgewicht.

Wenn man ben Bortbeil ermagt, ben Frankreich bavon giebet, bag es ben größten Theil biefer toftbaren Baaren mit nothwendigen Lebensmitteln begable, und im Bangen ein Unfebnliches an Fracht gelbern geminnt - wenn man ferner baben auf Die Dauer ber Reifen fiebt, Die in Bergleichung mit benen, welche bie Engelander nach Bofton, Char-Lestown und Dirginien unternehmen, nur furs ift .- und wenn man ju biefen Bortheilen noch bens jenigen

und den Engl. und Franz. Finanzen. 1515

igen rechnet, der aus der Lieferung der Regern set, die diese Waaren bauen; und dabep bedenkt: leicht es ist, eine Cosonie zu erhalten und zu resten, in welcher das Eigenthum und die dürgerzen Bedienungen unter 15,000 Weise und 20,000 ergelastene getheilt ist, und die ganze Volksmenge meinraumen: das es Frankreichs. Schickfal ist nen Reichthum schlecht zu kennen und einen zu hen Werth auf den Reichthum anderer Nationen seinen.

Wer follte es glauben: bag ber ganze Tobacks win Maryland und Virginien nicht mehr als bezehn Willionen französische Livers werthist; daß ! Londoner Kausseute, welche den Chesapealfluß naufsuhren, nur eilf Deniers anfs Pfund gewan, wenn sie ihn nach London brachten, und daß the handlung hin und wieder zurud von allen Prisitienten in Engeland nicht mehr als sechs bis fies n Willionen Livers Bortheil brachte. Die Finans n Engelands zogen freylich sunfzehn Willionen won; aber die Framösischen Finanzen ziehen doch ich eine größere Auslage.

Man barf fich aber über Frantreichs Gleichgule gkeit und Fehler in Rucksicht auf handlungefachen nicht

Der Liver hat Doud, und ber Soud 12 Denlers.
Wie viel ber Liver in Golbe beträgt, haben wir schon an einem anbern Orts gesagt.



fcwerlich in ber Sau chen. Gie werben ve then Leuten ju Ohren Dentungsart mit bem ju thun hat.

In Engeland beum lichen Vortheils die gan Theil baran, und die gifeche bochftens sieben! Srankreich bat kaum de Interese bey der Hand beläuft sich auf mehr a Engeland ist das Geld, gebraucht wird, beständimmer wieder in den Kötlischen Regierung wird ei len, so lange die Priva Frankreich bat der Reicht Privatleute, so zu reden Rerhindung.

und ben Englisch und Frangef. Finangen. 1517

mare, ein einziges Schif mehr auszurüften. Bers webens murbe er Auflagen machen wollen; die Bers' fassung Frantreichs ift so beschaffen, daß ber große' Haufe des Bolts zu arm ist, als daß es starte Auflagen tragen tonne; und der Konig hat tein Mittel' in handen, um das Geld der Kapitalisten, die stets zu gleichgültig und geizig sind, in Umlauf zu bringen ...



Nachrichten von der verstorbenen Gemablindes Prinzen Carl von Mecklenburg, Frie derika Carolina Louise, gebohrnen Landgrasfin zu Sessen. Darmskadt.

gefin hat alle rechtschaffene Medlenburger, bep

Ble wirksam bem Feinde zu schaben, und wie einstraslich für die Englische Nation wäre es gewesen, wenn man anfatt ungeheure Summen und großse Armeen auf dem festen Lande in Nordamerika zu verschwenden, die Franzosischen Gestinnigen in Westinden mit Nachdruck augegriffen hatte: hier konnte vielleicht Nordamerika erobert werden. Es scheint auch, als wenn das Englische Ministerium die fen Plan jest wählen mochte.

1520 IV. Madridten von berverftorb. Sem. x.

benn von dem Rittmeister von Arensborf mit einem Commando von der Garbe du Corps begleitet; \* und am 6. des genannten Monats geschahe die Einsfentung ju Miro.

Die Grabichrift, welche ber in hannover anwefende Pring Friedrich August zu! heffendarmftadt, als Bruder ber verftorbenen Pringefin, abgefast bat, wollen wir unfern Lefern noch mietheilen.

Dier bin ich, und bas Kind fo bu mir gegeben! Die Mutter.

Das Urbild ungeheuchelter Tugend Ruft hier: ein Mufter ihrer Zeit: Sie flart in blubender Jugend Schon reif jur Ewigkeit. Gebahren, den 20 August 1752. Gestorben den 22 Mai 1782.

Das Rind.

nehmen murbe.

Run ruh ich fanft in der besten Mutter Armen; zum Leid der Meinigen und zum Erbarmen. gebohren, der 19 Mai 1782. gestorden des andern darauf folgenden Tages.

Es tam wegen bes baben ju beobachtenben Ceremoniels, und wegen Ernennung bes Personale baben, eine eigene weitläuftige Herzogliche Berordnung heraus, bie wir zwar vor uns haben, hier aber zu viel Plat ein-



### · Ueber Leibeigenschaft.

eitrag zu ber Schrift: Prafung ber Gebans Pen des Berrn Johann Christian Sabris tius, über die Pollsvermehrung, infonderbeie in Danemart. Altona C. 216. in g. 1782.

Befanntlich bat ber: herr Professor Sabrieius In Riel für die Abichaffung ber Belbeftenfichaft im Solffeinifchen gefdrieben, und bie Leibeigenichaft als ein Sindernif ber Boltevermehrung in ben Das niffhen Staaten vorgeftelle. Go einleuchtenb biefe Babrbeit jebem verftandigen Menfcbenfreunde fenn muß; fo unermartet haben fle boch Schriftfteller at. funben, die felbige nicht nur ju bembeifeln, fonbern Togar zu beffreiten fich beifallen taffen." 1.25 22 2226 223

Das Gigenthum ift nathrlicher Beife bie Trieb. deber pon Induftrie und Betreibung: unfere Dab.

A lind auch ein Lobyreifer biefer Edrift bat fich defunben, welcher in einer gewiffen Brochire blefe Schrift. ben Patriotifmus und Die grundliche meltanegebreitete Renntniffe bes Berfaffers, aus betaniten Urfachen, (ber Derr Recenfent wird mich verfteben) rubmet.

Biftor. Portef. 1782 12 St. Ecce

rungs - und Erwerbjuffandes, woju freier Gebrauch unferer eigenen Person natürlicher Weise erforden wird. Das Gefühl von Menschlichkeit redet schon wider Leibeigenschaft, und Unterthänigkeit der Person. Indessen ist keine Sache so widerstunig, die nicht ihre Bertheidiger gesunden bat, theils aus Eigennus, theils aus eingeprägten unrichtigen Borstellungen von Jugend auf. Wie war der Heren proces nicht noch im Anfang tiefes Jahrhunderts im Gange? — Lebrer der Gerechtigkeit erschöpften allen Fleiß in demselben, und die desfals ausgeübten Blutgerichte bezeugen: daß man damals eine her renanklage sehr ernsthaft betrachtete, ohnerachtet man jeht den Instructor eines Herenprocesses mit Recht für blodunnig halten wurde.

Die Bemübung öffentlicher Lehrer und Schrifte steller, jedem Borurtheil entgegen zu arbeiten, mid also auch wider Leibeigenschaft zu schreiben, ist die serhalb bochft rühmlich; und der Herr Prosesson Sarbricius in Riel verdient allen Dank, wenn er die dem menschlichen Geschlecht so widernatürliche Leibeigenschaft auch in den Danischen Staaten mit letz dassen, stichhaltenden Farben geschildert, und die Austratung dieses Nebels als bochst nüglich and notdwendig angepriesen hat. Sein Gegner der Herr Burgermeister Bruyn in Schlestwig verlieret auf allen Seiten: er hat nicht nur die Stimme bes menschlichen Gesübls wider sich, sondern die aus der Leibeigenschaft entspringende üble Folgen für die

PAYOR TURNEY

Bevolferung und ben Blor ber Staaten fallen gas au beuelich in die Mugen.

Sollte indeffen der Berr Professor Sabricius es nicht ber Dube werth achten, bie Brufung feis ner Corift von . S. Bruyn ju unterfuchen . movon wir ben Erfolg abwarten wollen: fo wirb man fic bie Dube nehmen, jur Ehre ber Menfa. beit bie Bebauptungen bes 5. B Brunn ju gerglie.

bern, und bas Raliche barquiegen.

In anbern Staaten, mo bie Leibeigenschaft zum Berberben bes Landes in volligem Gange iff, giebe es and not mabre Batrioten, melde mider die Leib. eigenichaft eifern, unter welche ber rechtichaffen bentende Professor Ronnburg in Rostod gebore. melder mider bie Leibeigenichaft im Medlenburgie fchen, mit richtigem Menfchengefühl eifert: mopon beffen Rebe ben einer feierlichen Sanblung: ift Muf. bebung ber Leibeigenschaft im Medlenburgifden applicativ !, binlanglich jeuget. Auch ber berühmte Profesior der Deconomie, herr Johann Bedmann in Gottingen außert noch neulich in einem Briefe feine außerfte Befrembung über Die Bebaupeuna bes herrn Brafibenten Bentendorff ju Gunften ber Leibeigenichaft. Bir tonnten fein treffenbes Urtbeil bier berfegen, wenn wir nicht befürchteten, die Bflich. ten ber Freundschaft ju verlegen, wenn wir obne Erlaubnig von biefem freunbichaftlichen Briefe affentlich Gebrauch machen wollten. .

Gecee 3

VI.

<sup>\*</sup> Dies wurde am 30 August 1782, gefdrieben.

# enished adirectly to

Bevolkerungslifte und Biehftand der Konigs reiche Galizien und Lodomerien, vom Jahre

In biefen Landern find befindlich: 261 Stadte; 67 Markifleden und 6, 429 Dorfer; in welchen 517, 382 Christiche und 36, 362 Judifche Familien, in 503, 326 Saufern leben.

VIDENTAL ARRESTS

Chriffen mannlichen Gefchlechts maren :

7,609 Beiftliche.

29, gri Abeliche.

17, 135 Beamte und Sonoratiores.

1, 119 Unburgerliche.

105, 414 Burger.

94, 888 Bauern.

Außer diesen lebten bafelbft Beurlaubte von ben Megimentern 1,503. und von bem Fubrwefen ber Urmee 2,222. Run fteben noch auf ber Lifte: Ju andern Staatsnothdurften Anwendbare 67 586.

# Der Königr. Salizien und Lodomerien. 1225 Rachwuchs von 1 bis 12 Jahren. 437,461. bon 13 bis 17 Jahren. 112,522 Beibliches Geschlecht. 1,304,444. Die Amahl ber chriftlichen Einwohner in Galisien und Lodomerien ist also 2,627,817.

Die Anzahl der chriftlichen Einwohner in Galizien und Lodomerien ist also - 2,627,817. wozu noch 37,258 Juden männlichen Geschlechts und verheitachet; 38,790. Ledige und Wittver; und 75,254 weiblichen Geschlechts, also zusammen 151,302 Jüdische Einwohner zu zählen sind.

In bemfelben Jahre fand man auch noch Frembe aus anbern Defferreichischen Erblauben und Aus- lander aus anbern Staaten. 4 8,599.

Ledige und Wittmer . . 771,835.

Die Gebohrnen murben angegeben:

| Chriffen : |        |       |   | 2   | • . | • | 91,765. |
|------------|--------|-------|---|-----|-----|---|---------|
|            | meibli | (t) e | • | •   |     | • | 79,163. |
| Juden      |        |       |   | • . | . • | • | 7,672.  |

Summe ber Gebobrnen 178,600.

Dagegen murbe nur die Angahl ber Gefforbenen auf 34,258 angegeben. Chriften murben getrauet 69,068 Paar und Juden 833 Paar.

· Cecee 3

Piehftand.

# 1526 VII. Beschluß der Untersuchung

| Vielskand.                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferde: Sullen bis in bas britte Jahr.                              | 29,804    |
| Bengfte, von 3 bis vier Jahren.                                     | 1025.     |
| — über 7 Jahr. : = =                                                | 1293.     |
| Stuten, von 3 bis 4 Jahren                                          | 17,586.   |
| wher 7 Jahr. Dallachen, von 3 bis 4 Jahren,                         | 93,256.   |
| pon 12 bis 14 Faust.                                                | 21.404    |
| ûber 14 Faust. * * *                                                | 2,227.    |
| - über 7 Jahr.                                                      | 120,371.  |
| Summe ber Pferde                                                    | 280,965.  |
| Ochsen: Зидофвен, 296,233; <b>Жайоф</b><br>Jusammen 305,016 Ochsen. | en 8,783; |

### VII.

Beschluß der Untersuchung der Finanzen Grosbritanniens, von der vom Parlament dazu niedergesetzen Commission.

Das vierte hauptfiud ber Untersuchungen ber Commission war; ben Betrag ber Erchequers Billets, ber Billets ber Bureaux ber Marine und Artillerie, wie auch ber andern nicht zu den Fonds geschlagenen

<sup>\*</sup> Won in bis 14 Kauft 71" "her 14 Fauft 310.

# ber Finanzen von Großbritannien. 1527

ifchlagenen Schulden feit bem 5 Jan. 1776. bis im 5 Jan. 1782. inclusive ju untersuchen, und dem aufe vorzulegen. Diesem zufolge ftellte die Comsission zuerft im Departement des Erchequers (ober er Schaftammer) ihre Untersuchungen an, und mb folgendes.

Die gange Summe der im Umlauf gehrachten, nb von der Land zund Malgtape nicht bezahlten Erseiner Billets machte

|         | •                 | Pf. Sterl. | Soil. | Pf.              |
|---------|-------------------|------------|-------|------------------|
| m Jahre | 1776.ben 5. Jan.  | 4.727,054. | 15.   | 81.              |
|         | 1777. den 5. Jan. | 6,860,876. | 15.   | 2 <u>‡</u> .     |
|         | 1778. ben 5. Jan. | 6,598,328. | _     | 6 <b>₹</b> .     |
|         | 1779. den 5. 3an. |            | 13.   | 5.               |
|         | 1780, ben 5. Jan. | 9,502,174  | 14.   | 8 <del>I</del> · |
|         | 1781. ben 5. Jan. | 8,813,239. | 8.    | 9.               |
| <b></b> | 1782. ben 5. 3an. | 9,941,988. | 4.    | 8.               |

Die Commission macht die Anmerkung, das von ieser letten Summe (die man der öffentlichen Schuld on 197 Millionen bepfügen muß) 3,595,988 Pf. fterl. 1 Schill. 8 Pf. auf die Landtare und 926,000 uf die Maltare zahlbar sind; das aber, ob sie leich diese beyden Summen unter den Artikel der ichtibezahlten Erchequer Willets habe sesen, und ie solglich als eine nicht zu den Fonds geschlagene Schuld betrachten musse, dieselben doch größtens beils Anticipationen auf die im Parlamente schon ewilligten Land: und Maltaron sind; und daß ter einzige

### 1528 VII. Befchluß ber Unterfuchung

einzige Theil, ben man eigentlich eine nicht jugefeblagene Schuld nennen fan, auß ben Defecten in bem Ertrage biefer bepben Laren entfleht; welche Defecte in ben bepben letten Jahren, nach ber Serechnung ber Commission, nicht viel unter einer Mislion Pfund Sterl betragen haben.

Die Commission hat ferner gefunden, daß die jabrlich auf diese im Umlaufe besindlichen Exchaquer. Billets bezahlten Binsen 1776: den 4. Kebr. 127,210 Pf. Sterl. 16 Schill. 1 Pf. betrugen; daß diese Zinsen nach und nach stiegen; dergestalt, das sie 1782. den 4 Kebr. 315,014 Pf. Sterl. 7 Schill. 9 Pf. betrugen; daß die ganze Summe der auf diese Billets in einem Beitraume von 7 Jahren vom 4. Kebr. 1775. dis zum 4. Kebr. des 1782. Jahrs 1,564,168 Pf. Sterl. 19 Schill. 4 Pf. beträgt, und daß die durch den Umlauf dieser Billets verursachten Commis- und andere Kosten in demselben Zeitraume 26490 Pf. Sterl. 11 Schill. 11\frac{1}{2} Pf. ausmachen.

In Rucficht auf biefe Resultate ihrer Unterfit dungen bemerkt die Commission, bas, ba die gante Summe ber nicht bezahlten und auf den Ertrag ber Landtaren in ben Jahren 1778, 1779, und 1780 mehr als 4,239,103 Pf. Sterl- betrug, diefelben folglich ben reinen Ertrag diefer Taxe in zwen Jahren fehr weit übersteigt.

# der Finanzen von Großbritannien. 1529

- Da eine fo macheure Anticipation auf furftige Eintunfte ibrer ganten Mufmertfamteit murbia thien , fo glaubte fle bie Urfachen babon unterfischen an muffen; und fand; bag ba biefe Zare, pornemiich in Rricafteiten por Wepbnacht bewilliget mirb. und erft ben folgenben 25. Mary ju laufen anfanat. bergeffalt. baf feine ansebnliche Bablungen pon ber-Ceiben por bem September Monathe gemacht mers ben barans nothwendig eine Unticipation entilebr: haft aber bie pornehmite Urfache in ben groffen Rud. fichben liegt, bie man in ben Sanben bes Generals einnehmer, und ber befondern Ginnehmer in ben pericbiebenen Diffricten laffet, bergeffalt, baf einis ge aber zwen Jahr im Rudftante find. Die Commifion macht faft biefelben Unmertungen über bie ben 5. Jan 1776 nicht bejahlten und auf die Malitare für bie Sabre 1774, 1775. und 1776. baftenben und eine Summe pon 1,646000 Pf. Cterl. betragenden Erchequer - Billets Sie giebt umffandliche Dach. riche von ben Bergogerungen, welche biefe Saren in ibrer Ginnabme ausgesett ift, und überlaft es ber Beisbeit bes Saufes, mae fur Mittel gegen Diefe folimmen Umffande angewendet merben muffen.

Rachtem die Commission die den Fonds nicht jugefchlagene Schuld bestimmt bat, die aus ben im Umlaufe befindlichen Erchequer Billets entsteht, so geht sie jur Untersuchung berjenigen über, die aus Eccee 5 ben

### 1528 VII. Befchluß ber Unterfuchung

einzige Theil, ben man eigentlich eine nicht jugt feblagene Schuld nennen fan, auß ben Defecten in bem Ertrage biefer bepben Taren entffeht; welche Defecte in ben bepben letten Jahren, nach ber Berechnung ber Commission, nicht viel unter einer Million Pfund Sterl. betragen haben.

Die Commission hat ferner gefunden, daß die jabrlich auf diese im Umlause befindlichen Erchequer. Billets bezahlten Sinsen 1776: den 4. Febr. 127,210 Pf. Sterl. 16 Schill. 1 Pf. betrugen; daß diese Zinsen nach und nach stiegen; dergestalt, das sie 1782 den 4 Febr. 315,014 Pf. Sterl. 7 Schill. 9 Pf. betrugen; daß die ganze Summe der auf diese Billets in einem Zeitraume von 7 Jahren vom 4. Febr. 1775. bis zum 4. Febr. des 1782. Jahrs 1,564,168 Pf. Sterl. 19 Schill. 4 Pf. beträgt, und daß die durch deu Umlauf dieser Billets verursachten Commise und andere Kosten in demselben Zeitraume 26490 Pf. Sterl. 11 Schill. 113 Pf. ausmachen.

In Rudficht auf biefe Resultate ihrer Untersuchungen bemerkt die Commission, bas, ba bie game Snmme ber nicht bezahlten und auf den Ertrag ber Landtaren in den Jahren 1778, 1779, und 1780. mehr als 4,239,103 Pf. Sterl- betrug, biefetben folglich ben reinen Ertrag diefer Taxe in zwey Jahren fehr weit übersteigt.

# der Finanzen von Grosbritannien. 1529

- . Da eine fo macbeure Unticipation auf für frige Einfunfte ibrer aanzen Aufmertfamteit murbia Abien . fo glaubte fle bie Urfachen babon unterlieden an muffen; und fand: bag ba biefe Tare, pornemlich in Pricasteiten por Bepbnacht bemilliget mirb. unb erft ben folgenden 25. Mart tu laufen anfangt. bergeffalt. baf feine ansehnliche Bablungen pon berfelben por bem Geptember Monathe gemacht merben . baraus nothwendig eine Unticipation entitebr: bak aber bie pornehmfte Urfache in ben groffen Rud. ffanden liegt, die man in ben Banben bes Benerals einnehmer, und ber befondern Ginnehmer in ben perfcbiebenen Diffricten laffet, bergeftalt, baf einis ge über zwey Jahr im Rudftante find. Die Commifion macht faft biefelben Unmerfungen über bie ben 5. Man 1776 nicht bezahlten und auf die Malitare für bie Jahre 1774, 1775. und 1776. haftenden und eine Summe von 1,606000 Pf. Sterl. betragenden Erchequer - Billets Gie giebt umffandliche Dach. richt von ben Bergegerungen, welche biefe Saren in ibrer Ginnahme ausgesett ift, und überlaft es ber Meisbeit bes haufes, mae fur Mittel gegen Diefe folimmen Umffande angewendet muffen.

Rachtem die Commission die den Fonds nicht jugeschlagene Schuld bestimmt bat, die aus ben im Umlaufe befindlichen Erchequer Billets entsteht, so geht fie jur Untersuchung berjenigen über, die aus Eecee 5 ben

# 1532 VII. Befchluß ber Unterflichung!

ohne Bewilligung bes Parlaments ausgegeben webben, so bot fie zuerst ben Buftand bes Answandel bes Seewesens in Erwägung gezogen, und ben ihntersuchung ber ihr zugestellten Rechnungen befunden, bag ber Betrag ber zum Dienste ber Königl. Sedmacht vom 1. Jan. 1776. an bis zum 5. April, wend man jeden Artifel dieses Dienstes besonders bemerkt, folgendermassen sieht:

| Sange Summe ber ge                                          | Pf. Sterl.   | Schill. | \$1      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|
| mibulichen Schahunger<br>Gange Summe der Bau-               | 1 2,781,202. | 10.     | 5.       |
| und Befferungstoften.<br>Sange Summe ber Be-                | 4,193,971.   |         |          |
| foldungen u. f. w. Gange Summe ber vom Parlamente gu biefen | 24,856,000.  | ~ .     | <b>-</b> |
| drep Artifeln bewil-<br>ligten Summen.                      | 31,831,173.  | 10.     | <u> </u> |

Die ganze Summe des für die Seemacht ohne Bewilligung des Parlaments vom 1. Jan. 1779. bis den 31. Decemb. 1781. gemachten Aufwandes beträgt, wie man befunden, eine Summe von 17,132,350 Pf. Sterl. 9 Schill. 4 Pf.; dergestalt, daß die ganze Masse des Aufwandes für das See, wesen vom 1. Jan. 1776. die den 1. Jan. 1782. (die für 1782. dewilligten Summen darunter begriffen) 48,963,523 Pf. Sterl. 94 Pf. beträgt.

# der Finangen von Großbritamien. 1533:

Die Commifion glaubt, es ferbienlich, bas Jabr: 1775, in Unfebung beefenigen, mas bie offentliche Chulb betrift, in biefe Rechnung, mit binein ju gie. ben, obes gleich in ben Inftructionen bes Baufes nicht. beariffen ift: ba es erbellet: baf bie Schulb bes. Seewefens in bicfem Jahr um 812,478 Df. Sterl. 11. Schill. of Mf. angewachfen ift, welches glute, manbes aroffter Theil burch bie Unftalten jum Rriege verurfacht worden. hierauf bat die Commision tes funden : baf bie vom Parlamente jur Bezahlung ber (obne beffen vorgangige Einwilligung) vom Secmefen gemachte Schulden vom 1. Januar 1775. bis ben-1. Jan. 1782, bewilligten Summen 7,700,000 Pf. Sterl betragen. Benn man biefe lette Cumme von bem Betrage ber ohne Ginwilligung bes Parlaments gemachten Schuld bes Geervefens abriebt. fo bleibt diefe 9,432,350 Pf. 9 Swill 4 Pf Mein, Diefer Summe muß man noch 1,886,100 Df. Sterl. 8 Schill. 3 9f. bepfugen, fo viel nemlich ble Schuld bes Seewesens am 31. December 1774. betrug : bergestalt baf die gange Summe jest 11,318,450. DE Sterl. 17 Schill. 31 Pf beträgt; gerabe bie burch, bad Bureau bes Seemefens ben 31. December 1781. bestimmte Cumme.

Da die Rechnungen bes Bupeau bes Seemefens. nur bis jum 31. December vorigen Jahrs abgelegt find, so haben wir die Schuld biefes Departements über diefen Zeicpunct hinaus, nicht genau, wie es unfere Pflicht mar, bestimmen konnen; allein nach

# 1534 VII. Befchluß ber Untersuchung

ber Zunahme diefer Schuld in ben legten Jabren, haben wir Ursache ju schlussen: daß eben der Theib der davon vom verwichenen 31. December bis den 5. April dieses Jahres gemacht worden, die ganze Summe übersteigt, die zur Bezahlung der Schuld des Seewesens während der Sigung des jegigen Parlaments, ift bewilliget worden.

Die fahrlichen Sinsen von 7,918,000 Pfund (fo viel nemlich die ganze Summe ber Billets bes Sureau bes Scewesens und bes Verproviantirungs. Bu, reau beträgt, welche den 31. December 1781 nicht bezahlt waren, und der einzige Theil ber Schuld bes Seewesens find, der Zinsen giebt) betragen 316,702 pf. Sterl. Die verfallenen Zinsen sind unter der zu Ende jeden Jahrs bestimmten Schuld bes griffen.

Die Commission beschließt ben Artitel von ber Schuld des Seewesens mit zwo Anmerkungen:
1. Daß diese Schuld, so wie sie den 31. December
1781. bestimme worden, fast doppelt so viel betragen bat, als sie je bey Menschengedenken gewessen ift; 2. daß ben schlimmen Folgen, die aus bies ser großen ausserordentlichen und (selbst in Friedensteiten) immer zunehmenden Schuld entstehen, nur dadurch abgeholsen werden kann, wenn man die wahrscheinliche Schätzung zu Ansange jeden Iahrs vermehrt. Das haus wird aus seinen Tagebüs

ber Finangen von Großbritannien. 1535

Lagebuchern erfeben; baf unter ber Regierung Bilbelm III. Die Rosien jur Unterhaltung ber Sequente verschiedene Jahre hindurch auf 4 Pf. Sterl. 9 Schill. für jeden Mann monatlich berechnet worden find, da man jest nur 4 Pf. Sterl. bafür ansest.

Co ift bie Berechnung beschaffen, melde die Commission dem Parlamente von dem Auswande Des Seewesens vorlegt, den es theils mit, theils ohne Linwilligung des Parlaments gemacht hat. Der Artickel von dem Auswande der Armee ist noch viel interessanter. Die Commission zeigt darsinn mit angenscheinlicher Deutlichkeit die Misardusche, die der der vorigen Ministerium eingeschlichen sieh unter dem vorigen Ministerium eingeschlichen sind, und die schrecklichen Schritte, die Grosbritanniert zu seines gethan hat. Dieser Bericht lauter solgender massen:

Die Commision schritt nun zur Untersuchung bes Betrags ber verschiedenen für die Abmer wom se Januar 1776. bis den 5. April 1782. aufgewansem: Summen, woben fie bemerkte, welcher Theil biefes Aufwandes ohne Einwilligung des Parlaments gemacht worden fep. Nachdem fie bie ihr zugestellten Papiere untersucht hatte, befand sie: daß es mit der Rechnung folgendermassen stehe:

# 1536 Vil. Befchluß der Unrerfuchung

Ausgaben bey der Armee vom 25. Dece 1775. bis den 5. April 1782.

Bewilligungen des Parlaments nach

| miles of the sale            | pf. Sterl. |         |
|------------------------------|------------|---------|
| Für das Jahr 1776.           | 2,579,967. | 18:17   |
| 154 1 1 1 1778;<br>154 1779. | 4,013,189. | 10/     |
| 1780.                        | 4,377,317. | 9-11    |
| 1782.<br>Summa 2             | 4,381,308  | SIG THE |

Credit Bewilligung von einer Million, bemjenigen Theile berfelben, ber jum Dienft Urmee angewande worben ift.

| n pay Killerfeller        |               | 60.                        |
|---------------------------|---------------|----------------------------|
| Für bas Jahr 17           |               | TO THE PARTY NAMED IN      |
|                           | 77-7 970,000. | TT HOUSE                   |
|                           | 78. 793,300.  | Collemi 98                 |
| 10 T 300 20017            |               | Contract of                |
| (a) ( ) (ii) (iii) (iii)  |               | 3 300 Ma                   |
|                           | 81. 900,000.  | THE COUNTY OF THE PARTY OF |
| Tagot) nemarray           | 82. 1000,000  | THE PART AND               |
| and?                      | 5,663,300.    | 11. 8                      |
| The state of the state of | 2 3           | 2111                       |

# bet Binanien bon Großbritannien. 1537

Außerordentlicher Aufwand ben ber Armee, ber Bewilligung des Parlaments ift gemacht wor, und wofür es nicht gesorgt bat.

|                     | Pf. Sterl.               | Sø. | Øf.  |
|---------------------|--------------------------|-----|------|
| fir das Jahr        | 1776. 578,407.           |     |      |
|                     | 777. 1, <b>2</b> co,602. | 12. | 53.  |
| . ` 1               | 778. 1,406,923.          | 1.  | 41.  |
| . 2                 | 779. 2,026,137.          | 4.  | 41.  |
| ´ . I               | 780. 2,418,805.          | 18. | 114. |
| . 1                 | 781. 3,433,217.          | 19. | 81.  |
| 1                   | 782: 3,436 <b>,3</b> 99. | 6.  | 1/2· |
| San                 | ma 14,510,493.           | 2.  | LI,  |
| iom 1. Febr.        | bi <del>s</del>          |     | .:   |
| <b># 5. Apr.</b> 17 | 82. 1,092,248.           | 19. | 51.  |
| Sum                 | ma 15,602,742.           | 2.  | 4½.  |

Diefe brey Poften machen jufammen eine Gum.

Pf. Sterl. 47,075,270.

17.

on 31 Millionen 472,528. Pf. Sterl. 14 Sch. If. bom Parlament jugestanden worden find; und Schuld, welche ohne Bewilligung des Parlasts gemacht worden ift, 15 Millionen 602,742 2 Schill. 4½ Pf. beträgt.

Die Commission hat auch die Rechnung von all spiegen und Ersparungen gefordert, die im Bus des General : Jahlmeisters der Truppen vom iftor. Portof. 1782, 12 St. Ffff 25. Des

# 1538 VII. Befchluß ber Unterfuchung

25. December 1775, anbis jum 25. December 1781. find gemacht worden; ferner von der Anwendung berfelben. Und man bat befunden; daß der Betrag dieser Abzüge und Ersparungen, so weit man denselben hat berechnen können, 457,745 Pf. Sterl. 8 Schill. 6 Pf. ift; welche Summe vormals zur Disposition des Parlaments am Ende des Krieges aufbebalten ward, in dem jegigen Falle aber, als ein Beitrag zu den Werbgeldern, oder zu den außerordentlichen Ausgaben bep der Armee angewendet worden ist.

Die Commission kann nicht umbin zu bemerken: bas die ungeheure Rechnung der außerordentlichen Ausgaben der Armee, in der obigen Berechnung, die ohne Linwilligung des Parlaments gemacht worden sind, ein Misbrauch von sehr beunruhigens der Art ist, der die Minister in den Stand setzt, die Nation zu betrügen ", indem sie derselben die grossen Kriegstossen verbergen, und ihr durch dies Mittel den Umfang ihrer Engagements verhehlen. Als es noch, in Bergleichung mit demjenigen was es jest ist, ein Gegenstand von geringer Wichtigkeit war, hat das Parlament es schon als einen gefährlichen Lingrif in seine Rechte vorgestellt, der bevenabe

4405.75

Off es wohl noch wereh, bag die Engelander fich ihrer Confitution ruhmen? Die Minister erkausen die Mehrheit der Stimmen der Parlamenteglieder, und um die Kosten zu bestreiten, nehmen sie ohne Einmilligung des Parlaments Summen auf, welche die Nastion wied umuß,

# der Finanzen von Großbritannien. 1539

nahe so viel sep, als wenn man ohne Einwilligung des Parlaments Geld vom Bolte erhebe. Die Schuld wird nicht allein blos auf Autorität des Ministers gemacht, sondern auch bezahlt, und zwar so, daß man von dem Gelde dazu nimmt, welches das Parlament zu anderm Gebrauche bestimmt hat. Wenn alsdenn dem Unterhause die Berechnung davon vorgelegt wird, so hat alsdann dasselbe nicht mehr die Wahl darein zu willigen oder abzuschlagen. Dieser Wisbranch ist auf einen so hoben Grad gestiegen, daß eine unmittelbare Abhelfung desselben ersorder lich ist.

In weniger als fieben Rriegesjahren ift biefe obne Cinwilligung bes Saufes gemachte Schuld, auf mebr als funftebn Dillionen Bfund angemachfen : indem man in den jabrlichen Rechnungen Ernennungen unnuger Officiere mit großen Befoldungen. Gummen bie obne ben geringften Beweis felbft an Gubalternofficiere in Rechnung gebracht find, Tratten ju einem außerorbentlichen Betrag finbet. Die ohne bie geringfte Erinnerung abseiten ber Souverneure ber Colonien und Affangftabte erlaubt worben. Dan raumt es ein, baf ein Theil biefer Musgaben nothwendig aus ber Art und ben Umftanben bes Rrieges entfpringen tan; allein feine Gintunfte. feine Bulfsquellen murben ju Forberungen von biefer Art binlanglich feyn, wenn fo außerordentliche große Ausgaben teiner Erinnerung unterworfen find, Die Commigion überlagt es alfo ber Beisheit bes Daufes, ob die Berbindlichkeit, bemfelben bie mabrfceinlis Affff 2

# 1540 VII. Befchluß bet Unterfuchang

icheinlichen Unichlage ber einzuraumenden Bropifonen, ber Frachtgelber, ober bes Unterbalts bet Provinzialtruppen; eine Berordnung, nur allein ben vornehmften Officianten in jedem Departement Die Erlaubnis gufälliger Rechnungen zu ertheilen; Die Einschräntung ber Gouverneure außer bem Meide, intem man fle verbindet, bem Saufe bie Grunde ibrer Forderungen, und bie Gegenftanbe ber Ausaaben anzuzeigen; ein Berbot unnothige Memter einenfubren; Die Berbindlichkeit Die Rechnungen ber auferorbentlichen Ausgaben ber Armee auf gleiche Mrt. wie bie vom Seemefen bis jum 31. December amuffertigen und ju folieffen, und bem Parlament Innerbalb gebn Tagen nach feiner Erofnung porinlenen (welches bisher immer aufgeschoben worden) sber andere noch wirtfamere und auf benfelben End. wed abzielende Mittel nicht nothwendig maren, unt biefen Digbrauchen Ginhalt ju thun.

Die Commission ift hierauf, fahrt der Bericht fort, firt Untersuchung bes Betrags der Ausgaben des Artilletie Bureau, vom Jahre 1775. an bis zum Jahr 1782. geschritten; woben sie diejenigen, die das Parslament bewilliget, von denjenigen unterschieden hat, die ohne dessen Autorität sind gemacht worden. Die Rechningen der Artillerie werden dem Hause jahrsich unter drep verschiedenen Hauptstücken vorgelegt: 1. Die ordentlichen Ausgaben des Bureau; 2. die außerordentlichen; 3. die in demselben Jahre, oder in den vorigen Jahren geschehene Ausgaben, für welche

# der Fingt en von Groffbritonpien. 1541

welche das Parlament nicht gesorgt hatte. Der zwerte dieser Artikel ift nur eine mabricheinliche Schatzung der Dienste des folgenden Jahrs; der drifte ist die eigentliche Berechnung des außerordentslichen Aufwandes der Artillerie. Die bevohen ersten werden also gemeiniglich in einer einzigen Summe nuter dem Ramen der Ausgaben des Artilleriebuzeau für den Lauddienst bewilliget. Der dritte wird unter dem Sitel einer "Summe zur Bestreitung der Ausgaden wegen den Dienste, die das Artilleriebureau sur den Landdienst ausgerichtet hat, und wosur vom Parlament nitht war gesorge worden, bewilliget." Die Commission har bestunden; das die Rechnung solgendermaßen steht.

### Ordentliche Ausgaben der Artillerie.

|    |       |         | Pf. St.  | <b>64</b> . | PF. |
|----|-------|---------|----------|-------------|-----|
| Im | Jahre | 1776. · | 249,655. | 18.         | 6   |
| 7- |       | 1777.   | 320,111. | 18.         | 11. |
|    |       | 1778.   | 382,816. | 2.          | 8.  |
|    | •     | 1779.   | 395,438. | 15.         | 4.  |
|    |       | 1780.   | 458,136. | 9.          | 11. |
|    | •     | 1781.   | 869,302. | 2.          | 7.  |
| •  |       | 1782.   | 696,201  | 13.         | 5.  |

Summe ber orbentlichen Ausgaben bis ben.
5. April 1782. Pfund Sterling 3,371,663, Schill. i., "Pence 4.

Bffff 3

Mußer.

# 1542 VII. Befdluß der Unterfuchung

Außerordentliche Ausgaben ber Artillerie.

| . • |       |       | Pf. St.          | • | Co. | \$f. |
|-----|-------|-------|------------------|---|-----|------|
| Im  | Jahre | 1776. | 272,705.         |   | 18. | ī.   |
|     |       | 1777. | 300,483          |   | 13. | 10.  |
|     |       | 1778. | 521,935.         |   | 13. | 5.   |
|     |       | 1779- | 591 <b>,46</b> E |   |     | 11.  |
|     |       | 1780. | 547,182.         |   | 4.  | 6-   |
|     |       | 1781. | 899,723.         |   | 15. | 7-   |
|     |       | Summa | 3,133,497.       |   | 6.  | 4    |

hierzu tommen noch Schulben, in fofern man fie bat liquidiren tonnen, ben Theil fur die Seemacht barunter begriffen:

welches zusammen eine Summe ift von 7,336,726 Pf. Sterl. 7 Schill. 6 Pf.

Die Commission hat gleichfalls eine Rechung von den verschiedenen Summen gefordert, die bon dem Artilleriedureau jum Dienste des Seewesens sind eingenommen worden, und son den dafür geschehenen Ausgaben; so wie von der daher rührenden Schuld für jedes Jahr von 1775. bis 1781. eingeschlossen. Sie hat befunden, daß die dafür geschehenen Ausgaben, die in Rechnung gebrachten, oder von dem Bureau der Marine empfangenen Summen um 509,130 Pf. Sterl. übersteigen.

Die Commission hat ferner ein Berzeichnis von ber Schuld des Bureau der Artillerie gefordert,

# der Zinangen von Großbritannien. 1543

fo wie sie ben 31. December jedes Jahrs von 1775. bis 1781- stand; und hat befunden: daß die Schuld sich ten 31. December 1781- nachdem alles abgezogen worden, auf 831,565 Pf. Sterl. 19 Schill. 10 Pf. sich belief. Allein unter diesem Verzeichniss wird bemerkt: "daß die ansehnlichen Foderungen auf auswärtige Wechselbriefe, für Dieuste, die im Jahre 1781. und vor dieser Zeit geschahen, nicht darunter begriffen sind, welche Wechsel noch erwartet werden; die man aber eben so wenig bes rechnen kan, als die Foderungen für Dienste im Reiche selbst im Jahr 1781. wovon die Rechnungen noch nicht regulirt sind-

Die Commission bemerkt: bas die außerorbents Hichen . obne Bewilligung bes Varlaments gemachten Musagben ber Artiflerie in oben angeführter Rech. nung ben ordentlichen Musgaben faft gleich find; und baf bie außerorbentlichen Musgaben bes laufenben Sabre, menn man fie beftimmen ober auch nur Schäßen tonnte, mabricheinlicher Beife bie ordente lichen Ausgaben weit übertreffen murben. Diefer Begenftand erfordert alfo eben fo febr, und noch mehr, als ber außerorbentliche Anfwand ben bes Mrmee, bag in biefer Rudficht eine Berorbnung ac macht merbe. Rach ber Meinung ber Commifion follte man ben wahrscheinlichen Anschlag für biefen Dienft, wie für andere, erboben, und gmar aus aleichen Urfachen. - Die Schuldscheine bes Bu-Ffff 4 Valt

# 1544 VII. Beichluß ber Untersuchung -

reau ber Artillerie tragen teine Zinsen, und neulich stand das Disconto derselben auf 24 bis 30 Procent. Es ist sast nicht nörbig, daß die Commission bas haus auf die wichtige schlimme Folge aufmerksam mache, die daraus entstehen muß, wenn diese Are öffentlicher Burgichaft in einem so schlechten Eredit ift, das jeder Contract oder Kauf, den dies Bureau für den öffentlichen Dienst macht, darunter leiden muß.

Noch muß auch die Commifion eine Besondere . Unmertung machen, in Unfebung bestenigen Theils Diejes Dienftes, ber die Seenacht betrifft. Bewilligung fur bie Secartillerie ift vier Schilling auf den Ropf monarlich; Die jabrlich von bem Bureau bes Seemefens an bas Bureau ber Artifferie fire Diefen Dienft Bezahlt merben. Man bat befunben: Daff biefe Bewilligung in Rriegszeiten nicht bintanglich ift. Gelten forbert man biefen ganzen Dunct ber Rechnung ber Artiflerie; und folglich Bimmt er bem Parlament felten gu Geficht. Allein bie Commigion ift ber Meynung; bag man ibn jabei tie bem Saufe vorlegen folle, weil fie glaubt: baf es febr unfdictlich ift, irgend einem Bureau, nach bem bas Barlament bie öffentlichen Ausgaben für leben Bunct angewiesen und berichtiget bat, au erlauben; eine Schuld von fo anschnlicher und fom derbarer Art nicht allein obne Linwilligung sondern auch obne Vorwissen des Varlaments 318 machent.

# der Finangen von Großbritannien. 3545

Da die Commission bem Saufe so viel als mogsich einen vollständigen Ueberschlag von den Kriegs= Losten, in der für den Gegenstand ihrer Untersudungen bestimmten Zeit, vorlegen wollte; so dalt se für nothwendig, die Total-Summe der Ausgaben für den Dienst des Seewesens, der Armge und Artillerie auf solgende Art nochmals anzusubren und zu derechnen.

Sanze Summe für das Seewesen: Pf. St. 48,963,523.
für die Armee; • 47,075,270.
für die Artillorie; • 7,336,726.

Summa Summar. 103,375,519.

Rachbem bie Commigion ben Aufwand biefer Departements in Triebenszeiten, ein Jahr ins anbere gerechnet, jabrlich auf 3,500,000 Pf. Sterl. angesthlagen, (welche in 7 Jahren 24,500,000 Pf. hetragen) und biefe von ber obigen hauptfumme abgerogen; fo bat fie befunden : daß bie Briegstoften, in fo weit man fie bestimmen tann, bis ben 5. Upr. 1782. eine Summe von 78,875,510 9f. Sterl. beergaen baben. Das Saus muß inbeffen bemerten: baf. die Rechnung ber außerordentlichen Ausgaben der Armee, nur bis ben 5. Apr. 1782. ange. fertiget ift; daß die außerordentlichen Ausgaben des Scewesens nur bis jum 31. December 1781. beffimmt find, und baf bie Could ber Artillerie nicht einmal bis an biefen Tag liquibirt ift; noch ber fur biefen Dienft mabricheinlicher Beije bis Bffff 5 auf

auf jesige Beit gemachte Aufwand tommt, wofür noch nicht geforge worden ift.

Der Bericht endigt fich mit ber Enfichtigung ber Commisson, wegen ber Unrichtigkeiten, ibi fich in ihre Arbeit eingeschlichen haben tonntid mit ber turgen Beit die ihr bas Berlangen überlief, bem hause, ehe es aus einander geben möchne; Goon Bericht porzulegen.

VIII.

.. Miscellaneen.

Eapfanne vom 14. October,

Die Rachrichten aus Genf lauten fehr kläglichMan melbet, daß die friegerischen Anflatten,
Runfte, handlung und Ueberfluf aus dieser ungläch
lichen Stadt vertrieben haben. Sie ift dem, mas
fle gewesen ift, gar nicht mehr abnlich, auffer noch
fin dem Neufern der haufer, die aber nicht mehr dewohnt sind. Baft die halfte derfelben siehn
sper und sind zu vermiethen. Die Authe des Desposistuns läste sich daselbst von Tage zu Tage fler,
ber fühlen, und die guten Genfer bedauern est: das
sen nit ihrer Freiheit nicht zugleich den Rahmen der
Mepublikaner verlohren haben. Sie hoften, sie

murben, wenn fie einem herrn untermurfig geworben maren, wenigstens einen Bater in ibm ge funden baben. Unter ben vielen Bugen, welche bie Briefe berjenigen in Benf, Die es magen ju fcbreis ben, enthalten, will ich nur einen einzigen anfubren, ber ein gewißes luftiges Unfeben bat. 1. Detober marb einer von ben Dagiftrateperfonen in Genf in ber Comobie einer Dame gemabr, bie fich in Schafertleibung mit einem Diemontefifchen Officier in einer Loge befand, und in welche er bef. tia verliebt mar. Er begab fich in die Loge, felle fich binter feinen Rebenbubler und brudte ibn fo fard mit bem Rnie, bag fich ber Diemontefer eis nigemal auf eine febr fanftmuthige Art barüber befcmerte. Der Officier fabe fic endlich genotbiges Die Bache ju rufen; und bes folgenden Tages nere urtheilte ber Graf von Marmora, welcher bie Dies montefifden Truppen commandirt, ben Genfer que Affentlichen fuffalligen Abbitte und ju funfgebn Stod. folagen in Gegenwart ber Sarbinifden Truppen: es blieb aber bep ber Abbitte und bie Stodichlaue murben bem Genfer erlaffen.

# Ausjug aus einem Schreiben, von Aatibor : ben 3. November-

— Auch hatten wir vor einigen Tagen bas Bergnugen die hohen Rordischen herrschaften in unsern Mauern zu seben. Diese Freude war um to größer, da sie anfänglich uns dadurch geraubt zu sebu ichien; daß jammtitche Relais für Dieselben, nach einem ges

Atth.

fenn. Es bleibt baben : bag bren Claffen benbebale en merben; wovon bie erfte bie Philosophie und bobern Wiffenfchaften lebren foll. Bu biefer Claffe geboren alle Rlofter welche bis jest einen Drafaten haben, und bie fammtlich, ba fie pon ibren aufe martigen Generalen nicht mehr abbangen, gleich fam nur einen Orben ausmachen, einerlen geifflicht Rleibung tragen, ein Saupt- Juffifut und einen in R. R. Staaten befindlichen General baben merben. Die zweite Rlaffe mirb in ben niebern Schulen und bie bamit nothwendig verbuntenen Wiffenichaffen lebren; und bie britte Rlaffe wird bie Geelforge Brebigen und ben Unterricht im Chriffentbum jum Sauptgegenffanbe baben. Die vierte Claffe, unter melde man por ber Sand bie barmbergigen Brus ber, Trinitarier und Dominicaner gablt, benen aber mobl noch mebr anbere Rioffer bengefellet merben burften, find ber Mufbebung unterworfen.

Denen Menbicanten, bas ift, benen Capuginern, Franciscanern, Minoritten, Carmelitern, Dominicanern ift bereits alles Allmosensammeln ganglich verboten; und dieses Berboth ift auch benen Dorfs schaften und Unterthanen, bey Strafe zu befolgen, befannt gemacht worden: baber fich diese Bater,

<sup>9 3</sup>n den Defterreichischen Staaten und Erblanden ber ben fich ben bem Tode der Rapferin 1443 Manne und 602 Frauentlofter befunden, wovon bis jest nur einis ge 60 aufgehoben find.

ber ber letten Ginfammlung, febr webmuthig bey ihren Bablthatern beurlaubt und bedantt baben.

Da nun diese Geistlichen jum Theil gang von Almosen leben, und solches jest aufhört; fo tan bie Beforme berselben und aller übrigen Rloster, welche ju beren Unterhalt, burch die an die geistliche Commission abzugebende Revenuen, gewidmet sind, nicht anders als sehr nabe sepn.

Saben fie die Aufschrift fcon gelefen, wels de ber Rapfer in Marienbrunn jum Andenten bes pabstlichen Abschiedes über bem haupteingange ber Kirche auf blantichen Marmor, beutsch und lateinisch mit goldenen Buchstaben im Octobermonat bat aufstellen laffen fie lautet also:

Pius VI. Pontifex Maximus, Et Josephus II. Romanor. Imperator Semper Augustus, Cum Maximi-Liano Austriae Archiduce
Thaumarurga Pontanensi, Deve-Te Salutata, Hinc Tenerrimos
Inter Amplexus, Excitatis
Adstantium Lacrymis, Sibl
Invicem Vale Dixerunt.
X. Cal. Maj. GIDIDGGLXXXII,

Pius VI. Römischer Pabst und Joseph II. Römischer Kaiser mit dem Erzherzog Maximilian

# VIII. Mifcellaneen.

find nach verrichtetem Gebeibe vor diefem Gnabentempel, unter zärtlichsten Umarmungen, und ben Thranen aller Anwesenden von einander geschieden Den 22 Tag Aprilis im Jahr 1782.

1552

Auf dem Balcon bes Luftchloffes im Wiener Mugarten, almo der Pabft dem Bolt den Segen ers theilte, ift auf R. R. Befehl auch eine Inschrift in rothem Marmor aufgestellet.

### Wien , vom 19. Novemb. 1782.

Man versichert, der Kaiser werde alle Sportula aufheben; die Justiz und andere Bediente durch verhältnismäßiges Gehalt besolden, die Justiz sur Kläger und Betlagte, sur Minorenne und Vormunder und sier Jedermann ganz frey und unentgeltsich verwalten lassen; und so die Verschleppung der Processe, alle richterliche Chikanen und kosspielige Sportul Liquidationen mit einenimale hintertreiben. Jedermann freuet sich darauf, weil dadurch ein so unbeilbarer Aredsschaden aus dem Grunde geheilet wird; und die Processe und Klagesachen, da die Richter und Abvocaten für ihre Verhöre und Schreibereien Tichts von den Partheien erbalten, durch keine unnottige Termine und Zeitversplitterungen verlängert werden dürften.



IX.

Befchreibung bes dem verstorbenen Grafen von Chatam in Suildhall errichteten Denks mals.

Dan fieht den Grafen von Chatam auf eth nem Fußgestelle, bas auf einem Felfen ruht, der Rleidung eines Romischen Senators. Et icht lächelnd auf eine Figur berab, welche die tadt london vorffelte; in seiner linken hand halt das Regierungsruder, indem die rechte die hand, ng umfaßt, welche mit den ihr eigenen Kennzeisen geziert ist und mit innigem Vergnügen ihren tigen Beschüßer anlächelt, durch dessen patriotiene Gifer sie, mit tem Venstande der vier Welt, eile, Ueberstuff in Grosbritanniens Schoof gießt.

Die Stadt Condon redet, mit der Mauerkrone hiert, und mir dankvollem Blid ihren edlen Freund , und zeigt auf die Handlung. Bu ihren Fuffen d die Sinnbilder des Fleißes, und zur rechten und die Sinnbilder der Gerechtigkeit und Macht. if dem Fußgestelle befindet sich folgende Inprift:

"Bur bantbaren Erfenntlichtelt gegen ben bochs
n' Regierer aller Begebenhelten; welcher biefe Biftor. Portef. 1782. 12. St. Ggggg Ration

#### 554 IX. Befdreibung des Denfmals

Mation zu einem boben Sipfel bes Glück und bes Rubms, durch einheimische Einigkeit — durch auswärtiges Vertrauen und Ansehen — durch weise lich gewählte und treulich beobachtete Bundniffe — durch vereinigte und beschückte Solonien — durch entscheibende Siege zu Wasser und zu kande — durch Evoberungen die in allen Welttheilen durch Wassen und Grosmuth gemacht wurden — und durch Handlung die zum erstenmal mit dem Kriege vereinigt und durch ihn blühend gemacht wurde, nach seiner Weisheit erheben wollte, erweckte zu die sem grossen Werke, als ein würdiges Werkzeug, einen

# William Pitt.

"Der Wohlthaten eingebent, welche bie Stadt London in reichem Maaffe bep dem allgemeinen Glud empfieng — haben ber Mapor, die Albermenn und der Stadtrath dem Andenken dieses erhabenen Staatsmanns und mächtigen Redners dies Denkmal in ihrem Guilbhall errichtet. Damit ihre Bürger nie zur Verhandlung ihrer Angelegenheiten zufammen kommen mögen, ohne sich zu erinnern, das die Mittel, wodurch die Borsehung eine Nation zu Größe erhebt, die großen Männern mitgethelkte Tugenden sind; und daß es, wenn man diesen Tugenden der Lebenden oder Loden den Tribut der Hochachtung und Verehrung verweigert, eben so viel ist, als wenn man sieh selbst die Mittel der Glückseligkeit und Ehre versagt.

SARAB.

#### bem Graf von Chatam errichtet. 2555

"Diefer vorzügliche Mann ward wegen ber bem Könige Georg II. und bem Könige Georg III. ges leisteten Dienste jum

#### Grafen von Chatam

erhoben.

"Die Brittifche Nation ehrte fein Andenten mit einem öffentlichen Leichenbegangnis, und einem ofs fentlichen Dentmale unter ihren erlauchteften Mannern in Westmunfter - Abtep. "

hierunter fiebet man einen ovalen Mebaillon; mit bem huthe ber Freiheit, an beffen Auffchlage bas Wort Libertas (Freiheit) miteborbern, Blumens Trangen u. f. w. reichlich geziert fiebt. Die Rucksfeite bes gangen Monumenes bestehe aus einem Stück bes fibonften gestreiften Marmors.



X.

Pustug eines Briefs aus St. Petersburg vom 25 Sept. 1782.

Die Feierlichteit, mit welcher bas von unfrer groffen Monarchin Ihrem murbigen Borfahren, bem unvergeflichen Raifer Peter I. errichtete prachtige Denfanal ift aufgebecht und eingeweihet worden, Dagas 2 haben

fieben fcon bie Beitungen giemlich vollffanbig befcbriebens nup ermas wiff ich noch bingufegen. Die Cummen, welche feit 12 Jahren auf biefe Statue. gemiß eine ber erften in ber Welt, find permanbt morden, übemfeigen alle Bermuthung . Das jum Diedeffal bestimmte ungebeure Relfenffuct \*\*, meldes in mebrern offentlichen Radrichten ift beichrieben morben, aus ber Erbe ju beben; baffelbe auf einer befonbere bagu angelegten breiten Straffe, permittelft vieler Binben, auf merallenen gwifchen Rinnen rollenden Rugeln, eine groffe Grrecte fort aubewegen; bann auf Fabrzenge ju beben; und langs ber Rema bis nach Petersburg an ben Drt feis ner Beffimmung. swiften ber Abmirglitat und bem Cim. reignich gegiere, fiche, Die Relief. Senard.

· Einige behaupten, bafi baben auf verfchiebene art obne Dachtheil, Erfparungen maren moglich gewefen.

2424

erft in Petereburg wurde biefer Stein behauen. Einige wundern sich, daß man große Stücke davon bat abgeschlagen, und an andern Stellen wieder angeseht hat. Die Unftückung ift ziemlich kenntlich. Eine Wertheidigung des Perrn Jalconet in Ansehung des Gusses, als auch Erklärungen, warum der Telfen nicht auf seiner ursprünglichen Stelle behauen und erst in Petersburg bearbeitet worden, kubet man im Wielandschen Merkur im Monat Julius dieses Jahrs. Die Masse des Felsens war ohngesähr 50,000 Centuct, wovon Jalconet 20,000 abschlägen ließ: er hatte globen noch 37 Tuß Länge, 21 Juß Breite und was hobe.

Benats - Bebaube \*, ju bringen : welche Unternebmung, mas fir Roften! Aber bief Bert wird ouch ewig ein Gegenfand ber allgemeinen Bewunberung bleiben. Es ift befannt, baf ber Guf bent herrn Salconet nicht gang gerieth ow; jest flest man bie Stathe nach bem Benguiff after Renner. in untabelhafter Bolltommenbeit. Mere Beftalt bei Darf mobi feiner Befdreibung; burch Die auf biefe Reierlichkeit gepragten und ausgetheilten Dentmungen , wird fie betannt genug werben \*\*\*. Rur et. mas will ich bevon anführen. Der Raifer fprenge ben Reis binan, und frecte, nachbem er Reib und Dinberniffe befiegt batte, in einer rubigen Stellung feine Sand als Ruflands Schusgoet, und als fein Bolt fegnend, gerade aus. Das ichnaubende Pferd ftebt. Ggggg 3

- \* Nahe bep ber Newa und ber barüber gehenden Brude. Nicht weit bavon wird ble vortrefliche Jaals - Ricche erbaut, deren Manern mit dem zu Olonez gebroches nen Marmor überzogen werden.
- Einige Stellen blieben etwas mangelhaft, weil bas bazu geschmolzene Metall nicht hinreichte. Der Kunfter hat sich beswegen in öffentlichen Nachtichten, sonderlich im Journal encyclopedique, vertheis biat, und die Schuld auf einen anderu geschoben. Icht sind die mangelhaften Stellen sehr gut ergantt und kaum merklich.
- 244 Diefleicht liefern wir unfern Lefern Diefolbe im Anpferftich.

febt auf einem guß \*; Die gante Grathe gereicht ber Raiferin, melde fie peranftaltete, jum Rubm. bem Erfinder jur Ebre, und beweift bes Runftlers Gefchicflichfeit \*\*. - Um beffimmten Tage, als am oten Muguft (am 18ten neuen Stils), marb bas febnliche Berfangen fo vieler Saufend Menfchen erfullt. Der anbaltenbe Regen, welcher und ben gangen Commer verborben bat , brobete auch bamals für bie Bufchauer manche Befdmerbe: boch bes Dachmittags mar bas Better beiter, melches unfre Raiferinn ben ber Cour am Bormittag, treffenb poraus verfichert batte. Da biefer Tag jur Ebre Peters I gewibmet mar, fo nabm bie Monarchin ben ibrer Anfunfe, von ben auf ber Rema liegenben Raiferlichen Sachten Die fonft gewöhnlichen for gebubrenben Ehrenbezeigungen nicht an-

Da Sie auf ben Balcon bes Senats . Seban, bes trat, fabe man fogleich bie um bie Statue befindlichen Schirme, vermittelft funftlich und unmerklich angebrachter Schnure, berunterfallen Die
Baife-

<sup>&</sup>quot; Auf ber Reitbahn hatte man ein Pferd ju biefer Stellung abgerichtet, Danrit ber Runfler befio treffender bie Natur nachahmen konnte.

<sup>\*\*</sup> Alles ift mit einem habschen Gelander theils von Stein, theils von Sien, umgeben. -- Bon bier wird wohl hinfurd Niemand auf ben Stuckhof geben, um die in einem befondern Gebaute befindliche alte Stathe Peters I. ju seben: unendlich weit bleibt biefe jurud!

Raifevin budte fich gegen biefe Statue; alle Que fcbauer gerührt burch bieß große Berfviel, unb burch ben Unblick bes prachtpollen Monuments. thaten ein Bleiches. hierauf folgte ber Donner ber Ranonen, und von ben aufgeftellten Re. gimentern ein Lauffener, welches fonberlich pon ben Relbregimentern, mit großer Rertigfeit: ges Die famtlichen Truppen, unter macht murbe. Anführung bes Generalfeldmarichalls Rurften Bal. ligin, fingen bierauf an bie Statue porben au befiliren, und sowohl vor berfelben, als vor der Rais ferin ju falutiren; welches in größter Barade und mit ausnehmenber Bracht geschabe, indem jebes Regiment feinen Chef. barunter fich auch ber Rurft Potemfin befand \*, an ber Spise batte. Der Bua Dauerte ungefabr 2 Stunben. Mn eben biefem " jur Erneuerung bes Anbentens gebeiligten Tage, an "welchem bas Monument bes in Gott rubenben. "bem Ramen und ben Thaten nach großen Monar--den, Raifers Deters I. mitten in ber burd ibn " erbauten Refibengftabt, jum Beiden ber Dantbar. . feit und Ertenntlichfeit für feine jur Boblfabre \_ und jum Rubm Ruglant's übernommenen Befcmer. "ben, ift aufgerichtet worden, .. ertheilte die Raiferin eine febr wichtige Gnaben . Wafe, permoge Gaaga 4 melcher

<sup>\*</sup> Ein Garbe : Ragiment wurde von foinem bejahrten Ehef geführt, weicher noch bem Raifet Peter 1. go bient hatte.

<sup>.</sup> So helft es ausbrudlich infer Male.

welcher verdiente Strafen theils ungemein gemilben, theils vollig erlaffen, viel Untersuchungen gang aufgeboben, verschiedene Krons Nachrechnungen geschenft, viel taufend Gefangene \* auf frepen guf gestellt wurden, u. d. gl.

Unfre Monarchin scheint entschlossen zu fem ben bisberigen, aber neuerlich von seinen Brüdem verbrängten, Chan der Erimm, welchem Sie vor einiger Zeit auf sein Ersuchen \*\* ben Charakter eines Garbe : Capitains ertheilt hat, nachdrücklich zu unterstüßen, und sowohl ibn, als die von Ihr dort vestgesetzte Regierungsform, in völligem Ansehn zu erbalten. Einige Regimenter haben bereits ben Marsch angetreten, vermutblich die Stelle berer zu ersehen, die sich näber gegen die Erimm gezogen haben, wo ohnebin immer hinlängliche Truppen auf der Rähe im Bereitschaft gewesen sind. Auch der Fürst Poremein ist abgereift, um wie man sagt die aufgebrochenen Regimenter zu mussern, und dann die Festung Cherson zu besehen. Andre vermutben,

<sup>\*</sup> Sehr viele, die megen ihrer Schulden geraume Beit gefangen geseffen haben; und noch mehrere, die me gen bes Schleichhandels mit Galg und Brantemein im Befangnis waren. Die Zahl ber fenten überfieigt alle Bermuthung.

Bermuthlich ju feiner Sicherheit, und bamit er befte füglicher eine nach europäischen Art eingerichtete treue Leibwache halten , auch europäische Gebrauche einsuberen könnte.

daß er wohl gar die Armee gegen die Tartarn ans fibren möchte.

Das St. petersburgische Journal \* fommt mobi nur ben allermenigften auswartigen Lefern gu 34 ficht; baber trage ich tein Bebenten ein pagr Reuige feiten bie in beffelben atem Band vom jeBigen Jabe. fteben, bier noch mitzutbeilen : bie erfte ift, bof Die Raiferin befohlen bat, eine vollständige, und mit illuminirten Rupfern erlauterte Befdreibung aller nutbaren und mertivurbigen Gemachfe, melde Die Ratur im rufifden Reich bervorbringt, aufguarbeiten, und auf Raiferliche Roffen an bas Liche au fellen. Diese Arbeit ift bem befannten Raturforfter Dallas aufgetragen worben. Die Imote Reuigfeit betrift bie Dantbarteit, welche bie enge lifche Abmiralitat bem im rufifch staiferlichen Dien ffen febenben Major von Behm auf eine febr ebe renpolle Art bemiefen bat. Als Befehlsbaber ju Samsfebatta, batte er, ba bie benben englifchen Schiffe Resolution und Discovery auf ibrer Reise mm die Welt, nach Cooks Tob, im Moril 1770. an Umaticha einliefen, auf Raiferlichen Befehl Die Englander febr freundichaftlich aufgenommen, ibnen bie benothigten Beburfniffe verfchafe, und alle montiche Dienfte geleiftet; auch ba er von bort meg-Ggggg 5 reifen

Dormals tam davon monatlich ein Stud heraus; jest wird viertelichrlich ein Band ausgegeben, Es verbiente wegen seines Inhalts, in Deutschland befannter zu werden.

reifen mußte \*, ben Befehl und bie Ginrichtung bie terlaffen, bag bie Englander, wenn fie nach ibren abermaligen Entbedungs : Berfuchen wieder babin to men (welches im Muguft geschabe), alles Erforberliche und die möglichfte Bequemlichfeit finben follten. Dafür bat ibm bie englische Abmiralitas ein Befchend pon 60 englischen Pfunben Gilber gefanbt, nems lich eine Bafe; Die eine Terrine enthalt, und auf einer Schuffel ficht; an ber Seite liefet man folgenbe Borte: Viro egregio Magno de Bebm , qui Imperatricis Augustiffmae Cathavinae II. auspiciis. fummaque animi benignitate, falva quibus przerat Kamticharkae littora navibus nautisque Britannicis hospita praebuit, eosque in terminis, si qui essent. imperio Ruffico fruftra explorandis mala multa perpellos, iterata vice excepit, refecit, recreavitet commeatu omni cumulate auctos dimifit. Rei pavalis Britannicae

oer Subset, in den Jahren 1776 die 1780. unter Anfiberung der Capitæins Cook, Clerke u. f. w. welches 1782. in einer deutschen Uebersetung durch Herne forster an das Licht trat, wird eines Gouvers neurs zu Kamtschafts gedacht, und seine Gesälligkeit zegen die Engelander gerühmt, aber sein Name versschwiegen. Bermuthlich ist der Major von Behm da, durch gemeint. Gleichwohl sindet man keine Solde von seiner Abreise, und den hinterlassenen Besellen: vielmehr sieht man aus der Erzehlung, das er auch im August den der Engländer Jurkakunst.) doort muß gegenwärtig gemesen seine

tannicae Septemvirl in aliquem benevolentiae taminignis memoriam, amicissimo gratissimoque animo, suo patriaeque suae nomine. D. D. D. MDCCLXXXL.

¥Ť.

#### Recensionen.

Meine Reisen durch einige Schweizercantons. Il Ein Auszug aus zerftreuten Briefen und Tageregistern; von Ceonbard Meister, Drofes for Bafel bey Schweighaufer, 1782. 14. 2. in & toff. 12 Br. Gin fconer Beitrag jur Renntnig ber Schmeit. Der herr Professor ertablt in einem angenehmen Stol die fleinen Balfabrten burch einige Die Liften von ber Bevolferung, ber Gebobrnen, Gefforbenen ze. find michtig: nur if es ju bebauern, daß viele vom Jahre 1743. find, und ju ber Schatung ber fetigen Starte und Bepolterung teine fichere Leitung geben. Das Landpolt in ber Schweiz und besonders' um Burch if febr mobibabend. Dbnerachtet fie ibre Landwirth-Schaft nicht verabfaumen, beschäftigen fle fich noch mit Sabritarbeiten, find Factore ber Burder Rauf. Jeute, banbeln felbft mit Baumwollengarn, Bein und Betreibe; obgleich bas eigentliche Fahritiren wber ber Sanbel fur eigene Rechnung bem landflog

volt im Canton Burch verboten ift: viele feben auch von ihren Menten, ftubieren die Arzneywiffenscheft und find practische Merzte in ihrer Beimath. Bufer einigen Stellen ben ber Landmilig find fie von Er vilbedienungen und von allen Behr und Predigtam tern ausgeschloffen.

Die Ungahl ber famtlichen Ginwohner in bit Stadt Jurch belief fich;

Im Jahr 1756. auf 11,012 Perfonen. 1762. — 10,616. —— 1769. — 10,574. —— 1780. — 10,559. ——

Wahrscheinlich ift an bieser Bewingerung bes Schweizerblute, wie herr Schlozer fagt, bas Franzgeld Ursache.

Dersuch über die Beschuldigungen, welche dem Tempelheren: Orden gemacht worden, und über dessen Geheimniß; nebst einigen Anmerstungen über das Entsteben der Freymaurergo sellschaft, von Friedrich Nicolai, zweiter Theil. Berlin 1782. 16 B. in 8. tost. 16 Gr. Herr Micolai untersucht in diesem Theile die Behauptungen des herrn Anton von dem Geheimnis und von der ganzen Einrichtung des Ordens der Tempelheren. Allsdenn widerlegt berselbe die Einwürfe eines Umgenannten, im ersten Vierteljahr des Wielandschen Merkur, wider den ersten Theil der Schrift des herrn Nicolai. Dieser erste Theil ist auch in

Ser Michaelismeffe, bin und wieder vetbeffert, berausgetommen.

Sur le bonnfreur des bors. Par Mr. de Neckent Londres 1782. in 8. Herr Cleder mable auf eine eigene intereffante Manier das Glud bes Shoren in mancherlei Verbaltniffen bes Lebens aus; ba im Begentheil ber bentenbe Appf hier immer im Ges brange erscheint.

Bellong, ein militalrisches Journal, 7. 8! Stud. Dresden bey Walther 1782. toff. 16 Gr. Im flebenten Stud handeln die Berfasser von ter Rhiblichteit ber Reisen für den Kriegsstaat; ber dutz aus ju erwachsende Rugen ift wohl teinem Zwestel unterworfen. Die übrigen Auffage sind, wie ist den vorbergebenden Studen Theorie, Tacett, mis litairische Untersuchungen nach den Begebenheiten der ättern und wenten Beiten, militairische Rachrichen und Kriegsgeschichte aus dem letten siebenjährigen Kriege; die Fortsehung der Campagne des herzogs von Bevern, u. s. w.

Ucber ben jetzigen Nordamerikanischen Brieg und dessen Solgen für England und Frankreich. Don Matthias Christian Sprengel, Professo der Geschichte in Salle. Leipzig bei Weigand 1982. 8. 8. in 8. fost. 6 Gr. Die weitläuftige Belefen, heit und Kenntnif der besten huffsmittel in benten

Sprachen, machen es bem herrn Urofeffor moalio. und über bie Finangen benber Staaten bie richtigfie Schilberung ju geben. In Diefen menigen Bogen ift mit ungemeinem Bleif bas Pernhafteffe Bufammengebrangt, was fic uber biefen Gegenfand abftrabiren lagt. Der Renner von Rinant. einrichtungen wird burch bie bingeftellten Thatfacten und Berechnungen in ben Stand gefest, ein mabr. fcheinliches Urtheil ju fallen, und abjumeffen : meis fen Rrafte in Diefem barenactigen Streite pon ber Tangffen Dauer feyn mochten. Dief buuft uns genug gefagt ju fenn, um jeden Freund ber Statifit und Gefchichte auf biefe fleine, aber michtige Schrift aufmertfam ju machen. Die Refultate beffatigen fich aus ben angebangten Tabellen, vom Steigen und Rallen ber Englischen und Grangoffichen Staats. Bapiere. Applied on Gridge



#### XII.

neleting to make in the first Branches beeten free

### Abrif ber Begebenheiten.

Som Smalin B. 481 wooded and

Dach der Bernichtung ber schwimmenden Batterien, die mit 212 iconen Ranonen befest
waren, woben mehr Menschen umgefommen find,
als die spanischen Nachrichten gestehen wollen, faßa
ten bie hofe ju Madrit und Berfailles ben Entschief,

ben lesten Versuch ju wagen und die Berproviantirung der Festung auf jeden Fall zu verhindern; um, wo möglich, den tapfern Elliot durch hunger zur Hebergabe zu zwingen.

Die Aufmertfamteit von gant Europa mar baber auf die Erpedition des Admiral Some gerichtet; und man ermartete eine ber blutigften Schlachten. Inbeffen tamen bie Elemente ber außerorbentlichen Rlugbeit und Geschicklichkeit bes Englifchen Abmis rals ju Bulfe: ein Defimind trieb ibn am 11 Octobi ploblich burch bie Strafe, por ben Mugen ber pereinigten Rlotte porben, ins Mittellandifche Meer; und some nutte die Belegenheit einen Theil seinen Convoy mit 2 Fregatten in bie Bay von Gibraltes einlaufen ju laffen. Die vereinigte Riotte . melde Die Racht porber burch einen erfcbredlichen Sturm febr beschäbige mar. murbe noch burch mibrige Binbe in ber Bay von Algefiras am Auslaufen gebinbert : und fie fabe febon am 12. bes Morgens ben gluctlichen Abmiral einen Theil feiner Sendung erfullen . bis ibr ber Bind auch am 12. erlaubte ben Englanbern in bie Dittellanbifche See au folgen. Es fchien nun, ale menn bas Schicffal Gibraltars burch eis ne Schlacht entschieben werben follte. Allein bas unnachabmliche Mandver ber Engelander, Die, wie bie Breufifchen Truppen ju Lanbe, foigur Gee bie einzigen in ihren Bewegungen find, machte alle Bemubungen von Seiten ber Spanier und Rrangofen fruchtlos. Bielleicht mar es auch nicht bie Abficht ber vereinigten Slotte, eine entscheibenbe Schlacht

ju magen; ba es leicht moglich mar : ball fie ich fo , mie in ber großen Schladt am 34 Muguft 1704. unter bem Grafen von Couloufe ben Rurgern gieben tonneen. Die Sollander fochten ben Diefer Schlacht in Bereinigung mit ben Englanbern ungemein tapier und Die Englische Avantgarbe, welche bie Frange fiche Apriergarde jum Rudjug notbigte, beffand foff aus lauter bollantifcben Schiffen. Damats mußte ber Ronig von Franfreich, um feine Marifer en befanftigen, bie megen bes Berlufte gweier Bataillen an ber Donau bochft mievergnugt maren, und ibn mit Carpre überhauften, wegen biefer Gee. feblacht, obnerachtet feine Plotte ungemein gelitten und fich mit Gulfe ber Dacht gurudgezogen batte, ein Te Deime Laudamus gu Containebleau und Daris fingen loffen. -- chira man toma

Die Festung Gibraftar bat ber Krone Spanien, seitbem fie biefen Felfen im Jahr 1704 verlobren ungtaubliche Summen und Strome von Blut getoftet; und es scheint ausgemacht zu sepn, bat biefe Festung, so lange Engeland eine Florre in Set senden tan, nicht mit Bewalt wird erobert werben.

Gibrafear iff auch fur Engeland in mehr ale einem Betracht \*\* von bem größten Rugen. Diefer Belfen bat ben Feinden Engelands, in diefem Rriege, fur eine gange Armee und eine gange Flotte geffanden. hatte Spanien feine Schäfe, feine Schiffe und feine Sruppes

<sup>.</sup> G. bas erfe Stud bes Portal G. 54.

<sup>6.</sup> bos ur. Ctud G. 1474.

Armpen in Westindien wider die Engelander angewandt, anstatt sich vor dieser hartnäckigen Fefung, die von einem eben so unerschützerlichen Beneral vertheidigt wird — hatte diese Wacht ungesheilt seine Kräfte nach der Eroberung von Rinorka mit Frankreich vereinigt und Engeland Jamaika weggenommen, so hatte Spanien in jenem Welttheile, vielleicht eber Gibraltar erobern können.

Allein seit der Zerftreuung der Graßeschen Flotze haben fich die Aussichten verändert, und Spanien mußte, so wie Frankreich verdoppelte Kräfte am wenden, um jest das Gewicht wieder auf ihre Seite in ziehen.

Der Frangofifche Abmiral Baubreuil befinbet fich mit bem Reft ber ehemaligen Graffeschen Florte im hafen zu Bofton in einer beventlichen Lage.

Die. Expedition bes Abmiral Sorve ift fo glane gand, baf wir fie aus ben bis jest " befannt gewote benen Berichen im Busammenhange ergablen wollen.

Man erhielt im lager por Gibraltar Rachricht, daß die englische Flotte am dritten October schon Liffabon paßirt sep, worauf die Französischen Pringen ihre Abreise noch ausscheben. In der Nacht nom g auf den 10 wüchete ein erschrecklicher Dritten, wadurch eine Menge Kanonierschaluppen, die einige Werichte dis 50 augeben, ein Raub der Wellen

<sup>\*</sup> Den 44 Mesember. Histor, Porsef. 1782-12. St. Dhibb

Wellen murben, und bie gange vereinigte Rlotte in Gefahr mar. Der Cturm trieb bas Schif ber beil. Michael pon 70 Ranonen an bie Teffung, mo es fich ben Engelanbern ergeben mußte; noch verichie bene anbere maren in eben ber Gefabr: und bie Rlotte mar in groffer Unordnung. Endlich murbe am ti October bie Englische Rlotte ffanalifirt, und um 6 Ubr bes Abente mar fie im Geficht ber Ban von Algefiras. Ein ploBlicher portbeilbafter Minb tam ber Englifden Flotte ju Gulfe, und trieb fie in bie Mittellanbifche Gee, bep melder Belegenbeit augleich einige Transporticbiffe in bie Ban von Gib braftar einliefen. Den 12. fanbte Abmiral Some wieberum einige Transportidiffe in Begleitung greier Rriegsichiffe in bie Bay ber Feftung. Enblich murbe ber Bind am 13. ber vereinigten Flotte gunftig; fie gieng um to Uhr bes Morgens, 46 Linienichiffe fart unter Seegel, ba Some nur 34 Linienfchiffe bep fic batte. Gie fonnte inbeffen boch nicht binbern, bag ber Englische Abmiral an eben bem Sagt noch einige Transporticbiffe an ibre Beffimmung brachte. Some locte alebenn, burch fein Danouver bie Spanifche Rlotte, fo weit in Die Mittellan. bifche Gee und nach ben Ufritanifchen Ruften, bas es ibm in ber Racht vom 15 moglich murbe, burch Sulfe eines Dfimindes, ben er portreflich gu benus Ben mufte, fich pon ber vereinigten Blotte ju ente fernen, nach Bibraltar ju ffeuern, noch viele Tranfe portfcbiffe in bie Bay einlaufen gu laffen, und am 17. bie Deerenge gludlich ju pafiren. Die fpanis fcbe Flotte, welche unterbeffen ben Englifchen 210.

mital noch in ber Mittellanbifden Ger fuchte, erfuhr m foat bas Danouver beffelben und langee erft am 10. wieder in ber Meerenge an Die Belagerung ber Beffung nun burfte vor ber band nicht weiter fat Inden; die Frangofischen Truppen befiliren nach Cair . und ber grofte Theil ber Spanifchen gebt in bis Binterquartiere. Um 15 October verlief ber Graf ion Artois, und am 16. ber herzog von Bourbon as Lager.

Babrideinlich wird auch nunmehr bie Frangeifche Rlotte nach Breft jurudgeben; bafelbft Errifcbungen einnebmen., fich ausbeffern und alsbenn um Theil nach ben Krangofischen Beffindischen Ineln fegeln, mo mehr Linienschiffe und Truppen boch othig find. - Die Rinamen Rranfreichs bedurin noch immer neue und farte Darlebne. Dbnrachtet Die Beifflichteit bem Ronige is Millionen urch ben Carbinal von Rochefaucault angeboten bat, merbenboch in Solland neue Rapitalien negoziirt. nd in Rranfreich felbft 80 Millionen burch Leibrenem aufgenommen werben.

Der Rreundicaft : und Commergirattat bes vermigten Morbamerita iff am 7. October, wie mit ben im porigen Stud gefant baben, mit ben Staa. m ber vereinigten Rieberlande, in ber Cammer be b Treve feierlich unterzeichnet. Diefem ift noch ine Convention megen ber Biebereroberung bet Schiffe beiber Rationen Bepgefügt; und man ver, dert: bag herr Abams bie im vorigen Jahre ver. langte .

Sbbbb 2

fangte Anleihe von 150,000 Pf. Sterl. nummeht wird bezahlt erhalten. herr Abains ift barauf jur Unterftugung bes herrn Franklins nach Paris gereift, und unterdeffen verwaltet herr Dumas bie Geschäfte der Staaten von Nordamerika bep der Republik.

Die von Franfreich verlangten to Linienfchiffe und 4 Fregatten find gmar pon ben Propingen bes milliger morben : allein fie baben megen Dangel an perfchiebenen Rothwendigfeiten nicht babin abgeben fonnen. Das Cabinet ju Berfailles bat Diefes febt ubel aufgenommen; ba Solland nicht nur febr mo fentliche Dienffe von ber Frangofifchen Plotte mieberbolentlich und befonbers in Offindien erbalten, fonbern auch bie Befigung bes Cape bis jest blos ber Frangofifchen Dulfe ju verbanten bat, Es iff auch unbegreiflich! Die ebemals fo tapfere und berabmte bollandifche Seemacht fcblaft jest in einer Unthatigteit Die unerflarbar bleibt. - Der Bice abmiral Sartfint foll fich, nach ber Proposition ber Stadt Leiben verantworten: marum er auf feinem legten Buge bie brey bollanbifche Offinbienfabrer von Drontbeim nicht abgebolt; marum er nicht von ber Englifchen Offfee Sanblungeflotte Radricten eingezogen und felbige rubig nach ibrer Beftimmung babe fegeln laffen? Biber eben Diefen Abmiral baben Die Staaten von Groningen ein nachbructliches Memoire eingegeben; worin fie porguglich unter fucht wiffen wollen: " warum bie Schiffe nicht nach Breft baben geben tonnen ; und warum bie comman-Dirende

birende Officiere ibre Schiffe nicht im fegelfertigen Stanbe, ben fo bedentlichen Beiten balten? ferner: warum ber Biceadmiral Bartfint, anftatt gu geborchen, und die vom Erbstatthalter empfangene Befehle auszuführen, Die unter ibm commandirende Officiere in ber Klotte erft gefragt babe, ob fle im Stanbe maren nach Breft ju fegeln?, welches alsbenn biese Commandeurs verneinend beautwortet baben. Es ift freilich eine gang neue Ericheinung bey ber militairifden Difciplin, und eine fonderbare Art ju verfahren; wenn Officiere, benen von ibrem oberften Borgefesten eine Estaber zu befehlen anvertraget mirb, anfatt die erhaltene Orbred ju befolgen, juvor ibre Guborbinirte befragen : ob fie Die Ausführung berfelben für thunlich balten? ---Doch mas ift jest in bem gerrutteten Solland nicht alles moglich. - Der Erbstattbalter bat inbeffen ben Commiffarien ibro Sochmögenben ein Demoire mit Beweifen jugeftellt, morin fich berfelbe als Abe miralgeneral mabrent bes Bruche mit Engeland rechtfertiget \*. Und in feiner am 29. October ben Staaten von Frieffand gegebenen Untwort auf die Brage: "warum feine bollanbifde Schiffe nach Breft gefeegelt?" fagt berfeibe: "bof wenn eis nige Nachläßigkeit baben porgefallen, man gegent feine abficht und gegen feine gegebenen Befeht gehandelt habe. " - Inbeffen leibet bie bollanbis fche Marine auch burch die Elemente. Das Schiff 56666 3 Mnie

<sup>\*</sup> G. 11 St. Seite 1481.

langte Anleihe von 150,000 Pf. Sterl. nummebt wird bezahlt erhalten. herr Abams ift barauf jur Unterftugung bes herrn Franklins nach Paris gereift, und unterbeffen verwaltet herr Dumas bie Geschäfte der Staaten von Nordamerika ben ber Republik.

Die von Franfreich verlangten to Lintenfchiffe und a Fregatten find gmar pon ben Propingen bes milliget morben : allein fie baben megen Dangel an verfchiebenen Dothwendigfeiten nicht babin abgeben tonnen. Das Cabinet ju Berfailles bat biefes febt ubel aufgenommen; ba Solland nicht nur febr me fentliche Dienfte von ber Frangofifchen Flotte wieberbolentlich und befonbers in Offinbien erbalten, fonbern auch bie Befigung bes Cape bis jest blos ber Frangofifchen Bulfe ju verbanten bat, Es ift auch unbegreiflich! Die ebemals fo tapfere und berabmte bollanbifche Geemacht fcblaft jest in einer Unrbatigteit Die unerflarbar bleibt. - Der Bice admiral Bartfint foll fich, nach ber Bropofition ber Stadt Leiben verantworten; marum er auf feinem legten Buge bie brey bollanbifche Offindienfabrer pon Drontbeim nicht abgebolt; warum er nicht pen ber Englifchen Dftfee Sanblungeflotte Rachrichten eingezogen und felbige rubig nach ibrer Beftimmung babe fegeln laffen? Wider eben Diefen Abmiral baben Die Staaten von Groningen ein nachbrudliches Memoire eingegeben; worin fie porguglich unterfucht wiffen wollen: " warum bie Schiffe nicht nach Breft baben geben tonnen ; und warum bie commanbirenbe

birende Officiere ibre Schiffe nicht im fegelfertigen Stanbe, ben fo bebentlichen Beiten balten? ferner: marum ber Viceadmiral Barefint, anftatt gu geborchen, und die vom Erbftatthalter empfangene Befeble auszuführen, Die unter ibm commandirende Officiere in ber Klotte erft gefragt habe, ob fie im Stande maren nach Breft ju fegeln?, welches alstenn diese Commandeurs verneinend bequewortet baben. Es ift freilich eine gang neue Erscheinung bey ber militairifden Difciplin, und eine fonderbare Urt zu verfahren : wenn Officiere, benen von ibrem oberften Borgefetten eine Estader ju befehlen anvertraget mirb, anfatt bie erhaltene Drbred ju befolgen, juvor ibre Suborbinirte befragen : ob fie Die Musführung berfelben fur thunlich baften ? ---Doch mas ift jest in bem gerrutteten Solland nicht alles möglich. - Der Erbftattbalter bat inbeffen ben Commiffarien ibro Sochmogenben ein Demoire mit Bemeifen jugeftellt, morin fich berfelbe als Mbs miralgeneral mabrent bes Bruche mit Engeland rechtfertiget \*. Und in feiner am 29. October ben Staaten von Frieffland gegebenen Untwort auf die Frage: "warum teine bollanbifche Schifft nach Breff gefeegelt?" fagt berfelbe: "baf wenn eis nige Rachläßigfeit baben vorgefallen, man gegent feine Abficht und gegen feine gegebenen Befebt gehandelt babe. " - Indeffen leidet die bollandis fche Marine auch burch die Elemente. Das Soiff 55666 3 Unie

<sup>\*</sup> G. 11 St. Seite 1481.

Unte von 64 Kanonen und 460 Mann Befatung ist mit Mann und Maus untergegangen. Der Graf von Welderen ein vortreslicher Officier commandirte dasselbe; auch soll in der Gegend von Aahlborg das Kriegsschiff Ziericzee, commandirt von Capitain Daringsmann, verunglückt und der größte Theil der Besatung daben umgekommen sepn. Zu einigem Trost für die Offindische Compagnie sind endlich die 3 Offindiensahrer aus Norwegen angekommen. Diese Schiffe haben außer einigen andern Waaren: 800,000 Pfund braunen Pfester, 700,000 Pfund Java Casse, 60,000 Pfund Zimmt und 3,700,000 Salpeter gestaden: der leste Arrifet ist jest der nothwendigste.

Die unruhigen Gemuther nügen übrigens jest jede Gelegenheit, um die innern Unruhen zu vermehren; und es scheint, als wenn der Geift der Zwiestracht alle Einwohner beherrsche, an fatt ben je zigen Zeitläuften durch Einigkeit und ffandhaftes Betragen sich einen ehrenvollen Frieden zu erwerben. Auch wegen der Jurisdiction des Gefangenen de Witte beunruhigen die Staaten den Erbstatthalter. Sie sagen: "das Berurtheilen des Beklagten gehöre für die Eriminaljustig der Proving, wo das Berbrechen begangen worden; weil das Kriegsgericht nur die Truppen im Felde, oder in Stadten und Festungen betreffe \*, und der unabhängigen Gerichtsbarkeit jeder souverainen Proving nicht nach-

<sup>\*</sup> be Bitte wollte eine Schange, wo er ale Officier commandirte, ben Feinden verrathen.

nachteilig sepn durfe. hierüber wollen wir einigen unsern Lesern eine Erläuterung aus dem neuern Staatsrecht der Republik geben. Der Kriegsrath ist eigentlich nur für Militairpersonen, als Militairpersonen betrachtet, bestimmt. Er ward von Wilsbelm IV., dem Bater des jesigen Erbstatthalters errichtet, und seit dessen Errichtung sund immer Streistigkeiten wegen seiner Jurisdiction gewesen.

Der hof von holland reclamirt nun den de Witte, vermöge des Souverainetatsrechts, nicht als eine Militairperson, sondern als einen Landesverräther. Der Erbstatthalter wendet dagegen ein: daß der Ariegsrath von der ganzen Republik abstänge, und da de Mitte gegen die ganze Republik gesündiget habe; so musse er als eine Militairperson auch von dem Ariegsrath gerichtet werden. Die Proving holland wird indessen, wie es scheint, da se das meiste zur Erhaltung des Ganzen bezahlt, von ihrem Souverainetätsrecht schwertlich abstehen. Dies ist also einer der wichtigken Vorsälle, die indiesem Ariege die Zwietracht hervorgebracht hat, und man muß erwarten, wie die Gachen sich entswickeln werden.

Die Radrichten von der durch Sturm zerftreueen Jamaikastotte der Engelander lauten noch immer traurig; und man berechnet: das die Rordamsrikanischen Kaper gegen 300,000 Pfund von den zerstreuten und genommenen Schiffen bieser Flotte erbeutet haben. Von den in Irland der Englischen hbbb 4 Regis-

Regierung angebotenen 20,000 Mann find bis jest erft 5000 in Engeland angetommen, Die nachftens nach Beffindien transportirt merben follen. Engeland wird alfo auf biefen Infeln eine fürchterliche Macht gufammenbringen, wenn noch mehr Truppen aus Rorbamerita babin gezogen merben; und es ift bochft mabricheinlich: bag bas Jabr 1783. für Engeland in Beffindien glorreich fenn wirb, wenn nicht ber gofbene Friebe allem Blutvergieffen ein Enbe macht. Es ift fur Engeland auch um fo nothwenbiger in Beffindien feine Rrafte anguftrengen, ba bie Ration burch bie verlohrnen Etabliffementer in ber Bubfonebay wieberum großen Schaben erlitten Die Rrone befag bie Lanberenen um Subfous Meerbufen vermoge bes Utrechter Friebens. Der Danbel babin mar einer Befellichaft ausschlugunas. meife überlaffen, welche bafelbft verfchiebene Racto repen und Forts batte. 3br einträglicher Sanbel beffand in bem portreflichften Belgmert. Diefe Ge gend fcbien ben Engelanbern ungemein bequem in fenn, um bon ba aus Berfuche megen einer norbe weftlichen Durchfabrt ju machen. Das Barlament feste eine Belobnung von 20,000 Df. Sterl für benjenigen aus, melder einen Durchgang entbeden wurde: allein feit Coofe Reifen ift man von ber Unmöglichfeit überzeugt; ohnerachtet ber Gerr ganb. pogt Engel anberer Mennung ift.

Auch bie Englischen Befigungen in Oftindien find noch nicht außer Gefahr. herr von Suffrein bat frische frische Truppen baselbst gelandet, undbie tibinen und zahlreichen Maratten bleiben für die Britten immer fürchterliche Segner. Die Serichte daber lauten indessen immer so widersprechend, daß mannur spat die Wahrheit der daselbst vorgefallenen Begebenheiten und den eigentlichen Zustand der Saschen erfährt: weil bepden Parthepen zu sehr daran gelegen ist, die Lagen der Sachen immer nach ihrem Bortheil bekannt zu machen.

Misam Ali, welchem die Engelander por biesem Kriege an der Kufte von Orira und in Golconda große Landereien abgenommen haben, wo fich aucht Diamantgruben befinden, fordert selbige nunmehr jurust und hat sich mit Syder-Ali ju diesem Ende vereiniget.

Die ben Amerikanern angebotene Independ beng \*, worüber ber General Carleton in Reujork fo verlegen und verdrießlich mar, hat diesen General endlich bestimmt, um seine Jurüstberufung anzuhald ten. Dieser vortrestiche Besebishaber besindet sich auch in der unangenehmisen Lage von der Welt. Um als Soldat zu handeln find ihm die Hände gebums den; der Congrest trauet seinen Anerbietungen als Friedensunterhändler nicht; und er muß also den Beind, seine eigene Armee und die Lopalissen, oder die treu gebliedenen Amerikaner bey guter Laune zu erhalten suchen. Die Lopalissen sincest künstigen Schichals jest sehr in Sorgen. Die Engs hbbbb 5

<sup>\* 6.</sup> bas 11. St. Geite 1475.

lifche Regierung wird unmöglich alle tiefe Leute befriedigen konnen, wenn Amerika independent bleibt; und ihre abtrunnigen Landsleute find viel zu verbittert gegen fie, als baf fie fich mit einiger Sofnung schmeicheln durften.

Der Admiral Pigot liegt mit seiner Flotte von 5 Schiffen von 90, 10 von 74, 1 von 76. und 7 von 64 Kanonen, jusammen 23 Linienschiffen im Hasen zu Neujork; und man erwartet, da noch einige Linienschiffe zu ihm stossen sollen, daß er mit seiner überlegenen Flotte etwaß gegen den Französsischen Admiral Vaudreuil, welcher nur 5 Schiffe von 80., und 8 von 74 Kanonen ben sich hat, oder wider eine der Französischen Bestungen unternehmen werde. Washington war mit seinen Truppen ben ben Whiteplains gelagert, wo er ein startes Corps Franzosen an sich gezogen hat.

Joseph II. geht auf bem gefasten Wege feinem Biel unerschüttert nach. Man will wiffen: bag diefer Monarch die gangliche Ausbedung des Dominicanerordens vom Pabst verlangt habe; welches den beiligen Bater in die größte Unrube seit, und dieses Unglud durch die Vermittelung der übrigen kathosischen höfe abzuwenden sucht. Unterm 5. October wurde eine Rayserliche Verordnung bekannt gemacht, nach welcher es der gesamten Gestlichkeit, allen Richtern ic. aufs strengste verboten wird; weder einzeln noch gemeinschaftlich das geringste von Kirschenvermögen zu veräußern, zu vertauschen, versschen fchenken

schenken ze. Am 19. October traten ber Grosfürft und die Grosfürftin ihre Audreise von Wien üben Brunn, Ratibor ze. nach Petersburg an; und die Prinzesin Elisabeth bezog schon am 16. October die für sie zubereiteten Zimmer. Son der Riederostera reichischen Regierung sind allen denen, welche sich in Galizien niederlassen wollen, wiederum neue und große Vortheile zugestanden und diese von 6 auf zu Jahr verlängert worden.

Der bentende Mann bebt bie Bruff empor. wenn er jest in ben Biener offentlichen Blattern, fatt ber ehematigen Legenden, Die "chriffliche Religions theorie des herrn Doctor Les in Gottingen" und eine Menge anderer portreflicher Bucher angezeigt fiebet, Die ebemals im Catalogus ber perbotenen Bucher alle perbammt murben: unter biefen verbos eenen Buchern fanben fich fogar Boffuets Ginlels euna in die allgemeine Weltgeschichte, Chrysoftomus Bredigten pon Cramern und andere. Das Walche und Bowers Sifforie ber Rabfte und Schroche Rirchengeschichte verboten maren, lief fich nach bem ebemaligen Spftem noch eber entschuldigen. Lebenslaufe in auffleigenber Linie maren ebemals Auch perboten. Ginem Fremben mut es auffallen. menn er überall bie Brochuren " Bas ift ber Raper? - Thut ber Ranfer recht? Rosmopolitifche Betrachtungen über bas erfte Regierungsjahr Jofeph II." und andere abnliche überall angezeigt finbet ; obnerachtet man auch manchen Sitel und Brochus re, wie bie "ber Courte unter bem Dedmantel ber Religion

Religion" mit Unwillen lieft. Der Briefwechfel zwischen Joseph II, und bem Rurfürsten Clemens zu Trier nuß allerdings acht senn; ba er gleichfals in Wien nachgedruckt worden \*, und in den basigen Beitungen wiederholentlich ausgerusen wird. Ben Rurzbock in Wien wird gegen Beihnachten ein neues Gesangbuch für die sämtlichen Evangelischen Gemeinen sin den R. R. Staaten gedruckt werden, welches herr Frohlich, Prediger der Evangelischen Gnadentirche zu Teschen, gesammelt hat.

Der Pabft fest alle Triebfebern in Bewegung, um bas Anfehn bes beiligen Stuhls einigermaßen zu erhalten. Diejenigen, welche ben Pabft als sehr tolerant und als ungemein aufgetlart dentend bezehreiben, tonnen unmöglich ganz recht baben. Aus einem Schreiben Seiner Heiligkeit, an ben Augsburgischen Controversprediger Moyfius Merz, welches wir in bem 39 Stuck ber diesjahrigen wondentlichen Nachrichten bes berühmten herrn Doctov Busching gelesen haben, lerne man Pius VI. nicht als friedliedend kennen.

Augeburg ift mabriceinlich noch ber einzige Det, wo ein befoldeter Controversprediger gebalten wird; es ist eine Unordnung ber Jesuiten, und ber jesige Controversprediger Monfins Merz felbst

<sup>.</sup> Er ift aus bem 9 Gt. des Portef. ichon an been De.

#### MM. Abrif ber Begebeuhelbin. 1581

if ein Eriefnit. Diefer ruffige theologische Streiten bat fich burch feine, fo viele Jabre lang wiederboke Anfalle miber bie Reformatores, wiber Molines und Sanfenius, mider die Berlinfchen, Gettingften und Braunichmeigichen Theologen und überhaupt miber alle benfende Ropfe berüchtiget gemacht. Ber fenne nicht feine Bannflache wiber bie allgemeine beutsche Diefer Regermacher bat bem bei-Bibliothet? --ligen Bater, wie wir aus bem genannten laceinis fchen Briefe feben, Sermones polemicos augefanbe. Bir miffen nicht mas biefes por Reben find : men aber bes herrn Mloyfins Merg Att ju ffreiten tem net. fan fich leicht bieft Controperforeblaten bentem Dafür bantt nun Dins VI. ibm auf bas gnabigites und municht, bag er bas beilfame Bert, etheolos aliche Streitigkeiten ju führen) niemals unterlaffen. fondern mit bisber gewohntem Cofer barin fortfabe ren moge - bief wird nicht nur Seiner Beilige teit besonders angenehm fepn; fondern Alopfins Derg wird auch im himmel ben groffen Bobn bas für erhalten." - Huch bie beilige Inquitition in Rom ift febr firenge; fie bat noch fürglich vers friedene Suchhandler in die Rerfer geworfen, mell man unter ibren Borrathen bes Bifchoff von Sont-Beim Febronius de Statu Beclefige und ginine Ethrife ten miber bas unebeliche Leben ber Beifflichfeit fanb.

Much aus ber Merete, welche Pius VI. am 13, September in bem großen Confisiorium hielt, und worauf man fibr begierig war, lernt man Teine na bern

bern Umfranbe und feine weitere Rolgen ber Reife tennen, ale bie fcbon vorber befannt maren. Det Dabft foll inbeffen am 3. August nochmals an ben Raifer gefcbrieben und bemfelben bie Beforgnif ge melbet baben, Die ein gemiffes Berucht ibm perne fache: als wolten Geine R. R. Upoffolifche Daies fat "ben Rirchen und Beiftlichen ibrer Monarchie alle liegenbe Guter abnehmen und ibnen bloffe Befolbungen auswerfen." Der Pabft fagt: "Die Bebauptung, bag man ben Rirchen und ben Rir. chenbienern ibre geitliche Befigungen abnehmen burfe, fen ein offenbarer Arthum ber von ben Rir chenverfammlungen verbammt, von ben beiligen 23de tern perflucht und von ben berühmteften Stribenten eine pergiftete Lebre und ein lafferhafter Bebrias benannt worben fep." Der Raufer bat am 10. beffelben Monats barauf geantwortet, wie man ed pon biefem Monarchen ermarten fan; Jofeph fagt unter anbern gich babe eine Stimme in mir, melche mir bas porbalt, mas ich als Befengeber und als Befchuter ber Religion ju thun ober 14 laffen babe. Diefe Stimme tan mich unter Bens fand ber gottlichen Gnabe, und ben ber reblichen und billigen Dentungeart, bie mich belebt, nie mals in einen Grtbum perfeiten."

Indeffen gewinnt Vernunft in andern katholis lischen Staaten immer mehr Plat. In Coln wird an einem grockmäßigen Breviat gearbeitet, aus welchem die einfältigen Legenden wegbleiben werden. In Sienna ist wider die funf Bundenmable bes beiligen

veiligen Francistus \* eine Differtation gedruckt vorden, welche diese Vergleichung mit dem Erloser ver Menschen als gotteslästerlich erklart. In Maisand sollen die Reliquien der Heiligen begraben verden, und die Verehrung der Körper der heiligen ist verdoten worden. Die Ausbedung des ehesosen Standes der katholischen Geistlichkeit, worsuf ein gewisser hof sehr dringt, macht dem Pahkt auch sehr viel Unruhe; und man erwartet nun: was derselbe im nächsten Consisterium dieserhalb vortragen wird.

In Romfelbstift Theurung; bie pabstliche Schastammer ift erschöpft. Der Pabst hat sich genothis get gesehen aus seinen Wagazinen ben Battern bas Betrepbe unter bem Einkaufspreis zu liesern, und bem lauten Murren bes Bolts abzuhelsen. In bies ser Stadt gehören alle Backsen ber Apostolischen Rammer, welche überhaupt ein brudendes Monopolium mit bem allerersten und nothwendigsten Rahrunsmittel treibt. Der Becker muß ber Apostolischen Rammer für die Erlaubniß, sein Gewerbe treiben zu dursen, bis 1400 Scudi bezahlen; er mußter Karn, holt, Rohlen und alle Bedürsnisse abnehmen, und dies alles saft immer zu einem sehr hohen Preise.

Die Kaiferin von Aufland zeichnet fic eben fehr burch Bobithun gegen ihre Unterthanen,

<sup>\*</sup> Wegen utroque Crucifixe f. Bortef. 5 St. Geite &.

ale burch Beisbeit in ihrer gangen Regierung auf. Ben ber feierlichen Ginmeibung ber Statue Deter I lief biefelbe folgendes Manifeft befannt machen: " wir befehlen, bag alle Gefeffelte, melche int unferm Reiche fich befinden, und gur Sobesftrafe verurtheilt find , bavon befreiet und jur Arbeit gefchicht merben follen ; biejenigen aber, welche ju einer Leibesffrafe perurtbeilt find, auf eine Colonie ju ichicfen : mir befehlen: bag Anforderungen aller Urt, Rron sober beinliche Gachen betreffend, menn fie langer als to Sabr gebauert haben, aufzubeben; auch bie. me Die Erben megen Rroncaffen . Berechnungen noch in Unipruch find ; alle melche megen Rron : als aud megen Particularichulben langer ale 5 Sabr im Befangnig figen und nicht begabten tonnen, frem in Jaffen : alle, bie ihr Baterland ober ibr Commande perlaffen baben, und fich binnen i bis 2 Sabren einfinden, follen Bergebung erhalten; Caffenman gel, wenn fie nicht vorjetlich find, und nicht uber 500 Rubel betragen, follen niebergefchlagen fenni Die, welche megen Rrugerey und Galgmefen bigber gefangen gefeffen, follen ganglich befreiet fepn : Be fangene, ausgenommen Dorber, und bie melde gebrandmartt find, follen alle frepgelaffen merben und endlich vergeben mir allen benen, welche nach laffig in ibrer Pflicht gemefen, Beffechungen und porfestiche Berbrechen ausgenommen. "

Die Unruhen in ber Crimm follen einen Bei fehl verurfacht haben, nach welchem ber hundereffe Dann im gangen Reich enrollirer werden foll, welches

welches eine außerordentliche Bermehrung ber Truppen fenn wurde. Die Raiftrin hat auch einen neuem Litterorden für Civilpersonen gestiftes, welchen ber Wladimirs: Orden heift und in vier Classen eingetheilt ift.

Der Bobel in Constantinovel will ben neute Chan von ber Pforte unterftust wiffen : unterbeffen bag ber Grodberr febr weistich biefe Strettigfeis bem Musibruch und ber Bermittelung bes Rrange fifchen und Wiener Sofes überlaffen mill. Rach ber letten großen Reuersbrunft , bemübe man fich , fo viel wie möglich wieber unter Dach ju tommen, und ed entfichen taglich einige bunbert Saufer, Die fecilich nur febr tlein und gang von Sols find. Diefes vertbenert bie Baumaterialien erfcbredlich, woben die Landeute in Cherfon eben fo febr geminnen, Die Erlaubnif baben, Soly welches jum Bou bet Schiffe untauglich ift, nach Conftantinopel au führen. Es perunglacten ben bem Branbe viele . Menfchen: in bem Borbof ber Mofchee lale Dichami Satten fich über 1000 Deiber und Rinder mit ihrer Sabfeliafeiten gerettet; allein ber mit Blev gebedte Shurm ffurgte ein, jundete bie Sabfeligfeiten an; und bie eingesperrten Beiber muften verbrennen; gine Menge anberer fanben in ber allgemeinen Beffurgung ibren Tob im Dicere.

Siftor.Portef. 1782. 12. St. Jilli Mus.

Auswartige Raufleute bat bies große Unglud auch empfindlich getroffen, und ben ben Sanbeisleuten in Marfeille find badurch verschiedene Unordnungen verursacht worden.

Der Mufti, dieses sonft so fürchterliche Oberhaupt iff abgeset, und ein anderer eingesetzt werben; viele Großen haben ins Elend mandern muffen, und unter diesen auch der ehemalige Sospodar von der Wallachen Apisilanti, ohnerachtet er nur furz zuvor der türkischen Regierung 1000 Beutel vorgeschossen hatte.

Der biefighrige Reichstag in Warschan bat fich friedlicher geendiget, als man geglaubt hat. Einige kanbboten schienen zwar mit den Gliedern bes Conseil permanent, und wegen ihres Betragens in der Sache des Bischofs von Cracau sehr unzufried ben zu sehn: allein die lette Rede des Königs hat die Gemuther besänstiget. Das wichtigste, was in diesser Bersammlung abgemacht wurde, ist die Ratissicitung der Grenze von Reuservien, mit dem petersburger hose von Seiten der Republit; die übrt gen Sachen betrafen theils donomische, theils mit litarische Einrichtungen.

Die

Ein Beutel ift 500 Lomenthaler, beten einer gegen 1 Rthir. 6 gr. werth ift.

Die Churschfischen Regimenter werben jebes mit 100 Mann vermehrt, und so bie Armee bis zu 26,189 Mann vermehrt werben.

In Genf lassen die drep vermittelnden Rachte ein Gesethuch für die Republik entwerfen, und find Willens, um den Gesten den nöttigen Rachtruk zu verschaffen, zusörderst die Stade dahin zu verschaffen, zusörderst die Stade dahin zu verschaften: daß eine beständige starke Besatung gehalten werde, welche in Casernen einquartiert werden soll. Die Stadt wird indessen diesen Republikanern die anlockendsten Bedingungen gemacht. Nach kondner Briefen sollen auch schon er Briefen sollen auch schon 250,000 Gulden Refegeld von der Englischen Regierung einer starken Anzahl Genfer, die einige gegen 7000 rechnen, die williget seyn. Dies ware schon der vierze Theil der sämtlichen Einwohner der Republik, die überhaups nur 30,000 Seesen hat.

Die Friedensunterhandlungett werben maßte scheinlich burch die gludliche Erpedition bes Abmir val howe nicht befordert werben. Es tommen zwar noch Depefchen aus Engeland bieferhalb in Paris au, und man will auch versichern: daß Spanien nunmehr, da es bis jest Schafe und Bolf umfonft verschwendet, in diesem Ariege an seiner handlung

<sup>\* 6.</sup> Sortel, s. St. Seite 977.

### 1588 XII. Abrif ber Begebenheiten.

ungemein gefitten, und bagegen menig wiber Enge fond aufgerichtet bat, baf biefe Rrone au einen Separatfrieben geneigt fen; und biefer balb ben mit Franfreich nach fich gieben murbe. Allein Die Buruffungen in Engeland und felbft in Frantreich fint ju lebbaft, ale baf man boffen barf, in biefem Binter Europa rubig ju feben; obnerachtet ber Rriebe nicht nur ben friegführenben Dachten bochfi notbig, fonbern auch fur gant Deutschland febr munichenswerth ift. Deutschland bat, feit bem Unfange ber Unrugen in Mordamerita, und be fonbers, feit bem Musbruch bes Rrieges gmifchen Engeland und Solland bis jest viele Dillionen in Diefem Rriege contribuiren muffen. Biele Beffin bifchen Brobufte, ber Reig und andre Baaren aus Carolina und Morbamerita finb jest 1782. gegen 1773. mehr als noch einmal fo theuer. Bieleiche liefern wir in einem ber nachften Stude eine mabr fdeinliche Berechnung ber Gummen, melde Deurfit. land ju biefem langen Rriege bat Bejablen muffen.

Die officiellen Berichte bes Abmiral forve find endlich burch ben Capitain Duncan am 7. November in Engeland angekommen, und in einer außerordentlichen hofzeitung am 8. November bekannt gemacht worben; die im Wesentlichen mit ben schon erzähle

### NU Abeif ber Begebenheiten. 1586

orgablten me Emurbigen Ilmftonben biefer gluctlichen Ervedieion übereinfommen. Die Berichte bes Abmirald geben bis jum 24 October, anmelebem Lage bers Albe auf ber Rudreife nach Engeland beariffen mar. Die Transporticbiffe find famtlich bis auf eines au ben Ort ibrer Bellimmung gefommen, obgleich nach foamifchen Berichten mar 36 pon 48 Schiffen ihren Endmved folten erreicht baben. 2m 20. Ottober fam ts gegen Connenuntergang, bemm Eingang ber Strafe amifchen Cap Crefalgar in Spanien und Cap Spartel in Afrifa, amifchen bepben Rlotten noch ju einer Canonabe, in welcher bie Engelander 68 Getobtete und 208. Bermenbete labiten. Berluft ber vereinigten Flotte foll bagegen, nach fanifden Berichten nur 56 Mann an Zoden und 202 an Bermunbeten fenn. Die vereinigte Rlotte bat fich , obnerachtet ibrer überlegenen Angabl an Schiffen, am Morgen barauf von ber brittifchen Klotte, nach bem Bericht bes Abmiral Some ente fernt, und nach Cabir geffeuert: vieleicht vermieb auch home mmmehr eine Schlacht, da er ben Enbe amed feiner Genbung fo gludlich erreicht batte, und weiche fur bie belagerte Beffung um fo nothe wendiger war, ba felbige, nach ber eigenen Auffage bes Capitain Duncan, fich balb aus Mangel an Municien murbe baben ergeben muffen.

#### 1500 XII. Abrif ber Begebenheiten.

Dach ben allerneueffen Radrichten pom a. De. cember, ift am 14. Dovember ber Abmiral Some mit feiner gangen Blotte, auf ber Rhebe von St. Belens gludlich wieber por Unter gegangen. Man verfichert ju gleicher Beit, baf ber Mbmiral Sugbes mit 8 Linienfchiffen nach Beffindien gefegelt fep. Much bie combinirte Rlotte lief au Cas bir am 28 October ein. - Dach frangofifchen Briefen foll ber Grodbritannifche Miniffer herr Demalb in Daris beclarirt baben: bag er von fete nem Sofe ben Befehl erhalten, mit den Miniftern ber Mordamerifanifchen Staaten, ale mit Mis niftern einer unabhangigen Macht in Unters bandlung zu treten. Uns fcheint aber biefe Dach. richt ju poreilig ju feyn. - Es ift nicht mabrfcbeinlich : bag bas Englifche Minifterium biefen Schritt, obne bas Barlament, magen merbe: obnerachtet bie Ration endlich boch biefen bittern Relch wird leeren muffen. Das Cabinet ju Gt. James fcmeichelte fich noch immer, burch Unterbandlung bie Umeritaner ju trennen und gu gewinnen. Allein bie Staaten bes pereinigten Amerita baben noch am 4. October in ihrem Congreß einen formlichen Schlug genommen und of fentlich befannt gemacht, nach welchem "ber Congreg einen ehrenvollen Frieben gmar aufrichtig "munfcht: allein ohne genaue Erfullung bes 216 liana=

### XII. Abrif der Begebenheiten. `1591

"liang Tractats mit Seiner Allerdriftlichften Da-"jeffat, meber einen Separat . Baffenftillftanb - noch Krieben mit Grodbritannien fchlieffen fonne, "und wolle." Bugleich wird megen ber Englifchen Emiffarien eine barte Berordnung anbefoblen, meldes alles binlanglich jeigt: bag biegmal Groffbrittannien vergeblich versuche die Colonien ju trennen. - Bir haben im vorbergebenben Ctud unfern Lefern bie Berficherungsacte bes Ronigs von Preuffen, fur die tarbolifche Geiftlichteit in Coles fien mitgetheilt; eine abnliche Berficherung bat auch ber Graf von Sobenzollern, Bifchof Coabjutor von Culm und Abt von Oliva, von des Ronigs von Breuffen Majeftat fur bie famtliche fatbolifche Geiftlichfeit in Preuffen erhalten, weimegen am 10 Rop. in ber Rirche ju Dliva ein Dantfest gefeiert worden.

Ich finde feit einigen Posttagen in verschiedenen Zeitungen mancherlei Artifel, die aus dem bistorischen Porteseuslle wörtlich abgedruckt sind. B. B. in der hamburg. Reuen Raiserlichen Zeitung im 185. 186. und 192 Stuck, das Leben Charles Sor, Nachrichten von Guy Carleton, Nachrichten von dem Ireländischen Patrioten herrn Grattan, und in andern Zeitungen andere Artisel: man sater Atisis

#### 1592 XII. Abrif ber Begebenheiten.

aber nirgends die Quelle genannt, aus welcher bi Auffase find. Da mir aber baran gelegen fem muß, bag ben ben febr großen Roften und ben be unbeschreiblichen Dube bie ich anwende, bas Portt feuille nichtitn ben Berbacht gerathe, als entlebu es bergleichen Artifel aus ben Zeitungen; fo erfuch ich bie herren, welche funftig von mertwurbige Auffagen aus bem Portefeuille Bebrauch mache mollen, fo biflig ju fepn und ihre Quelle ju nenner Es ift bief fur mich um fo nothwendiger, ba be ber ungleich ichneffen Ausbreitung ber Beitunger mander Raufer bes Portefeuille, bie aus biefer pi riobifchen Schrift nachgebruckten Artitel eber in be - Beitungen als in dem Portefeuille felbft lefen mocht Mancher bat auch meber Billen, noch Gebachtni ober Belegentat, um fich aus ber Chronologie ube jeugen ju tonnen, wer ausschreibt.

Der Verleger bes Portefeuille.



ju den zwölf Stucken des ersten Jahrgangs

Die Romifche Babl jeigt bas Stud an-

Aachen, Intolerang ber Monche bafelbft. VIL.

Aachner Friede. I. 23.

Abair, 3. Geschichte ber Indianer am Difffppf. IX. 1157.

Agostini, Defferreichischer Conful in Alexandria.
11. 246.

Alexandrien, Sandel baf. II. 246.

Almanac des Marchands etc. III. 381.

Almanach, Triefter Raufmanns. VIII. 1017.

Almeyda, Th. &', Beichtvater ber Rinig. von Bortug. I. 40.

Morno, Marq. d' L 41.

Amerika Mordamerika; die dreizehn vereinigten Provinzen: Zustand der Armee im Jahr 1781. I. 77. Kriegsbegebenheiten 1781. I. 76. XI. 1473. Zustand derselben und neue Einrichtungen, III. 331. Volksmenge, III. 374. Streitigkeiten im Englischen Parlament wegen der Unabhängigkeit berselben, VII. 919; VIII. 1040. Schreiben über die Handlung derselben von Silas Deane. VIII. 970; IX. 1092. Der Congres verbietet die Einstubr Englischer Manufacturen und Producten, VIII. 979. Betracht. über den kunstigen handel Jiii 5

berfelben ; X. 1193. Mutbentiftber Bericht ber Ri. nangen. XI. 1430. Ihnen wird bie Indepenteng angeboten. XII. 1577. Boltsmenge und Musfibr. XII. 1509.

Umfterdam. Unterfudung bes Betragens ameier Burgermeiffer biefer Stadt gegen ben Bergog Lubmig von Braunfchmeig. II. 176, Briefe von ba.

VII. QII.

Uncona, Reierlichfeiten von ben Juben gu Gbren Pius VI., VIII. 988.

Untwerpen, Bufammentunfte bafelbit 1714. 1715.

Aprarin, Graf, Rug. Relbmarich. VIII. 1018. Arbuthnot, Englischer Abmir. fchlagt bie Frange. fifche Flotte beb Cap Benri. 1. 85. 87.

Arnold, General, gebt von Renjort nach Birgi. nien. 1. 78. 86. Wird in London mit Achrung empfangen. IV. 517.

Mugsburg, fatbolifcher Controversprediger baf.

XII. 1580.

Bahama Infeln, verliert Engeland VIII. 1043. Baiern. Reue Berordnungen III, 355. Pfalabaieri. fche Truppen und politifche Befchreibung. IV. 486. 535. Bolfemenge in Churbaiern, V. 644. Frucht barfeit VI. 762. Lanbesfchulben. VIII. 991,

Barmbergige Bruber III. 367. VII. 895.

Barras, Befehlsbaber ber Frangof. Flotte I. go. Barre, Dberffer in Engeland, wird Schasmeiffer V. 628.

Barre, Frangofifcher Refibent im Saag 1. 3.

Barriere in den Mieberlanden, I. 6. Betrachtungen uber biefelbe ben Schleifung ber Barrierveffungen III. 285.

Barrington, Engl. Biceabmiral gerffreut eine Fran-

zofifche Convoy VI. 772.

Battvany, Graf Jofeph von, Borftellung an Jos feph II. megen Beranberungen in geifflichen Gaden V. 545. VII. 391.

Beaus

Beaumarchais VI. 730. Begebenheiten, Priegerifche im Jahr 1781. I. 40. IL 197. Im Jahre 1782. III. 304 IV. 560. V. 626. VI. 772. VII. 917. VIII. 1036. IX. 1159. X. 1326. XI. 1475. XII. 1566. Beletti und Zaccar in Trieft VI. 753. Bellona, ein militairisches Journal VI, 767. VIII. 1018. XII. 1565. Bengalen, Rlagen ber Ginwohner wider die Enal. Offindische Compagnie IX. 1161. Bergen op 300m VI. 708. Berlin, Briefe von ba; Juftigeinrichtungen, Sand. lungseinrichtungen II. 255. Bevern, herzog von Braunschweig, VIII. 1019. Beytrage, biftorifch fatift. und militair. Die Breul. Lanbe betreffend XL 1462. gur Bolter : und ganberfunde, von 3. R. Sorfter und M.C. Sprengel VIII. 1020. Bill, in Engeland, Erflarung bes Borts I. 68. Binder, ber patriotische Menschenfreund VIII. 069. Bohmen, Sandel und Contribution der Juden VIL 890. Fernere Rachrichten f. Prag. Bols, Regogiant in Oftende II. 246. VI. 752. Bouille', Gr von, erobert St. Euftach III. 313. Braunschweig, Bergog Ludwig von, Antersu. dung bes Betragens ber Umfterbamer Burgers meiffer gegen benfelben II 176. IV. 427. 543. - Serdinand Albrecht von II. 177. - Berzog Serdinand gewinnt die Schlacht bev Minden IV. 441 Breda, Friede baf. VI. 695. Bufammentunfte baf. im Tabr 1746. I. 21. 23. Brenkenhof, Frang Balth. Schonbet von, Leben VII. gco. Briefe, über ben gegenwart. Buffant von Selland VI. 769 ub Portugall und Brafilien VI. 770. Bru gge

Bragge, Sandlung baf, III. 360. Brubl, Beinr. Gr. pon IV. 475.

Brubl, le Comte de, recherches fur l'écomie politique II. 261.

Bruffel, Dungamt baf. IV. 465. Tolerangebier mirb baf befannt gemacht. V. 612.

Buiching, D. Sried Unton, Magas, für Sifter. und Gevaraphie VII. 002.

Bulle, golbene, Concipient berfelben VII. 883. Burte, wird Babimeifter ber Truppen in Engeland V. 628.

Bute, Job. Stuart Graf von, Character und po lit. Betracht. beffelben VI. 724.

Camben, Lord, wird Prafident bes gebeimen Con fril V. 627.

Caraden, Sanblung nach bem lanbe ber . 1: 46. Carl II. Konig von Engeland VI. 600.

Carl VI. Raifer, 1. 7. 12. 14. 17.

Carleton, Beorg, wird jum Engl. Oberbefebis haber in Rordamerita ernannt IV. 517. Dach richten von bemfelben X. 1223. balt um feine Bu ructberufung an XII. 1557.

Carlopago, III. 351. Carlsburg, Munjamt baf. IV. 464.

Carlftadt. III 351.

Carofi, Job. Db. von, mineralifche Reife burch

Doblen. I. 133.

Catharina II. Erffar. an Solland megen eines Geparatfriebens mit Engell. VII. 921. Arbeitet an einer neuen Policeporbn. VII. 940. Bnibiges Manifelt bey Einweibung ber Statue Beter L XII

Cattunfabrilen im Dreußifchen I. 135.

Cavendifb, Lord John, V. 627.

Chatam, Graf von, Monument beffelben in Quift. ball, XII. 1553. Barel on Daymond

## Regifier

Alterion, 11t. 443. VI. 742. X, 1-227.

Chefterfield, Graf von, I. 19.

St. Christoph, Beschreibung ber Infil, IV. 52%, wird vom Frange, Abm. be Graffe meggenoms men. V. 634. Churfürften, bestimmte Angabl berfelben, VIL Churmurde; fan eine neue Churmurbe im beutichen Reich eingeführt werben? VII. 873. XII. 1480. Civilifte in Engeland, Erflarung berfelb. I. 60. Cleve. Munge bal VIL 841. Clinton, Engl. General in Nordamerita 1. 87. Coffeeeinrichtung im Preuf. 1 137. Colloredo, Graf von, Erzbifchof von Calzburs. Birtenbrief beffelben, XI. 1484. Longreß in Philadelphia, perhieret die Ginfubr ber Engl. Producte 1. 87. Lonway, General, V. 628. Constantinopel, große Keuersbrung XI. 1486. XII. 1585. Cool, James, Lageb. seiner Reise von 1776, bis 1780- überf. von 3. A. Sorfter, L 132. Cordova, Don, 1. 90. ill. 306 figelt jumit nach Cabir 1X. 1167. Cornwallis, Cord, fchlagt bie Ameritaner 1, 820 wird mit feiner Armee gefangen. 11. 202. Correspondence sur les Affaires de la Hollande IL 257. Cracau, Radrichten bon ba, 111. 263; Crillon, Bergog von, erobert bie Infel Minbrea. 1. 54. belagert das Fort St. Philipp 1, 55. Er. bbert baffelbe IV. 520, Erimm, entsteben Unruben baf. VIII. 1054 XIL Crome, Europaische Productentarte Xl. 1467. Czarrorysty, Butft Aug. Alexand, ffirbit V. 649. Ciar to .

Czartorysty, Sarft Moam, wird Rapitain ber G. ligifden abelichen Leibgarbe VIII. 1052.

Dannemark, Handlung, III. 346. polit. Radriditen und Handl. IV. 537. V. 649. VI. 793. VII. 940. Frrungen mit Holland IX. 1170

Danzig, Banbel, VI. 674.

Darby, Eugl. Abmiral, verproviantire Gibroltar 1. 40.

Deane, Gilas, Schreiben ub. bie Amerifan. Angbiegenheiten VIII, 970. 1X. 1092.

Demerary, wird vom Abm. Robney in Befis ge

Deutschlands Buffant im Jahr 1781. 11. 236. Digby, Engl. 20m. fommt mit Berffart. in Borbamerika an II. 199.

Donauwerth VII. 937.

Drayton, f. Lord Bermaine.

Dresden, Beschreibung ber vorzüglichften Derb wurdigfeiten biefer Churfurftlichen Refibeng, V. 620.

Doggersbant, Seetreffen bas. II. 225.
Dobm, C. G. de la reforme des Juis X. 1319.
Domingo, Producten ber Infel XII.
Don, ber Don Kiuß, III. 352.

Dumming, Attorney Beneral V. 628.

Duval, Abt, reifet von Berlin nach Munchen, VIII. 988.

Bbftand, geiftliche Statifif, Al. 1367. Libel, Bas ift ein Bijchof. V. 611. Bas ift ber Pabft? V. 615.

Elbing, Sandlung, VI. 687. VII. 938. Ellior, Radrichren vom General, XI. 1424.

Ellis, Welbore, wird Staatsferretair IV. 449. 516 Bebt ab. V. 628.

Elfaß, Geschichte und Beschreibung bes IX. 1156. Emben, Manufacturen, XI- 1463.

Engb

Engeland. Staatbrevolution im Jahr 1688. I. 2. Bunahme der Manufacturen und Bandl. 1. 10. 111. 1. 34. Fundigt holland ben Rrieg an 1. 35. Land. und Geetruppen Ill. 372. Boltomenge Ill. 374. Bolit. Buftand in Anfebung feiner Dacht und bulfs. quellen Iv. 1. Binsen für Gelber, Werth der Landerenen IV. 400. 404. Abel, verschiedene Stuffen IV. 502. Staatsfecretaire, Angabl berf. IV. 516. Barlamentarifche Debatten V. 542. Sa. ren IV. 542. Das Minifferium nnter Lord Rorth geht ab V. 626. Grosschatmeisterftelle V. 627. Erchequer V. 627. XII. 1528. Geheimes Confeil V. 627. Bolit. und Parlamentarifebe Ungelegen. beiten und Begebenheiten V. 629. Vl. 780. VII. 917. 925. VIII. 1032. 1037. IX. 1159. X. 1327. Xl. 1472. Regierungsform Vl. 717. Lage ber Banblung nach Rufland VI. 756. Seemacht in ben Jahren 1775. und 1782. VIII. 962. Werth aller ein : und ausgeführten Baaren vom Decem= ber 1779. bis dabin 1786. VIII. 1007. Abene mal. Beranberung im Ministerium VIII. 1041. Subsidien furs Jahr 1782. VIll. 1042. Stele gen und Rallen ber Englischen Bonbe. IX. 14 36. X. 1231. Schifsmerfte und Bimmerleute IX. 1163. Gebauten üb. die Abminifration im Jahr 1782. X. 1259. Siehe auch Schreiben. Ueber ben Offentlichen Credit XI. 1301. Berteichniff ber Englifden Seemacht XI. 1438. Berloprne Schiffe XI. 1444. Untersuchung ber Finangen von ber vom Parlament niedergefesten Commiffion XI. 1446. XII. 1525.

Bicelstroon, Beschreibung von Sumatra VIII. 1019. Effequebo, wird von Rodnep in Beste genommen

11. 224.

Etat des finances d'Angleterre IX. 1153.

## Diegifter.

Muftach, St. wird von ben Engfandern erobent II. 220. Und von ben Frangofen wieder genammen III. 315.

Erchequer in Engeland V. 627. XII. 1228.

Sabricius, über leibeigenschaft, XII. 1521. Savette Marquis be la, marfchiere wiber Armib nach Birginien 1. 84.

Senelon, Marquis von, 1. 18,

Sirmian Carl Joseph Graf von, ffirbt VII. 934 Sigherbert, geht als Engl. Gefandter nach Paris

Sleury, Joly be, folgt herrn Recer als Finan-

Slood, Irland. Patriot, Nachrichten von ibm, VIII.

Slorenz, Mungamt bas. IV. 465. Neue Berordn in geistl. Sachen V. 642. VIII. 1051. IX. 1168. XI. 1483. XII.

Sorfter, Joh. Reinh. Beitr. jur Bolter - und Lam berfunde VIII. 1020.

Sor, Charles, Leben V. 601, wird Staatsfette tair V. 627. VIII. 1042.

Srankreich. Bietet Holland im Jahr 1746. einen Meutralitätsvertrag an. l. 22. Fällt ins hobland. Flandern ein l. 22. Polit. Lage, Zustam Ill. 337. Boltsmenge Ill. 374. Polit. und frie gerische Begebenheiten im Jahr 1782. V. 635 VII. 930. VIII. 1637. IX. 1160. X. 1329. Al 1481. XII. 1566. Patriotismus der Nation VII 930. Salpacht IX. 1133. Operationsplan zu Gee für 1782. IX. 1166. Jahrliche Staathausgaben X. 1330. Umgige, ber im Kriege pro lohrnen Schiffe XI. 1444.

Brancis Paner, theologifche Unterfuchung einiger Deinungen berfelben V. 611.

Freyburg in ber Schweiz, Unruhen baselbst II.

Frieben, Nachener 1748 I. 23.

Sriedensvorschläge. Englischer Seits zu Versalls les und Holland V 1. 921. Friedensunterhandlungen VIII. 1033- 1045. IX. 1160 X. 1326. Xi. 1474. XII. 1587.

Gadebusch, C. 3. Pommerische Sammlung IX.

. Gallionen , Spanische III. 310.

Gallizien, Leibeigenschaft VII. 934. Beränberung einiger Staroftepen in Kammerguter VIII. 1052
Bevolkerung Xil. 1524.

Barampi, pabstlicher Runtins in Wien III. 340.

Gaston, Don, 1. 50.

Genf, Anfang der Anruben daselbst II. 232. V. 650. Geschichte der Unruben VII. 899. 931. VIII. 1047. Staatsveranderungen, Schickfale und Berfassung der Republik VIII. 945. Wird Blokirt und von den fremden Truppen eingenommen. VIII. 1049. Xi. 1485. Xii. 1587.

Beorg I. Konig in Engeland 1. 5. 11.

Georg II. Rouig in Engeland I. 12.

Georgien wird von den Engelandern geraumt IX.

Germaine, Lord George, Leben besselben IV. 439. legt sein Umt als Staatssecretair nieder IV. 501. wird vom König zur Burde eines Barons von Großbrittannien erhoben IV. 501. Streitigkeiten bieserwegen im Parlament IV-503.

Gibraltar. Bird vom Englischen Abmirat Darby verproviantirt 1-51. Wird von ben Spaniern Biftor. Poriss, 1782, 12St. Attt- einge

eingeafchert 1. gr. Burbe im Jahr 1704. poll ben Engelandern evobert 1. 52. Lager por Gis braftar VII. 929: VIII. 1046. IX. 1162. X. 1335. Flotte jum Entfaß IX. 1162. Berbren. nung ber ichmimmenben Batterien XI: 1473 Wird von Some verproviantirt XII. 1566.

Gorne, von, IX, 1170.

Botha, Boltsmenge, Manufacturen X, 1218

Gran, Dungamt baf IV. 464

Brafton, Bergog von, V. 628.

Graffe, Graf von, geht mit feiner Flotte von Gt. Domingo nach Chefapeaf II. 197. III. 318. Er obert Die Ginfel Gt. Cbriftoph V. 635. Wirb pon Englifden Abmiral Robney gefchlagen und gefangen Vi. 744: Schilberung beffelben VII. 918 Grattan, Grland. Batriot VIII. 993. X. 1245.

Graves, Englifder Abmiral in Rorbamerita Loc Greift Die Frangofifche Flotte in Chefapeat an 11. 198:

Green, Rorbamerifanifder General 1. 70.

Grosbrittannien, f. Engeland.

Bungburg, Mungamt baf. IV. 465.

Buichen, Graf bon, 1. 55. 111. 304. Gebt beit Breft nach Cabir im Februar 1782. 1V. 518. VI. 785.

Buipufcoa; Sanblungegefellfchaft baf. 1. 48.

Salle, in Tyrol, Mungamt baf. IV. 464. Balle, in Magbeburg, Berfaffung ber Gtabt IX -1113.

Samburg, Daghelligfeiten mit Dannemart IV. 477. Der Frangofijche Sof thut Borftellung me gen ber Englischen Berbung IV. 534 Briefe und Dadrichten von ba VII. geb.

Sameli

Sameln, Briefe über bie neuangelegten Feffungs, werte bafelbft V. 562.

Banson, John, wird Praffdent bes Congresses. Ill. 331.

Bannoverisches Bundnif 1. er.

Sannover, Churfurftenthum, Armee IV. 491.

Saynes, Ifage, Ameritan. Oberften, hinrichtung

Beinig, Freyherr von, Preugl. Etateminister III. 347. Bebet jur Frankfurter Mege VII. 939. Bergberg, Freyherr von, Preugl. Etateminister, drep Abhandlungen von der Hederlegenheit der Deutschen gegen die Romer 20. von Dobm übers. IV. 494. Anecdores de Regne de Frederic Guillaume Elect. de Brandenb, I. 134. Reslexions sur la force des Etats III. 385.

Histori a narrațio juris, qued Imperatores in approbandis Pontificibus Roman. habuerunt. IV. 498.

V. 61 j.

Boey, holland. Befanter in Frankreich 1. 19.

Bolland, Bunbnif mit Engeland 1585. 1. 2. 7. 27. 30. Emporungen im Jahr 1675. 1. 3. Butes Betragen gegen Engeland 1. 1 bis 24. Generals faaten, ibre Berfaffung Il. 190. Seetreffen ben Doggersbant 1|. 225 Briefe aus holland il. 252. gandmacht ill. 265. Geemacht ill. 281. Vill. 1024 Stgatsrath ber Republik III. 334. Aus bebung ber Barriere III. 335. Boltemenge Ill. 374. VI. 698. Politifche, friegerifche und Sandlungs. begebenheiten 1782. IV. 524. Y. 641. VII. 923. V 4. 1037. IX 1166. X 1332. Xl. 1477. XIL 1572 Banbel im Jahr 1669. VI 697. Briefe über den gegenmartigen Buffand von Sols -Jand VI. 769. Flotte VII. 923. unter Admirat Darifint VIII. 1037. Bergleichung ber Blote Rittt 2

Czartorysty, Sarft Moam, wird Rapitain ber & ligifchen abelichen Leibgarbe VIII. 1052.

Dannemark, Sandlung, III. 346. polit. Dadrid ten und Sandl. IV. 537. V. 649. VI. 793. V. 940. Frungen mit Holland IX. 1170

Danzig, Banbel, VI. 674.

Darby, Engl. Abmiral, verproviantire Gibrali

Deane, Gilas, Schreiben ub. bie Ameritan. Um fegenbeiten Vill, 970. 1X. 1002.

Demerary, wird vom Abm. Rodney in Beffs g nonimen Il. 224.

Deutschlands Buffant im Jahr 1781. 11. 236. Digby, Engl. Abm. fommt mit Verftart. in Dor amerika an 11, 199.

Donauwerth VII. 937.

Drayton, f. Lord Germaine.

Dresden, Beschreibung ber vorzüglichften Die wurdigkeiten biefer Churfurftlichen Refibeng,

Doggersbant, Seetreffen bas. Il. 225.
Dobm, C. G. de la reforme des Juis X. 1319.
Domingo, Producten der Insel XII.
Don, der Don Fluß, Ill. 352.
Dumming, Attorney General V. 628.
Duval, Abt, reiset von Berlin nach Munchen, VI

2988. Ebftand, geiftliche Statifit, Xl. 1367. Libel, Bas ift ein Bijchof. V. 611. Was ift be Pabft? V. 615.

Elbing, Sandlung, VI 687. VII. 938. Ellior, Radridren vom General, XI. 1424.

Ellis, Welbore, wird Staatsferretair IV. 449.516 Bebt ab. V. 628.

Elfaß , Geichichte und Beschreibung bes IX. 1156. Emden , Manufacturen , XI. 1463.

Engeland. Staatbrevolution im Jahr 1688. I. 2. Bunahme ber Manufacturen und Bandl. 1. 10. 111. 356. VIII 1028. verlangt Sulfe von Solland. 1. 34. fundigt holland ben Krieg an 1. 35. Land und Geetruppen Ill. 372. Boltemenge Ill. 374. Wolit. Buftand in Anfebung feiner Dacht und bulfs. quellen IV. 1. Binfen für Gelber, Werth der Landerepen IV. 400. 404. Abel, perschiedene Stuffen IV. 502. Staatsfecretaire, Angabl berf. IV. 516. Parlamentarifche Debatten V. 542. Saren 1V. 542. Das Minifterium nnter Lord Rorth gebt ab V. 626. Brosichasmeifterftelle V. 627. Erchequer V. 627. XII. 1528. Gebeimes Confeil V. 627. Polit. und Parlamentarifebe Ungelegenbeiten und Begebenheiten V. 629. VI. 780. VII. 917. 925. VIII. 1032. 1037. 1X. 1150. X. 1327. Xl. 1472. Regierungsform Vl. 717. Lage ber Banblung nach Rugland VI. 756. Seemacht in ben Jahren 1775. und 1782. Vill 962. Werth aller ein : und ausgeführten Baaren vom December 1779. bis dabin 1786. VIII. 1007. Abermal. Beranberung im Ministerium VIII. 1041. Sublidien fure Jahr 1782. VIll. 1042. Steigen und Fallen der Englischen Fonds. 1X. 1136. X. 1231. Schifswerfte und Bimmerleute 1X. 1163. Gebanten üb. Die Abminifration im Jabe 1782. X. 1259. Siebe auch Schreiben. Heber ben offentlichen Credit XI. 1301. Bergeichnif ber Englifden Seemacht Xl. 1438. Berlobrne Schiffe XI 1444. Untersuchung ber Finangen von der vom Parlament niedergeseten Commission XI. 1446. XII. 1525.

Ecdelstroon, Beschreibung von Sumatra VIII. 1019. Effequebo, wird von Rodney in Besth genommen 11. 224.

Esat des finances d'Angleterre IX. 1153.

### Diegifter.

Buftach, St. wird von ben Englandern erobent Il. 220. Und von ben Frangofen wieder genammen Ill. 315.

Erchequer in Engeland V. 627. Xll. 1228.

Sabricius, über Leibeigenschaft, XII. 1521. Sayette Marquis de la, marfchiert wider Armb nach Birginien 1. 84.

Senelon, Marquis von, 1. 18.

Sirmian Carl Joseph Graf von, ffirbt VII. 934 Sinberbert, geht als Engl. Gefandter nach Paris

Sleury, Joly de, folgt herrn Reder als Finantminifer II, 214.

Slood, Frland. Patriot, Radrichten von ibm, VIII.

Slorenz, Mungamt bas. IV. 465. Neue Berordnin geistl. Sachen V. 642. VIII. 1051. IX. 1168. XI. 1483. XII.

Borfter, Joh Reinh. Beitr. jur Bolter - und Lam berfunde VIII. 1020.

Sor, Charles, Leben V. 601, wird Staatssette tajr V. 627, VIII. 1042.

Srankreich. Bietet Holland im Jahr 1746. einen Reutralitätsvertrag an. l. 22. Fallt ins Holland. Klandern ein l. 22. Polit Lage, Zustam Ili. 337. Boltsmenge Ili. 374. Polit. und trie gerische Begebenheiten im Jahr 1782. V. 635. VII. 930. VIII. 1037. IX. 1160. X. 1329. XI. 1481. XII. 1566. Patriotismus der Nation VII. 930. Salzvacht IX. 1133. Operationsplan zu See für 1782. IX. 1166. Jahrliche Staats ausgaben X. 1330. Ungeige, der im Kriege ver lobrnen Schiffe XI. 1444.

Grandistaner, theologifche Unterfuchung einige

Meinungen berfelben V. 611.

Freyburg in ber Schweiz, Unruhen baselbst II.

Frieden, Nachener 1748 1. 23.

Sriedensvorschläge. Englischer Seits zu Bersalls les und holland V1. 921. Friedensunterfandlungen VIII. 1033- 1045. IX. 1160 X. 1326. Xi. 1474. XII. 1587.

Gadebusch, C. 3. Pommerische Sammlung IX.

. Gallionen , Spanische III. 310.

Gallizien, Leibeigenschaft VII. 934. Beränderung einiger Staroftepen in Rammerguter VIII. 1052 Bevolkerung X.1. 1524.

Barampi, pabstlicher Runtius in Wien III. 340.

Gaston, Don, I. 50.

Genf, Anfang der Anruben baselbst II. 232. V. 650. Geschichte der Unruben VII. 899. 931. VIII. 1047. Staatsveranderungen, Schickale und Berfassung der Republit VIII. 945. Bird blofirt und von den fremden Truppen eingenommen. VIII. 1049. Xi. 1485. XiI. 1587.

Beorg I. Konig in Engeland 1. 5. 11.

Georg II. Rouig in Engeland I. 12.

Georgien wird von den Engelandern geraumt 1X.

Germaine, Lord George, keben besselben 1V. 439. legt sein Ume als Staatssecretair nieder IV. 501. wird vom König zur Burbe eines Barons von Grosbrittannien erhoben IV. 501. Streitigkeiten bieserwegen im Parlament IV-503.

Gibraltar. Bird vom Englischen Admiral Darby verproviantirt 1. 51. Wird von den Spaniern Siftor. Portof. 1782, 12 St. Afft cingo

eingeaschert 1. 5t. Wutde im Jahr 1704. veil ben Engelandern erobert 1. 52. Lager por Giebraltar VII. 929. VIII. 1046. 1X. 1162. X. 1335. Flotte jum Entfat IX. 1162. Berbren nung ber schwimmenden Batterien XI. 1473 Wird von howe verproviantirt XII. 1566.

Gorne, von, IX, 1170.

Botha, Bolfemenge, Manufacturen X, 1218,

Brag, Minjamt baf. 1V. 464.

Grafton, Bergog von, V. 628.

Graffe, Graf von, geht mit feiner Flotte von &.
Domingo nach Chefapeat II. 197. III. 318. Er
obert die Infel St. Chriftoph V. 635. Wird vom
Englischen Abmiral Rodney geschlagen und gefangen V. 744: Schilberung besselben VII. 918.

Grattan, Jeland. Patriot VIII. 993. X. 1245.
Graves, Englischer Abmiral in Nordamerita 1.90.
Greift bie Frangofische Flotte in Chefapeat an

11. 198:

Breen, Morbameritanifder General 1. 79.

Grosbrittannien, f. Engeland.

Bungburg, Dunjamt baf. IV. 465.

Buichen, Graf von, 1. 55. 111. 304. Geht von Breft nach Cadir im Februar 1782. IV. 518.

Buipufcoa, Sandlungsgefellichaft baf. 1. 48.

Salle, in Tyrol, Mungame baf. IV. 464.

Samburg, Dighelligfeiten mit Dannemart IV. 477. Der Frangoniche Sof thut Borftellung megen ber Englischen Berbung IV. 534: Briefe und Rachrichten von ba VII. 916.

Sameli

Bameln, Briefe über die neuangelegten Feffungswerte bafelbft V. 562.

Banson, John, wird Praffdent bes Congresses.
111. 331.

Bannoverisches Bundnif 1 11.

Sannover, Churfurstenthum, Armee IV. 491.

Saynes, Jiage, Amerifan Oberften, hinrichtung

Beinig, Sreyherr von, Preußl. Statsminister 111. 347. Gebet jur Frankfurter Deße VII. 939. Bergberg, Freyherr von, Preußl. Statsminister, drep Abhandlungen von der Neberlegenheit der Deutschen gegen die Romer 20. von Dobm übers. 1V. 494. Anecdotes de Regne de Frederic Guillaume Elect. de Brandenb. I. 134. Reslexions sur la force des Etats III. 385.

Histori a nurrațio juris, quod Imperatores în approbandis Pontificibus Roman, habuerunt, IV. 498. V. 611.

Boey, holland. Befanter in Frankreich 1. 19.

Holland, Bundnis mit Engeland 1585. 1. 2. 7. 27. 30. Emporungen im Jahr 1675. 1. 3. Sutes Betragen gegen Engeland 1. 1 bis 24. Generals staaten, ihre Versassung 11. 190. Seetressen bev Doggersbant 11. 225 Bricfe aus Holland 11. 252. kandmacht 111. 265. Seemacht 111. 281. VIII. 1024. Staatsrath ber Republit III. 284. Ush bebung der Barriere III. 335. Goltsmenge III. 374. VI. 698. Politische, friegerische und Handlungspergebenheiten 1782. IV. 524. V. 641. VII. 923. VII. 1037. IX 1166. X. 1332. XI. 1477. XII. 1573. Handel im Jahr 1669. VI. 697. Briefe über den gegenmärtigen Austand von Holland VII. 769. Flotte VII. 923. unter Admirat Hanslung der Flotse Skitt 2

im Jahr 1782. mit ber im vorigen Jahrhundert Vill 1038. Irrungen mit Dannemark IX. 1171. Kriegsrath der Republik XII. 1575.

Solghandel am Rhein Ill. 359.

8008, Engl. Admiral 11-197.

Bop, Gefanter ber hollanter in London 1. 17.

Sordh, Graf von, Flugelabjutant bepm Ronig von, Spineten XI. 1487.

Budfonsbay, Besitzungen ber Englander dafelbft gebu verlohren XII.

Bughes, Englischer Abmiral, erobert Zeilan VI. 773. Seetteffen mit ber Franges. Florce in Die indien IX. 1160.

Bumeral, Beschreibung beffelben VII. 845.

Bungarn, Ausfuhr des Weins und Tobacks V. 190.

Bupel, A. W. Nordische Miscellaneen V. 622. X. 1323.

Syder Aly, tritt Joseph II. einige Inseln ab VII 915. Engeland weigert fich ibn an bem allgem. Frieden Theil nehmen ju lassen IX. 1161.

Jacobe, Berzogin zu Julich und Cleve, Unschuld derse ben it 1.

Jägerndorf, Gros:, Schlacht das. VIII. 1018.

Jamaika, Beidreibung ber Insel III. 308. Anftab ten ber Spanierzu Eroberung ber Insel IX, 1165. Imaika Flotte X. i. 1575.

Jenkinson, Charles, Character Vi. 735.

Indien, Oftindien, Seetreffen zwischen Drues und Sughes X 1160.

Westindien, Auffant ber Englischen und Frungofichen Kriegemacht baf in 1164.

Inqui:

Inquisition, in Toscana, wird aufgehoben IX:

Johnstone, Englischer Oberster in Nordamerita-

Joseph II. Admischer Kaiser, neue Berordnungen bestelben It. 245. Man sebe auch Desterreich und. Wien. Briefwechfel mit Clemens, Churfurst von Erier IX. 1072. Reue Berordnungen XII. 1578.

Joseph und Cuther X. 1323.

Journal de lecture V. 624. VIII. 1023.

Irland, Debatten im Englischen Parlament wegen der Freiheit dieses Königreichs VI. 782. IX. 1165. Wird unabhängig vom Engl. Parlament VII. 927. Shemalige Sclaveren IX. 1121.

Italien, polit. Zuftand im Jahr 1781. 11. 235.

Juden. Beantwortung ber Frage: find Juden einem Staat schablich ober nüslich? VII. 889. Sandel und Abgaben berselben in Bohmen VII. 890.

Julich und Cleve, herzogin Jacobe, f. Jacobe.

Karlopago, 111. 351.

Rattunfabriken im Preufischen 1. 135.

Rempenfeld, Engl. Admiral, erobert verschiebene frangos. Transportschiffe III. 305. VI. 785. Bersungludt im Royal George X. 1328.

Reppel, Admiral, wird erfter Lord der Engl. Ab. miralitat V. 628. Leben XI 1358.

Kinge benk, the, Konigsbant Ill. 329.

Ritts, St. Beschreibung der Infel IV. 521.

Roctburn, Engl. Commandant in St. Euffach
111. 313.

Ronigsberg, Banbel Vl. 676.

Attt 3

Rrafau

Bratau, Radricten und Briefe III. 363.

Brennig, Munjamt baf. IV. 463.

Arieg zwischen Spanien und Engeland 1739.

Brimm, Hnruhen baf X. 1333.

Laurens, ehemaliger Praffbent bes Congreffes III.

Lee, Sollicitor : General V. 628.

Lehwald, Seldmarschall pon, VIII. 1018.

Leibeigenschaft, uber, XII. 1521,

Reipzig, Briefe von ba, Ill. 364.

Leslie, Engl. General 1. 79.

Lettre de Bar. de Lynden 1. 131.

d'un Exregent Zelandois 1. 131-

d'un Hollandois fur la paix svec l'Angle. X. 1320.

Liefland, geiftl. Statifit XI. 1367.

Lincoln, Staatsseret. bes pereinigten Rordamet, 111. 331.

Lithauen, Armee IV. 433.

Sivingston, Stagtsfecret. bes pereinigten Rord, amerika III. 331.

Combardey, Bewegungen wegen ber neuen Gip richtungen in Religionssachen V. 644.

Condon, Briefe baber II. 253. VIII. 1032,

Ludwig XIV. VI. 693.

` Ludwig XV, I, 14. 22,

Magdeburg, Munjamt das. VII. 841. Mannsfeld, sicht das Portrait Pins VI, V. 612. Manns

Mannsfield, Graf William, III. 329. Chark. cter VI. 733.

Maria Cherefia I. 17.

Maria I. Königin von Portug. L 40.

Marion, Rorbameritan. Befehlshaber I. 80.

Martow, von, Rug Minister in Holland III.

Marlborough, Bergog Joh von, I. 5.

Mahtanto, Stadt, Minjamt bafelbft IV. 464. Boltsmenge und Nachrichten vom herzogthum VII. 935.

Mayng, Reform ber Beiftlichteit XI. 1483.

Meifter, Leonbard, fleine Reifen in ber Comely

XII. 1563.

Meklenburg. Schwerin, Schulden VII. 936. Em.
tributionen VIII, 967. Nachrichten von bem
Privileg. Caelar. de non appkllando XI. 1384.
Ungahl der Abvokaten XI. 1386. Detonom. Burg.
ffand XI. 1388. Nachricht von der versterbe Ges
inahlin des Prinzen Carl XII. 1517.

Memel, Handlung baf VI. 687.

Memoires conternant le demelé entre le Duc Louis de Brunsvic et les Bourgemaitres d'Amsterdam I. 131.

fur la guerre de l'Amérique septentrionale entre la France et l'Angleterre III. 383.

Memoria caebolica, eine Epiesuit. Schrift I. 42.

Mector gu Augsburg an Pius VI. VIII. 987.

Mery, Aloyfind, Controversprediger in Augs.

Militaitbibliother XI: 1466.

Minden, Schlacht baf. IV. 440.

Mimorka, wied von ben Spaniern erobert I, 54.
111. 333. Befcbreib. ber Infel I. 93. Uebergabe bes Forts St. Philipp IV. 519.

Mifcellancen, neue, Revision berfelben I, 134.

Mobife, J. C. W. Beich, ber Biffenfchaften in ber Mart Brandenburg V. 617.

Mobilo, wird ber Gig eines Ergbischofs von ber Dom Rirche VI 754.

Montagu, Milaby VI. 725.

Monteil, von, Chef D'Estabre II. 197.

Montferat, Infel V. 638.

Morgan, Mordamerit. General I. 79.

Morris, Robert, Staatsfecret. in Rorbamerila

de la Mothe Piquet, Frangonicher Abmiral VI.

Minden, neue Berordnungen Ill. 355. Deconom. und ftatiftifche Rachrichten Vl. 761.

Mingen, in Engeland 1. 69.

- Walter Str

Minisfuß, zwifchen Churfachfen und Churbran bent. vil. 837.

Mangverfaffung im Preußischen VII. 830.

Magybanien in Ungarn, Mungomt baf. IV. 465. Mamur, baf. wird ber Sechzigste aufgehoben VIII. 1052.

Meder, Jacob, Nachrichten von ihm 1. 103 ll 241. legt sein Umt als Finanzminister nicht ll. 214. Collection de tous les ocuvres pour

contre Mr. Necker IJI. 385 Srule bonheur des Sots XII. 1565.

Melson, Rordamerifan, Befchlebaber, ruct gegen Arnold in Birginien vor 1. 94

Neuvork, in VI. A. wird von Washington angegriffen 1. 90.

Neumark, Proving, Buffand ber Manufacturen 1V 467.

Meutralität, bewasnete, Entstehung derselben 1. 36. Der König von Preussen tritt derselben bev 11. 240. Holland VI. 707.

Mevis, Infel V. 638.

Micolai, Friedr von den Beschuldigungen, wels che bem Tempelberrn. Orden gemacht worden V. 624. XII. 1564.

Miederlande, Cefterreichische, Bandl. 11. 246.

Morth, Lord, legt dem Parlament die Anleihe für 1782. vor 111. 319 legt feine Ministerstelle niedex V. 627. Character VI. 727.

Morden, Graf von, reiset von Bien ab II. 250.
XII. 1579.

Observations par le Bar. de Rysch II. 261.

d'un Hollandois sur la resolution de la Ville d'Alkmar III. 392.

Oelrichs, D. Johann Carl Conrad, in Berlin V. 607.

Desterreichische Monarchie; neue Einrichtungen im Jahr 1781. Il. 236. Handel II. 242. 248. IV. 533. V. 582. VIII. 1052. Militainsche Einrichtungen II. 249. VI 751. VII. 817. Arsmee VII. 826. Polit. Nachrichten III. 239, VI. 746. IX. 1167. Minjamter IV. 463. Einzies hung der Ribster ic. IV. 528. IX. 1149. XII. Istor. Dortof, 1782. 12. St. Lill 1558.

Minben, Schlacht baf. IV. 440.

Mimerka, wird von ben Spaniern erobert I, 54.
111. 333. Befcbreib. ber Infel I. 93. Uebergabe bes Forts St. Philipp IV. 519.

Mifcellancen, neue, Revifion berfelben I, 134.

Mobie, J. C. W. Geich, ber Biffenschaften in ber Mart Brambenburg V. 617.

Mobilo, wird ber Gig eines Ergbischofe von ber Rom. Rirche VI. 754.

Montagu, Milady VI, 725.

Monteil, von, Chef b'Estabre II. 197.

Montferat, Infel V. 638.

Morgan, Rordamerit, General I. 79.

Morris, Robert, Staatsfecret. in Rordamerila

de la Mothe Piquet, Frangofischer Admiral VI.

Manchen , neue Berordnungen Ill. 355. Decenom. und ftatiftifche Rachrichten VL 761.

Mungen, in Engeland 1. 69.

NSC IN THE

Mangfuß, gwifchen Churfachfen und Churbran

Mangverfaffung im Preußischen VII. 830.

Magybanien in Ungarn, Mungamt baf. IV. 465. Manur, baf. wird ber Sechzigste aufgehoben VIII. 1052.

Meder, Jacob, Rachrichten von ihm 1. 103 U.
241. legt sein Amt als Finanzminister niede
U. 214. Collection de tous les oeuvres pour s

contre Mr. Necker IJI, 385 Srule bonheur des Sots XII, 1665.

Melfon, Rorbameritan, Befchlebaber, rudt gegen Arnold in Birginien por 1. 84

Neuvork, in N.A. wird von Washington angegriffen 1. 90.

Neumark, Proving, Buftand ber Manufacturen 1V 467.

Meutralität, bewafnete, Entstehung derselben 1. 36. Der König von Preusen tritt berselben ben 11. 240. Holland VI. 707.

Mevis, Infel V. 638.

Micolai, Friedr von ben Beschuldigungen, wels che bem Tempelberrn. Orden gemacht worden V, 624. XII. 1564.

Miederlande, Oesterreichische, Bandl. 11. 246.

Morth, Cord, legt bem Parlament die Anleihe für 1782, vor 111. 319 legt feine Ministerstelle niedes V. 627. Character VI. 727.

Mordon, Graf von, reiset von Bien ab II. 250.
XII. 1579.

Observations par le Bar. de Rysch II. 261.

d'un Hollandois sur la resolution de la Ville d'Alkmar III. 392.

Delrichs, D. Johann Carl Conrad, in Berlin V. 607.

Desterreichische Monarchie; neue Einrichtungen im Jahr 1781. 11. 236. Handel 11. 242. 248. IV. 533. V. 582. VIII. 1052. Militainiche Einrichtungen II. 249. VI 751. VII. 817. Armee VII. 826. Polit. Nachrichten III. 239, VI. 746. IX. 1167. Minjamter IV. 463. Einstes hung der Klöster zc. IV. 528. IX. 1149. XII. Histor. Portof. 1782. 12. St. Lilli 1558.

### Regiffer.

1578. Mauth, wieviel jabrlich einkommt V. 583. Einkunfte bes Staats VII. 933. Fabriken V. 585. hofcommerzienrath V. 587. Ausfuhr bes Beins und Toback aus hungarn V. 596. Die Bibel wird in Bohmischer Sprache gedruckt V. 616.

D Bara, Engl. General in Nordamerika 1. gr. Opposition in Engeland, Erklarung Diefer Partiet 1. 66.

Orden

- de l'Union parfaite IV. 478.

- Wladimirs in Petersburg XII. 1585.

Granien, Pring Johann Wilb Frifo I. 3. Carl Beinrich Srifo, Erhebung beffelben jum allgem. Statthalter 1. 23.

Orves, Frang. Abmir. Seetreffen mit Sughes in Offindien IX. 1160.

Oftendische Compagnie I. 8. 11. Sandlung berf. VI 786. IX. 1167.

Offfriesland, Buffand ber Manufact. XI. 1463.

Oftindien, f. Indien.

Oftindische Compagnie in Engeland, ihre Entsfiehung I. 76. Angelegenheiren ber Compagnie VI. 779 In Indien IX. 1161. XII. 1576.

II. 227. in Bolland, Berluft berfelben

Oftindifcher Sandel ber Raufleute in Slandern

Ofmannifche Pforte, Streitigfeiten mit Rufland Ill. 342. Polit und Sandlungenacht. IV. 539.

Dabft, f. Dius VI. Pabfte reifen gu ben beutichen Raifern III. 340.

Pabfilice Kleibung, Beforeibung und Erflarung benf. VII. 842.

Parlament, Englisches, prorogiren und adjourniren 1, 75. Debatte III. 319, Bas eine Motion in demselben sey? 111. 324. Commission oder Committee desselben III. 324. Rumpfparlament VL 691,

Parter, Engl. Abmiral, fchlagt fich mit ber bolland. Klotte II. 225.

Pavia, VIL 935.

Paul Petrowitich, Grosfürft von Auffland in Wien U. 250. XII. 1579.

Pehem, Joh. Jos. Mepom. V. 611.

Peter Ill. Ronig in Portug I. 41.

Petersburg, Ausfuhrhandel VI. 759.

Philips, Engl. General, fuhrt Berffartung nach Birginten 1. 86.

Des Philosophen von Sans Souci samtle

Berte IX. 1155.

Pigot, Admiral, wird jum Oberften Befehlshaber ber Engl. Flottel nach Westindien gesant VI.,778. Flotte in Reujort XII. 1578.

Dillau, VI. 679.

Dirt, William wird Cangl. v. ber Erchequer VIII. 1041. Plus VI. reifet nach Wien IV. 558. 644. VI. 746. reiset von Wien. ab VI. 788. Dochamt in Wien VII. 842. Bemühungen sein Ansehn zu erhalten XII. 1580.

Polisical - Magazine VII. 903.

Polen. Bolit. Begebenheiten V. 649. Reichstag : IX. 1169. X. 1335. XII. 1586.

bolpische Königsmahl und Krieg dieserhalb im Jahr 1733. 1. 14. Armee IV. 417. Munge, Verhaltmis gegen Preufische IV. 482.

21111 2

Dom,

Pembal, Marquis von . 1. 41. Untersuchung bes Processes wider die Königsmörder in Portugal I. 42.; Decret wider ihn, 1. 43; stirbt VII. 928.

Pommern, Ertrag ber Einfünfte von Schwed. Pommern VIII. 1035.

Portland, Berzog von, VII. 927.

Portugall, Zustand und Berhalten bepm jesigen Rriege I. 40. VII. 928. Triet ber bewaffneten Reutralität bep X. 1330. Briefe über Portugall VI. 770.

Prag, Munjamt baf IV. 464. Rachrichten von ba VII. 909. X. 1281.

Precis historique de la derniere revolut. de Geneve VII. 899

Prie, Marquis von, I. 8.

Preussen, Seburt eines dritten Prinzen von Preussen 11. 254. Einrichtung der Magazine 11. 262.

11. 391. Seehandlung III. 346. 11. 916. Urmee III. 372. Manufacturen in der Reumark IV. 467. Münzedict, betreffend die Polnischent Münzen IV, 482. Avancement dev der Armee IV. 535. Politische Begebenhelten und Handlungsnachrichten V. 648. VI. 789. Rachricht von der Handlung in Oftweussen VI. 673. Schlessicher Leinwandhardel VI. 791. VII. 916. Münzenter und Münzversassung in altern und neuern Zeiten VII 830. X. 1.255. Versicher rungsacte des Königs an seine catholische Untersthanen in Schlessen XI. 1468.

Ragufa, Republit, neue Beiche V. 642.

Rawden, Cord, 1. 80. schlägt die Amerikaner 1. 83. geht zuruck. I 88.

Raynal Abbé, revolution de l'Amerique I. 130.

Recherches sur l'Economie politique, par le Comte de Bruhl II. 261.

Reflexions sur une Conversation entre le Prince de Kaunitz et le Comte de Wassenaar X. 1320.

Regata in Benedig, f. Benedig.

Registerschiffe, Spanische, III. 310.

Repunse aux Considerat. sur les Affaires de Duc Louis de Brunsvic II. 258.

Richmond, Herzog von, V. 628.

Riga, Sanbel baf. VI. 674. Generalsuperinten. bent baf. XI. 1368.

Rodingham, Marquis, wird Minister V. 627. Character VI. 742.

Rodney, Engl. Abmiral, erobert St. Eustach II. 220; nimmt Demerary und Effequebo II. 224. geht nach Westindien mit einer Flotte III. 313. schlägt die Französische Flotte unter de Grasse VI. 774. Erläuterungen zu dieser Schlacht VII. 911. 913. VIII. 1043. Leben IX. 1111.

Roch, St. Lager bas. I. 53.

pon Robel, Andres, Revers bes nicht Bollfaufens balber V. 607.

Rom, Begebenheiten in Abwesenheit des Pabsis V. 644. Poltsmenge VII. 897. Collegium Germanicum das. X. 1291. Theurung und Backer das. All. 1483.

Rostock VII. 936.

Rousseau Regociant in Frankreich, errichtet eine Sandlungscompagnie nach Persten und Indien IV. 522.

Royal George, ein Schif von 100 Kanonen verungludt X. 1328.

211113

Rum,

## Degifter.

Rumbold, Thomas, VI 779

Rugland, Handlung III. 348. Polit. und Handfungenachrichten IV. 537. VI. 752. Friedensvorschläge in Holland und zu Bersailles II. 921.
Armee IX. 1057. Bergwertsordnungen IX. 1169Boltsjählung X. 1249. Entwurf von den Producten des Ruglisch Reichs XI. 1419- Seemacht
XI 1485. Paul Petrowissch XII. 1579.

Rutland, Bergog von, V. 628.

Ruyter be, bolland, Abmiral VI. 700.

Sachfen: Churfurftenthum; Armee IV. 490. XII. 1587. Mandat jum Bortbeil der Unterofficiere und Gemeinen ben der Armee VII. 904. Go. burt einer Pringefin VII. 935.

Sachfen, Graf von, 1. 22.

Salville, f. Germaine.

Sandwich, John Montagu Graf v. Leben XI. 1341\* Sanction, pragmat. I. 12.

Baragoffa, Canal daf. 1. 45.

Savoyen, Pring Eugen von, 1. 8.

Schiffartsvertrag, zwifden Solland und Engeland 1674. 1. 17. 27. VI. 690.

Schimmelmann, Beinr. C Graf von, Leben IV. 474-

Schlacht, Geefchlacht, f. Geetreffen.

Schleffen, Activhandel III. 374. Leinwandhandel Vi. 791. VII. 916. Briefe von ba IX. 1137. IX. 1139.

Schottland, Werth aller ein : und ausgeführten Baaren vom December 1779. bis dubin 1780.

Schreiben eines beutschen Patrioten aus Briffol nach Deutschland über ben jegigen polit. Buffand pon Grosbritt. IV. — Heber die Beranderungen

### It egifter.

im Britt. Ministerium im Apr. 1782. VI. 715. X. 1297. XI. 1337.

Schulenburg, Freyberr von der, Preugischen Etatsminister III. 346.

Schweben, fepert ben Geburtstag Königs Guffavs bes britten VII- 939. handlung 111- 346. Polit. und handlungsnacht. IV. 538. Königin Louise Mirite stirbt VIII. 1052. Rachricht von bem Leischenbegangnis berfelben X. 1285. Bergwerke IX. 1105. Geburt bes Erbpringen XI. 1487.

Schweidnig, Belagerung von, VIII 1019.

Schweis, Truppen in fremben Rriegsblenften X-

Seebandlungscompagnie, Preußische, VII. 916.

Seetreffen zwischen Arbuthnot und ber Frangofich. Flotte ben Cap Henri I. 85. zwischen Robney und be Graffe V. 774.

Gelydon Johann de, I. 50.

Sevilla, Staatsvertrag von, 1729. 1. 12.

Shelburne, Lord, wird Staatssecret. V. 627. with erster Lord der Schaffammer VIII. 1041.

· Sherifs ber Stadt London IV. 510.

Sicilien, neue Berordn in geiffl. Sachen VIII. 1051. Stolordnung IX. 1169.

Sinkende Sond in Engeland, L 71.

Boiffons, Bersamml. baf. 1728. 1. 12.

Spanien, Kriegserklar wiber Engeland I. 26. belagert Gibraltar 1. 49. Bolksmenge III. 374.; polit. und kriegerische Begebenheiten VIII. 1036. Al. 1483. Die große Flotte unter Don Cordovalauft von Cabir aus VIII. 1036. Carl III. errichtet eine Bank VIII. 1046. Anzeige der im Litt 4

Rriege verlohrnen Rriegefchiffe XI. 1444. Heber Sitten, Sanbel, Finangen zc. II. 259.

Sprengel, M. C. Briefe über Portugaft V. 770 Beitrage jur Bolfer und fanberfunde VIII. 1020, Ueber ben jegigen Ameritanischen Krieg XII 1565.

Staatsbebenten eines gottesfürchtigen Miniffers über ben gurns in ben Brandenburg. Staaten I. 117.

Staatsfystem, f. System.

Statthaltermurbe in Solland 1. 3.

Stairs, Gr. v. 1. 18.

Stedt, von, Ueber Sandlunge und Schiffahrts. bertrage VI. 768.

Sterling, ein Pfund, Berth beffelben L 69.

Stettin , Sanblung II. 256.

Stodholm, f. Schweden.

Streuben, Baron, in Rorbameritan. Dienffen I. 78.

Struenfee, Larl August, Breufifch. Gebeimer Fisnangrath, Rachricht von demfelben IL 346.

Stuartiche Konige in Engeland I. 2. Freunde ber Stuarts, Erklarung diefer Benennung III. 309.

Sumatra, Befchreibung ber Infel, VIII. 1019. Sumpter, Rordameritan, Befehlebaber I. 80.

Sur la question, s'il eut été possible de prevenir la Guerre de 30 ans IV. 496

Syftem , fubliches Staatsfpffem Europens 1. 40.

Taganrod III. 348

Tarleton, Engl. Obrifflieutn. fclagt bie Ameri-

Taufte in Spanien, Canal baf. I. 45.

Cessalonich, Banbel VIII. 1021.

Thurlow, Lord, V. 628.

Cories in Engeland I. 66.

Cownshend, wird Kriegssecretair V. 628.

Toscana, Grosberzog Franz, wird sich mit der Prinzefin Clifabeth von Wurtemberg vermahr len IV. 533. Rlosterweien X. 1332.

Coulouse, Graf von XII. 1568.

Crenk, Freyherr von, Gedanken über die Leibels genschaft in Bohmen und Nachrichten von ihm Vil. 909.

Trevor, Engl. Gefanter in Holland 1. 20.

Crier, bes Churfursten Clemens Briefmechfel mit Joseph II. IX. 1672.

Trieft, Anzahl ber angekommenen Schiffe im Januar und Februar V. 609. Handlung Vl. 752. VII. 933. Lage und Beschreibung ber Stads VIII. 998.

Truchfes : Waldburg, Grafin von, Vl. 677.

Curtei, f. Osmannifches Reich.

Ueber Sitten, Sandel, Finangen zc. Spaniens II. 259.

Untersuchung, theologische einiger Meinungen ber Franzistaner V. 611.

Daughan, Engl. Generalmajor, nimmt St. Eufach weg 11. 220.

Pelser, Samilie der, I. 47.

Denedig, Beschreibung ber Regata ober bes Bis scherrennens IV. 487.

Verluft ber Raufleute von Amsterdam und Sarfem im Briegesjahr 1744. 45. I. 20.

Dermone,

Vermont, wird ber vierzehnte Staat bes veribnigten Rorbamerika IX, 1164.

Verporten, Ignaz, in Trieft VI. 752.

Ville, Abt de la, I. 20.

Diosmenil von, geht mit Frangosischen Truppen nach Chesapeat 1. 84.

Difcher, Pensionair von Solland, Betragen best felben gegen ben Bergog Ludwig von Braunschweig II. 176.

Wallenstein, General Albr. von, ist ein großer Finanzer I. 127. VIII. 967.

Warneri, de, remarques sur César et autres auteurs militaires III, 387.

Warschau, s. Pohlen.

Washington, General, L 77. Portrait beffelben XI. 1381.

Wenk, T. A. G. Codex Juris Gentium VII. 901. Werder, Freyherr von, Preuglischer Etatsminister

III. 347.

Wigs in Engeland I. 66.
Wien, Folgen der Freiheit im Denken I. 128
Briefe von daher II. 244. III. 364. IV. 438
VI. 746. VII. 914. XII. 1582. Reformation in geistl. Sachen 11I. 378. Munjamt IV. 465. Preßfreiheit IV. 483. V. 611. Gebohrne und Gestorbene im Jahr 1781. IV. 486. Pius VI. kommt daselbst an V. 644. Jahlenlotterie IX. 1133. Einwohner, Nerzte, hebammen 2c. IX. 1137.

Wiener Staatsvertrag mit Engeland 1731. I. 12. Wilhelm III. König von Engeland I. 2. Willeshofen und Compagnie in Triest VI. 752-Witt, Johann van, VI. 692-

Wolfe,

Wolfe, Englischer General, X. 1224.

Wartemberg, Pringefin Elisabeth, wird fich mit bem Erzherzog Franz, Grosberzog von Toscana vermablen 1V. 533. Handlungenochrichten V. 647. Auswanderung ber Unterthanen VII. 936.

Rort, Ritter, Gefanter in Solland I. 25.

Rpifflanti, Fürst ber Molban, wirb verwiesen XII. 1586.

Zeilan, Beschreibung der Infel VI. 763. wird vom Engl. Admiral Hughes erobert VI. 773.

Kinnow, Prens. geh. Finanzrach IV. 475.

Boutmann, holland. Schout ben Racht, liefert ben Engelanbern ein Seetreffen 11- 225.

Buftand von Europa, Betrachtungen über benfelben I. 1.

Zustand der Preuß. Armee IV. 490.



Linige Drudfehler im 11. Stud.

S. 1399. 3. 15. lief ungleiche Berbaltniffe flat Englische.

S. 1400. 3.2. von unten, lief im Anfang dur Bergrofferung.

S. 1413. Erfte Beile: es ift nicht nothwendig

Die Productendarte von Crome S. 1467. fol 2 Athir.

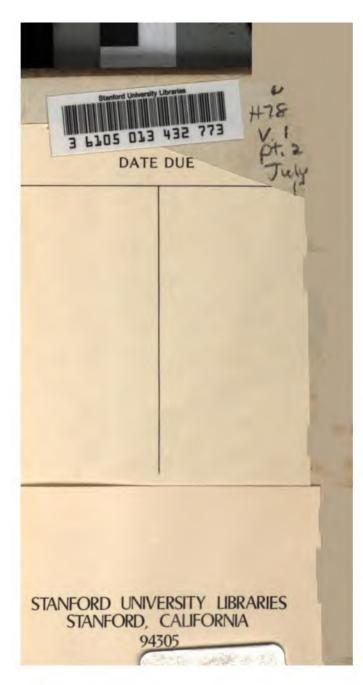

#### Linige Drudfehler im 11. Stud.

S. 1399. 3. 15. lief ungleiche Berhaltnisse stat Englische.

S. 1400. 3.2. von unten, lief im Anfang du-

S. 1413. Erfte Beile: es ift nicht nothwendig

Die Productencharte von Crome S. 1467. fol

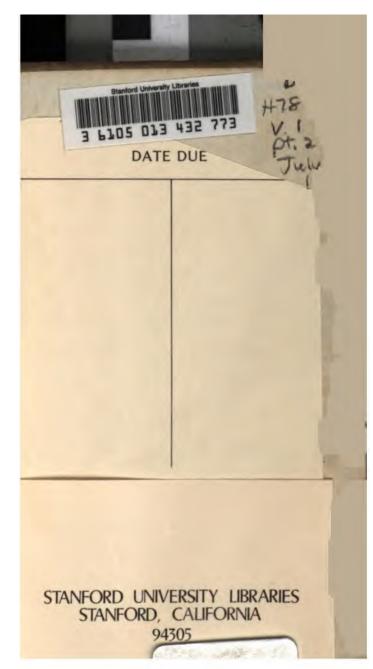